



# HARVARD COLLEGE LIBRARY



zur Geschichte

**®** 

# der Ardennen.

Bon

#### Michael Bormann,

Pfarrer und Roniglichem Schul Infpettor ju Daleiden.

Erster Theil.

Mit 9 Tafeln Abbildungen.

Trier, 1841.

Drud und Commifficus Debit ber Fr. Ling'ichen Buchhandlung.

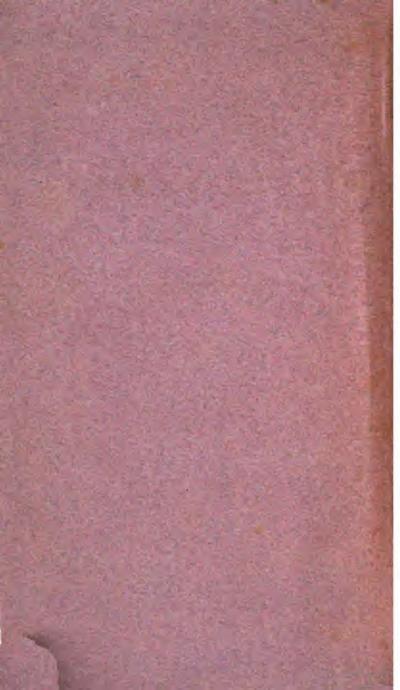

## Beitrag

gur Gefdichte

# der Ardennen.

Bon

Michael Bormann,

Pfarrer und Roniglichem Schul . Infpettor ju Daleiden.

Erster Cheil.



Trier, 1841.

Drud und Commiffions Debit ber Gr. Ling'ichen Buchhandlung.

(F29502(1)

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAR 14 1961

133

## Aus Dankbarkeit gewidmet

# Sr. Hodwohlgeboren

dem Regierungs : Rath



Rajor a. D., Mitglied der Königlichen Deutschen Gesellschaft zu Königsberg in Preußen und der Gesellschaft nütlicher Forschungen zu Trier, Ritter bes Raiserlich Russlichen St. Wladimirs Ordens zc.

gn Trier.



Guer Hochwohlgeboren werden es hoffentlich mit Bergnügen sehen, daß ich die Geschichtsquellen über diese Gegend, welche Sie mir aus Güte und freundschaftlicher Gesälligkeit auf das Zuvorkommendste mitzgetheilt, nicht unbenutt gelassen und dieselben in Answendung zu bringen mich bestrebt habe. Gewiß wird es immerhin zum rühmlichen Verdienste Ew. Hochwohlzgeboren gereichen, unter andern vielen wohlthätigen Leistungen, während Ihrer vielzährigen Landräthlichen Verwaltung des Kreises Prüm, die Geschichtskunde desselben gesördert zu haben.

Richt nur die Chroniken, Manuscripte der Abtei Prum und Anderer (Diese kostbarsten Quellen der Ursgeschichte dieser Gegend) haben Sie der Nachwelt gestettet; sondern auch bekanntlich jedem Interessenten zur Beuußung auf das Zuvorkommendste mitgetheilt. Gern und offen gestehe ich Ihnen, am Eingang dieses meines Berkchens, daß Sie dadurch den Grund meiner gesschichtlichen Forschung überhaupt und im Besondern zu dieser Arbeit gelegt haben.

Aus dem Gefühle der innigsten Dankbarkeit sinde ich mich daher veranlaßt, Ihnen, geehrtester Herr Resgierungs-Rath! beim Eingange dieser, meiner ersten literarischen Ausarbeitung nicht nur dieses mein Gesständniß abzulegen, sondern auch Euer Hochwohlgeboren dieselbe zu bediciren, in der Hossnung, daß Sie diese meine Bereitwilligkeit, schuldigen Dank abzustatten, gütigst auf- und annehmen werden.

Daleiden, ben 9. October 1839.

Euer Hochwohlgeboren ergebenster

Mt. Bormann.

# Vorerinnerung.

Wenn die Geschichte vor und unter der Römerherrschaft, was das Specielle betrifft, im Allgemeinen
noch manches zu wünschen und zu erforschen übrig läßt,
muß man dies um so mehr von den Urwäldern der Ardennen und den Bewohnern derselben eingestehen. Eisar, welcher uns die erste Kunde darüber mittheilt,
beschreibt uns zwar die Verfassungen, Sitten, Religion
und Gebräuche der Urbewohner im Allgemeinen, gibt
uns deren Namen und Wohnsige, Letzteres aber doch
unbestimmt und nur in leichten Zügen an.

Die Schilderungen der Strategie desselben in den Ardennen, sowie überhaupt die römische Verwaltung in denselben, wenn auch noch so genau im Texte angegeben, natur = und sachgemäß bezeichnet, bleiben dem scharfskinnigsten Geschichtsforscher todter Buchstabe und rathsselhaft, wenn er nicht mit der Lokalität, worauf sich biese Beschreibungen beziehen, vertraut ist.

Bergebens wird fich wohl ber noch so gelehrte und geübte Geschichtsforscher in seinem Studirzimmer abmiben, ohne Lokalkenntnisse ben Text Casars bis in sein Detail zu verfolgen, alles Dunkel zu verscheuchen und ben jeder geschichtlichen Begebenheit zukommenden Ort anzugeben. In wie weit mir dies, in diesem meis

nem Werkhen über die Lager der römischen Legaten Labienus, Cicero, Sabinus und Cotta in den Ardennen gelungen, überlasse ich dem geehrten Leser zu beurtheilen. Ich bin aber zuverlässig der Meinung, daß die Ardensnen nen noch vieles, ja sehr vieles in ihrem Schoose versborgen halten, was über die denkwürdige Römerzeit in denselben wünschenswerthe Ausschlüsse ertheilen könnte. Bald wird die geschäftige Hand des Landbauers, welcher alles, mehr als jemals, jest urbar zu machen sich bestrebt, diese einzigen und um desto mehr kosibareren geschichtlichen Merkmale der Vergangenheit, ungekannter Weise berühren und für die Seschichte auf immer verznichten. — Wie sehr wäre es daher zu wünschen, daß diesem Gegenstande eine allgemeine Ausmerksamkeit geswidmet würde?!

Nun habe ich noch ben verehrten Lefer mit den Schriftstellern befannt zu machen, welche mir hauptsfächlich bei Unfertigung Diefer meiner Arbeit als Führer Dienten, es find folgende:

Scriptores Historiae Romanae Latini veteres, qui exstant omnes etc. etc. A Carlo Henrico de Klettenberg et Wildek. T. III. Gebruckt zu Heitelberg CIO. D. CCXLVIII. und Histoire ecclesiastique et civile du duché de Luxembourg etc. etc. par le R. P. Jean Bertholet, gebruckt zu Luxemburg MDCCXII. Tome premier.

Der Berausgeber.

# Erfter Abschnitt.

### . S. I.

Da biefe meine Abhandlung über bie Lager ber romischen Feldberm Sabinus, Cotta, Labienus und Cicero nicht nur auffallend, sondern sogar befremdend erscheinen möchte, indem bie Belehrten und Geschichtsforscher über ben Drt und bie Stelle berselben nicht einig geworben, und aller Forschungen ungeachtet sie nicht bestimmen fonnten, fo febe ich mich veranlagt, bem geehrten lefer freimuthig und offen ben Weg vorläufig anzugeben, auf welchem ich zu biefer, wohl fonberbaren Unterfuchung gelangt bin. Seit bem Untritte meiner Pfarrei im Jahre 1821 wurde ich unablaffig von einem gewiffen Sange getrieben, meine Pfarre und bie Umgegend in ihrem Alter naber fennen ju lernen, weghalb bie Alterthumsforschung mit besonderer Berudfichtigung auf biefe Begend ftete bas Lieblingegeschäft meines Denfens und Ginnens, furz meines Studiums in ben Stunden, welche meine Berufegeichafte übrig ließen, ausmachte. Anfänglich aber ftanden mir gar feine andern geschichtlichen Duellen, als die Pfarr-Register und ein fleines Manuscript von 1623, die Pfarrdienste ber vormaligen Beit betreffend, zu Gebote. Bu biefen sammelte ich mir nun noch tie alten Urfunden bei ben Privaten ber Pfarre, fo viel ich bies vermochte, wodurch ich Urfunden von 200 Jahren und barüber, bie mir in manchfacher Beziehung intereffant schienen, erhielt. Da bie Gegend nach ber frangofischen Occupation von 1794 sich in ieber hinsicht gewaltig geandert hatte und von bem Alten weit abgegangen war, wollte ich bas Alte mit bem Neuen, fo viel bies mir meine dürftigen hilsemistel zuließen, vergleichen und diese Beränderung in ihren Folgen bis dahin beschreiben. Meine gesichichtlichen Forschungen höher steigern zu wollen, mit den besichränften, mir zu Gebote stehenden Mitteln, war auch in der That eitel und vergebens.

Er. Hochwohlgeboren ben Regierungerath herrn Barich zu Trier, welcher, während seiner 17jährigen landräthlichen Berswaltung bes Kreises Prüm bas Gute allseitig zu fördern sich rühmlichst bemühte, waren diese meine Bemühungen nicht undestannt geblieben; Hochderselbe offerirte mir auf die zuvorkommenste Weise, zu meinem Gebrauche und meiner Benugung, das Charstularium der Abtei Prüm, den Casarius, die Chronisen der Abtein Prüm und Echternach, den Bertholet und andere schäsbare historische Werte; welche mir alle insgesammt, dem Namen nach sogar, unbekannt waren.

Auch bie herren Pfarrer ber Nachbarschaft theilten mir mehrere Urfunden von Interesse mit.

#### S. II.

Diese sehr schäsbaren, für jeden, der sich mit der Lokal-Geschichte dieser Gegend befassen will, gleichfalls unumgänglich nothewendigen Silfsquellen erweiterten nicht nur sehr meine Einsichten in die Bergangenheit, sondern berichtigten auch meine, über diese Gegend früher gefaßten Unsichten.

Dbschon ich diese Quellen (Chronifen) begierig in all ihren Berzweigungen bis zum Ursprung versolgte und schöne Resultate gewann, blieb mir bennoch manches im Dunkel und räthselhaft, weil keine Urkunden sich bestimmt barüber aussprachen. Dahin gehörte a) zu ersahren, ob die Römer, während ihres 500jährigen Reiches in der Gegend und Umgegend von Daleiden gewesen und bleibenden Aufenthalt gehabt; b) verschiedene, auf den Feldern belegene Rudera (Tempel-Häuser) von Gebäulichkeiten zu bestimmen, die daselbst in alten Zeiten gestanden und somit der Lokalgeschichte

angehören. Zu meinem Leidwesen aber gewahrte ich, als ich über bas siebente Jahrhundert hinaussteigen wollte, daß meine immer mehr und mehr versiegenden Quellen auf einmal ganz aushörten, und die urfundlichen Nachrichten in den Ardennen überhaupt, was die spezielle Kenntniß derselben betrifft, erst mit dem siebenten Jahrhunderte ihren Ansang nehmen.

Casar hat und zwar die Arbennen-Bewohner angegeben, deren Religion, Lebensart und Sitten beschrieben, ihre Wohnstige aber nur im Allgemeinen und nicht mit Bestimmung der Grenzen bezeichnet.

Rachdem ich mich lange vergebens bemüht, auf urfundlichem Wege mein Ziel zu erreichen, kam ich auf den Gedanken, daß die Dürstigkeit der geschichtlichen Nachrichten in den Ardennen, vor dem siebenten Jahrhundert ihren Grund wohl an dem Mangel der speziellen Benennungen der Lokalitäten haben könne. Durch mehrere diplomatische Urkunden vom 7ten und 8ten Jahrhundert, die zwar über diese Gegend, aber in einem undestimmten, vagen Sinne und ohne örtliche Benennung sprechen, wurde ich in dieser meiner Meinung bestärft

hierdurch gewann ich die Ansicht, daß den ursprunglichen lotal-Benennungen etwas Geschichtliches zu Grunde liege, weßhalb sie nicht von dem Geschichteforscher im engeren Sinne unbeachtet bleiben durften, und suchte, so gut ich konnte, den abgebrochenen urkundlichen Geschichtesaden wieder hier anzuknüpfen.

#### S. III.

Keine Gelegenheit ließ ich von nun an vorübergehen, die Gemen Pfarrer der Rachbarschaft, so wie die Schullehrer meines Inspections - Berings, und selbst die Pfarrgenossen bei vorsommenden Gelegenheiten auf die geschichtliche Wichtigkeit der alten, namentlich Römer - Münzen, die in der Umgegend ausgefunden würden, auswerssam zu machen, und erbot mich, Jedem, welcher mir derselichen einliesern könnte, mit Angabe des Orts und der Stelle,

wo sie aufgefunden, den doppelten realen Werth zu zahlen. Siers durch gelangte ich in einigen Jahren zu einer zwar kleinen, aber für meine Zwede nicht unwichtigen Sammlung von Römer-Münzen, als: von Faustina Augusta, von Trajan, von Julia Mammaea Augusta, von imp. Diocletianus Aug., von Maximinianus Augustus und einigen andern, doch aus späterer Zeit, die theils auf dem Banne Daleiden und in der Umgegend vorgessunden wurden. Ich habe tieselben Gr. Hochwohlgeboren dem Regierungsrath herrn Bärsch zu Trier übersandt, welcher sie dem dasigen Museum überwiesen hat.

Durch anhaltendes Nachforschen und Nachfragen erhielt ich Runde von ber Altburg bei Sengrich und Binbicheib, von ben Rattenföpfen bei Leidenborn und auf ber Ure bei Ralenborn, von bem Könige-Ropfe bei Rarlebaufen, von ber Caselsley und bem Römerberg unter Dahnen auf ber Ure, bem Balbberge, Dasburg gegenüber, von ber fogenannten alten Rirche auf bem Banne Daleiben, 3/4 Stunden füdlich vom Dorfe abgelegen, nebst mehreren andern leberreften alter Gebäulichfeiten in ber Umgegend. fuchte in der allgemeinen Geschichte die muthmakliche Evoche dieser Gebäulichfeiten aufzufinden. Bang besonders batte bie Rirche bei Daleiben mit beren Umgebungen, ber Emiere Dell, bem Sundruden und Bolfelager meine Aufmerkfamfeit gefeffelt. besuchte ich baber biese Stelle und glaubte aus dem roben, mitunter boch burch Tuff= und Badfteine febr vermengten, auf ber Dberfläche noch fichtlichen Materiale schließen zu fonnen, bag bies Bebaube einer fehr fruben, ja vielleicht ber Romerzeit angebore. In ber hoffnung, mir Siderbeit bieruber zu verschaffen, ließ ich 1827 im Berbite bas gange Bebaube in feinem Umriffe auf eigene Roften ausgraben, und fand meine Erwartungen bestätigt. Daffelbe war in ber Grundlage vollfommen gut erhalten und ich fomute ben Grundrig Tab. I. bavon ausrechnen. Am Haupteingange biefes Bebaubes fant fich nämlich ein zierliches, von Badfteinen und Riesel im Salbfreise geformtes Baschbeden, an weldem fich ein bleiernes Auslagrobr befand, auf bem in boffirter

Schrift man beutlich las: Cassius Nocturnus mesecit, was mir allen Zweisel über ben römischen Ursprung besselben benahm. Dies Rohr und ein kleines vorgesundenes Schüsselchen übermachte ich dem Regierungs-Rath Herrn Bärsch, damaligen Landrathe ju Prüm.

#### S. IV.

#### Cafelslen und Thommen.

Bunachst ber alten Kirche mar es bie Caselsten, welche mich besonders beschäftigte. Die Benennung berselben, so wie ber ba= bei liegende Romerberg gaben beutlich beren römischen Ursprung und Bestimmung an. Aber welcher Zeitperiode foll sie mohl zugeichrieben werben können? war jest die Frage. Umsonst suchte ich in ben mir zu Gebote stebenden geschichtlichen Silfsquellen Aufchluß bieruber zu erlangen; indem tiefelben mit feiner einzigen Gilbe eines auf ber Ure vorhanden gewesenen romischen Caftels Erwähnung thun. Einige biplomatische Urfunden ber franfischen Könige, aus ihrem Königlichen Palaste zu Thommen batirt, ver= anlagten mich, weiter barüber nachzubenten. Diese von unnachweislichen Zeiten vorhandene Benennung in Tumbis und ad Tumbas icheinen nicht nur ben römischen Ursprung anzugeben, sondern auch irgend eine, in ber Geschichte wichtige Begebenheit pu enthalten, indem fich gerade bafelbft, nach eingezogenen Erfuntigungen, zwei große, erhabene Denfmaler, worüber aber eben= falls die Geschichte schweigt, befanden.

Die schwierigkeiten, womit die gelehrten Geschichtesforscher bei Angabe der Lager der römischen Feldherrn Labienus, Cicero und bes unglücklichen Cotta und Sabinus zu schaffen hatten, war mir nicht entgangen, so wie, daß keiner derselben diese Lagerplätze mit Inverlässigkeit angeben konnte. Dies veranlaßte femeres Nachsehlen in mir und ich glaubte die so lange bestrittenen Lagerstellen ausgesunden zu haben.

Caesar de bello Gallico wurde jur Sand genommen und

fast glaubte ich, da die im Terte angegebenen Entfernungen und Lokalitäten ganz übereinstimmten, meiner Sache gewiß zu sein, als ich auf einmal vor dem Herfules-Fels des labienischen Lagers, wie Alle, welche vor mir hierüber geschrieben, stehen blieb und keinen Schritt mehr weiter kommen konnte.

#### S. V.

Schon hatte ich lange über biefen Begenftand nachgebacht, und mir manches notirt, aber weber ein mir befannter Geschichtes schreiber, noch auch ber Tert Cafare felbst sprachen zu meinen Mit geringer Ausnahme verlegten bie Geschichteschreiber bas Lager bes Labienus unter ben Bolfostamm ber Rhemer. aber biefe, nach allen geschichtlichen Angaben, bie Gegent ber obern Maag bewohnten, bie biefige Gegend bagegen von ben Cerefen bevolfert mar, batte ich bereits bie Feber abgelegt und wollte alle ferneren Nachsuchungen aufgeben. Da indeg alles lebrige fo febr mit bem Terte Cafare gusammen zu paffen fchien, und bie Schriftsteller über biefe Lager gar nicht einig unter fich finb, fonnte ich mich bes Gebankens nicht entwehren, bag bie Belehrten burch Unfunde ber zu behandelnden Lofalitäten und zugleich auch vielleicht burch einen lapsus calami ober wirklichen Irrthum bes Ropisten bes cafarischen Textes in biefe Irre geführt worben, und bag beghalb vielleicht wohl eine Ausfunft und Vermittelung mog-3ch erinnerte mich, bag in ben altesten Urfunden vom 7ten Jahrhundert, Die ich über die Arbennen fenne, bieselbe unter ben Benennungen: in Eremis Arduennae, in Vastae Arduennae Eremis porfamen.

Ich glaubte baher an die Möglichkeit eines Irrthums bes Kopisten im Texte Casars, ber wegen bes fast gleichlautenden Ausbrucks, bas in Eremis für: in Rhemis, bas: per Eremos für: per Rhemos gleichlautend gehalten und geschrieben, wovon Ersteres aber eine Lokalbenennung ber Arbennen, Letteres ben Bolksstamm ber Rhemer bezeichnete. Bon biefer Ansicht geleitet,

juchte ich die Sache wieder aufzunehmen, und allseitig und genauer zu prüfen, wodurch ich dann veranlaßt wurde, gegenwärtige Abshandlung zu schreiben, und das Resultat meiner Bemühungen zu veröffentlichen. Diese Borerinnerungen, welche vielleicht zu umständlich scheinen möchten, glaubte ich dennoch geben zu müssen, a) um dadurch vielleicht dem Einen oder Andern, der sich auf diesselbe Art bemühen möchte, die Ardennen oder einzelne Theile dersselben in ihrem Urstande geschichtlich zu erforschen, einen Fingerzeig zu geben, und dann auch d) weil ich hier Behauptungen ausstelle, welche durch seine dieset sprechende Ursunden erhärtet werden können. Nun wollen wir der Sache näher treten und mit der Untersuchung beginnen, wie Casar nach seiner Rücksehr aus Britannien seine Legionen stationirte.

#### S. VI.

Rach ber Rückfehr aus Britannien fand Cafar nicht nur Gallien aufgeregt, sondern auch die Belgier regten sich und der trierische König Induciomarus hatte sich offen gegen die Römer erklärt. Er suchte durch alle Mittel die benachbarten und fernen Bölkerstämme, namentlich die mächtigen Eburonen und die durch ihren Römerhaß bekannten Nervier in sein Interesse zu ziehen. Mit einem Wort Alles schien sich zu regen, die Freiheit zu beshampten, und das sich immer fester anschmiegende Joch der Nömer abzuschütteln.

Cafar benutte die Gelegenheit einer in demfelben Jahre statt gehabten Trodenheit und baher entstandenen Besorgnis wegen Gestreides Mangels, seine Legionen anders, als in frühern Jahren in's Winterquartier zu verlegen, um sie desto leichter und sicherer mit dem Nöthigen versehen zu können. Die Hauptursache aber war, wie ich dafür halte, der fast allgemeinen Aufregung besto zuverlässigere Schranken zu setzen, und sie im Zaume zu halten. Cafar\*) stellte daher 3 Legionen in Belgien auf, eine gegen die

<sup>\*)</sup> Caes. lib. V, C. XXIV, Subductis navibus, Concilioque Gallorum

Mariner, eine andere gegen die Nervier, die britte gegen die Effeyer; die vierte übergab er dem Labienus in Rhemis an den Grenzen der Trevirer und der letten und fünften wies er gegen die Eburonen ihre Winterlager an: Diese Stämme hatten sie zu beobachten und mußten nach Cp. XXVII mit dem Nöthigen versehen werden. Die Bölfer hatten wohl begriffen, was Cäsar eigentlich mit dieser seiner Dislosation beabsichtige, und nur zu klar war es ihnen geworden, wohin dies endlich für sie führen würde. a) Cp. XXIV waren alle diese Legionen in einem Umfange von 100,000 Schritten gelagert. b) Es fragt sich nun aber, welche Distanz hat man für diese 100,000 Schritte anzunehmen und in welcher Art waren die Lager ausgestellt?

Ersteres glaube ich nach Cp. XLVI lib. V ermessen zu mussen, wo N. Crassus mit seiner Legion um Mitternacht aussbrach, XXV tausend Schritte bis zum Casar zurücklegte und an bemselben Tage noch das heer, allem Ausenthalte ungeachtet, 20,000 Schritt weiter sührte, v. XXVII lib. V. Ich glaube das her annehmen zu können, daß 50,000 Schritte eine gewöhnliche militairische Tagereise ausmachte. Ueber die Art, wie diese Lager ausgestellt, giebt Cp. XXVII lib. V im Bergleiche mit Cp. LIII lib. V, wie ich dafür halte, Ausschluß. Diesennach standen die Lager des Cicero und Labienus sedes 50,000 Schritt von Jenem des Cotta und Sabinus und das des Cicero ebenfalls 50,000 von dem des Labienus ab. Sie konnten daher nicht anders als in

Samarobrixo peracto, quod eo anno frumentum in Gallia, propter siccitates Augustius provenerat, coactus est aliter ac superioribus annis exercitum in hibernis collocare, Legionesque in plures civitates distribuere: ex quibus unam in Morinos ducendam C. Fabio legate dedit, alteram in Nervios Q. Ciceroni; tertiam in Essuos L. Roscio; quartam in Rhemis, cum T. Labieno in confinio Trevirorum, hiemare jussit: tres in Belgio collocavit etc.

einem rechten Bintel, an beffen Enbfpige fie fich befanden, aufgestellt gewesen fenn.



#### S. VII.

Auf diese Art standen die drei Legionen auf 50,000 Schritt in gemeinschaftlicher Berbindung, konnten ihre gesammten Streitkräfte im Mittelpunkte auf 25,000 Schritte vereinigen, und mit 100,000 Schritten umgangen werden.

Aller Wahrscheinlichkeit nach waren die drei Legionen in Belgien ebenso gelagert, in deren Mittelpunkt sich das Lager des Cäsar selbst befand. Was mich dieses vermuthen läßt, ist, daß Cäsar nur 25,000 Schritte vom Lager des Crassus entsernt, und er in demselben Tage drei Legionen versammeln konnte \*) \*\*) L. Plancus war mit seiner Legion aus dieser seiner Stellung in Belgien gegen die Carnuten abberusen worden und Noscius stand gegen die Essev, welche beide weiter entlegen waren, und worüber Cäsar in der Geschwindigkeit nicht verfügen konnte.

Das römische heer war also in zwei Abtheilungen gelagert, wovon sebe 100,000 Schritt im Umfange hatte. Auf eine andere Beise die ganze heeresmacht in einen Naum von 100,000 Schritten verlegen zu wollen, würde nicht nur zweckwiderig, sondern in seder Beziehung nachtheilig erscheinen.

Bon biefen Beeres-Abtheilungen ftand die eine in Belgien auf Galliens Grenzen, Die andere in den Arbennen und fie komten

<sup>\*)</sup> Caes. de bel. Gall, lib. V. Cp. IV b. VLVII.

<sup>\*\*)</sup> Cp. XXV.

sich nicht so ganz nahe stehen, indem Casar, nachdem er schon am ersten Tage 20,000 Schritte vorgerückt war, erst in langen Tage-reisen die Grenzen der Nervier erreichte, und von hieraus am dritten Tage, freilich nicht mehr in Eilmärschen dis zu einer ge-wissen Entfernung von dem Ciceronischen Lager gelangte \*). Cicero hatte vieltägige Belagerung ausgehalten, ohne daß Casar Kenntniß davon erhalten, was wohl nicht leicht möglich gewesen, wenn die Lager sich in der Nähe befunden hätten \*\*).

#### S. VIII.

Bier Legionen überwinterten in Belgien und bie Gründe, welche bafür sprechen, daß die drei andern, nämlich jene des Lasbienus, des Cicero und des Cotta und Sabienus in den Arbennen gelegen, sind folgende:

Cafar hatte, wie schon angegeben, und mußte nach Gestalt ber Sache, einen doppelten Zweck haben, seine Legionen anders als früher zu verlegen; benn der Beist für und gegen die Römer hatte sich sehr geandert. Nicht mehr als Berbündete, als Beschünger, sondern als Untersocher wurden sie angesehen. Bon dieser Stimmung der Belgier im Allgemeinen und besonders der Nervier hatte Casar sehr bebenkliche Erfahrungen gemacht, denn diese hatten aller Welt gezeigt, daß die Römer nicht unüberwindlich seyen.

II. Die Trevirer seyen Berbündete, hatten sich gegen die Römer erklärt, die Eburonen waren verdächtig. Es ist einleuchtend daß es dem Casar daran gelegen sein mußte, den freien Berkehr der Trevirer und Eburonen zu hemmen und die zwischenliegenden Bölkerstämme, die Ceresen, Segnier, Condruser und Pemanen zu neutralissen.

Rach Cafars eigener Angabe hatten bie Trevirer ihren hauptfit an ber Mofel, die Sburonen an ber Maaß, und die ange-

<sup>\*)</sup> Caesar lib. V. Cp. VLVIII.

<sup>\*\*)</sup> Cp. VLIII et VLV lib. V.

führten Bölferstämme wohnten zwischen biesen und standen bald mit Erstern, bald mit Letztern in Berbindung.

Möglicherweise konnte baher Casar nur seinen Zwed baburch erreichen, daß er einige Legionen in den Mittelpunkt der Ardennen verlegte, wo diese Völker sich untereinander begrenzten, und der gemeinschaftliche Sammelplat derselben dei gemeinschaftlich zu berathenden Angelegenheiten war \*). Casar führte sein Heer vom Rheine in drei Abtheilungen durch die Ardennen gegen den Eduronen-König Ambiorix zurück und ließ alles Geräthe des Heeres in das frühere Lager des Cotta und Sabinus, welches sich ungesähr in der Mitte, an den Eduronen-Grenzen befand und noch erhalten war, bringen.

Bo foll man aber bas Advatucam suchen, welches sich gegen bie Mitte ber Churonischen Grenze befand? Cafar giebt bie Bestungen ber Eburonen als die größte Landerstrede zwischen ber Maag und bem Rheine umfaffend an, ohne boch bie Grenglinie biefes Reiches näher zu bezeichnen \*\*). Bum Rheine bin ober nach Often erstreckte sich bas Eburonen = Reich bis 30,000 Schritt von ben Ufern beffelben \*\*\*), nach Guten wurde fie burch bie ichon genannten zwischenliegende Bolferftamme, nach Beften von ben Abvaticiern, Nerviern und Pemanen umgeben +) und zu Norden bilbete bie bauptfächlichen Grenzen berfelben bie Maag. Soll man bas Advatuca an bie öftliche Grenze gegen ben Rhein bin verlegen? Dies wiberspricht Cp. 36 lib. VI und fann nicht mit ber Entfernung bes labienischen Lagers von 50,000 Schritten, bas in ber Rabe ber Trevirer war, übereinstimmen. Soll es vielleicht an ber Weftgrenze ber Abvaticier ober Nervier gelegen gewesen ? Dies widerspricht wieder lib. V Cp. 38 und Niemand fam es bis babin in ben Ginn, baffelbe an ber Norbgrenze, ber Daag,

<sup>\*)</sup> Caes. lib. VI. Cp. XXIX.

<sup>\*\*)</sup> Caes. lib. V. Cp. XXIV.

<sup>\*\*\*)</sup> lib. VI. Cp. XXXV.

t) lib. V. Cp. XXXVIII.

in der Mitte der Eburonen aufzusuchen. Das Advatuca muß baher an der Südgrenze in den Ardennen gelegen gewesen seyn, was dem Zwecke entsprechend und selbst Exfar lid. VI Cp. 35 anzudeuten scheint. In dem solgenden S. werde ich suchen das Anzegebene noch mehr zu bewahrheiten.

#### S. IX.

#### Das Lager bes Labienus.

Bertholet sagt über dies Lager in seiner Anmerkung:

"Richts ist unter den Geschichtsschreibern mehr bestritten, als
"die Stelle des labienischen Lagers. Alle, mit Ausnahme des
"Hubert Thomas, stimmen darin überein, daß es sich im Lande
"der Rhemer auf den trierischen Grenzen besunden, und Casar
"bezeichnet es in bestimmten Ausdrücken, allein Alle kommen nicht
"über den zuverlässigen Ort überein, wo dasselbe sich besunden.
"Um diese Streitsrage abzusurzen, die eine vollständige Abhandlung
"erheischen würde, halte ich mich an die Meinung des Cluverus,
"welcher zeigt, daß es in der Rähe des Flusses Lisne, gegen
"4000 Schritte oberhald Ligny, und 14,000 von der Maaß ent"sernt war. Diese Lage stimmt wunderbar mit der Beschreibung
"bes Casar überein. Daraus kann man sehen, in welche Gering"schätzung diesenigen verfallen, die dasselbe nach Lobbes an der
"Samber, oder aar zwischen Givet und Mezieres verlegen."

<sup>\*)</sup> Bertholet T. I. p. 51.

<sup>&</sup>quot;Rien n'est plus contreversé entre les historiens, que la situation "du champ de Labienus. Tous, excepté Hubert Thomas, conviennent, "qu'il ctait dans le pays des Rhemois, sur les frontières de Trèves, "et Caesar le marque en termes formels; mais tous ne conviennent "pas de l'endroit precis: pour abreger cette question, qui demanderoit une dissertation entière, je m'attache à l'opinion de Cluvier, "qui prouve qu'il étoit près de la rivière d'Aisne, à quatre milles "pas au dessus de Ligny, en quatorze mille de la Meuse. Cet "memplacement s'accorde merveilleusement avec la description de Cesar.

Der gelehrte Bertholet, welcher bier, um bie Sache furg abzumachen, ber wahrscheinlichsten Unficht, nämlich jener bes Cluverius, sich anschmiegt und behauptet, sie ftimme wunderbar mit Cafare Befdreibung überein, bat und aber nicht bie Stelle genau angegeben, wo es vorhanden gewesen, ba biese boch noch beute, nach ber Beschreibung berfelben, vorhanden seyn mußte. mehr, ich halte bafur, bag Bertholet fich felbft und bem cafarischen Terte burch biese Behauptung widerspricht. Bertholet verlegt bas Lager bes Cotta und Sabinus bei Machen in bie Mitte ber Eburonen, welches boch nur 50,000 Schritte von Labienus entfernt war. \*) Db biefe Entfernung mit ber angegebenen Stelle bei Ligny übereinstimmt, glaube ich faum, und Cafar giebt une bas Lager bes Cotta und Sabinus nicht in ber Mitte ber Eburonen, fondern auf ober an ber Mitte beren Grengen an. \*\*) Freilich bat Bertholet unter ben angegebenen Meinungen bie; in ber That, wahrscheinlichste angenommen, indem bie Samber, Givet und Megieres gewiß mit bem Terte nicht übereinstimmen fonnten. Man fieht flar, in welche Berlegenheit bies Lager bie Schriftsteller gebracht. Gelbft Bertholet, bem bie muthmaflich richtigste Deinung beigepflichtet, fieht fich genothigt, um aus ber Rlemme gu tommen, ein zweites labienisches lager zu suchen. Dies geschah wegen bes via bidui \*\*\*), was freilich nicht mit ber Maas, aber auch nicht mit bem lager bei Saarburg übereinstimmt.

### S. X.

Bo hatte man benn endlich bas labienische Lager zu fuchen?

<sup>»</sup>De là on peut voir dans quelle meprise sont tombés ceux qui le »mettent a Lobbe sur la Sambre', ou bien a Givet et Mezieres.

<sup>1)</sup> Lib. VI. Caes. Cp. LIII.

<sup>\*\*)</sup> Caes. lib. V. Cp. XXV, lib. VI. Cp. XXXII. Caes. lb. VI. Cp. VII. \*\*\*) Bertholet, Tom. I. p. 54.

- 1) Casar sagt selbst hierüber, indem er die neue Berlegung seiner Legionen angiebt: Die vierte (Legion) ließ er in Rhemis, in der Nähe der Trevirer, unter dem F. Labienus überwintern.
- 2) war es ungefähr 50,000 Schritte von bem bes Cotta und Sabinus, und eben so weit von bem bes Cicero entlegen. \*)
- 3) war es in Waldungen gelegen, benn Cafar fagt, bag nur einige wenige, bie aus ber Schlacht bes Cotta und Sabinus entronnen, burch Walber auf unsichern Wegen zum Labienus gefommen. \*\*)

Als nach ber Niederlage bes Cotta und Sabinus Casar bem eng belagerten Cicero zu Huse eilte und bem Labienus schrieb, baß, wenn er zum Nugen der Nepublik handeln könne, er sogleich seine Legion an die Grenzen der Nervier führen solle \*\*\*), antwortete Labienus dem Casar, die gesammte trierische Heeresmacht sey gegen ihn herangerückt und habe sich in 3000 Schritten Entfernung von seinem Lager seitgesetzt, daß er daher, wenn er einen stucktähnlichen Abzug aus seinem Lager mache, er befürchten müßte, den feindlichen Anfall nicht anshalten zu können.

- 4) war dasselbe an einem Flusse gelegen, benn Casar sagt und in bestimmten Termen, daß der trierische König Inducios marus gerade in der Furte eines Flusses getödtet und dessen haupt ins Lager gebracht worden sep.
- 5) Endlich war das Lager des Labienus von Trier zwei Tagereisen und 15,000 Schritte genau gerechnet entsernt, der Tert sagt: "und schon waren sie nach zwei Tagereisen nicht sehr "weit mehr von ihm (dem Labienus) entsernt, als sie gewahrten, "daß Casar 2 Legionen dahin geschickt habe. Sie lagerten sich "in der Entsernung von 15,000 Schritten, und beschlossen daher die Hilfstruppen der deutschen lleberrheiner abzuwarten.

<sup>\*)</sup> Caes. lib. V. Cp. XXIV.

<sup>\*\*)</sup> Caes. 5. Cp. XXVII und LIII. lib. V. Cp. XXXVII.

<sup>\*\*\*)</sup> Caes. Cp. VLVI und VLVII. Caes. lib. V. Cp. LVIII.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Caes. lib. VI. Cp. VII.

#### S. XI.

#### Beleuchtung Diefer Textstellen.

Gleich bei Durchlefung bes Kapitels 24 lib. V., daß bie Lager der Legionen mit dem Ausbrucke "in Morinos, Essuos, in Eburones" angegeben, hingegen senes des Labienus mit "in Rhemis" bezeichnet wurde. Ich dachte, es dürste wohl ein Unterschied in diesen verschiedenen Ausdrücken liegen, nahm daher das "in Morinos 20." an, als ob diese Legionen innerhalb der Grenzen dieser Bölterstämme gewesen, konnte aber das Lager des Cotta und Sabinus, welches dann in der Mitte der Eburonen gewesen mit der in dem Cap. 27 angegebenen Entsernung und Stellung durchaus nicht in Einklang bringen.

Ich glaubte baher bas "in Morinos" so nehmen zu müssen, daß es so viel bedeute, als gegen die Moriner, und nicht unter benselben. Ich fand meine Ansicht, was die Eburonen betrifft, lib. V. Cp. 26. und lib. VI. Cp. 32. bestätigt.

Das "in Rhemis" mußte ich daher annehmen, daß Labienus unter den Rhemern selbst sein Lager gehabt. — Aber auch dies wollte sich mir nicht recht reimen.

Ep. 24 war das Lager des Roscius gegen die Effuer ausser dem Berbande der andern sieben Legionen und zwar in die ruhigste Gegend verlegt\*). Die andern Legionen, in deren Nähe Cäsar selbst sich befand, waren schlagfertig aufgestellt. Daß Cäsar diesmal, gegen seine Gewohnheit selbst beim Heere zu überwintern beschloß, ist ein gültiger Beweis, wie critisch ihm selbst seine Lage schien, und daß er sich durch die Berlegung seiner Legionen auf seden Fall vorbereiten müßte. Es läßt sich aus diesen Gründen nicht wohl begreisen, warum Cäsar den Labienus, seinen erprobeten und zuverlässigsten General, unter die Rhemer, denen er selbst allenthalben das Zeugniß der treuesten Anhänglichkeit giebt

<sup>\*)</sup> Caes. lib. V. Cp. XXIV.

und fogar bas schmeichelhafteste Lob spendet, gelegt haben foll \*). Nicht glaublich ift es, daß der umfichtige, kluge römische Feldberr burch wedtofe Einquartierung seine anbanglichsten Freunde babe mißstimmen wollen. Das labienische Lager war in ber Rabe ber trierischen Grenglinie. 3ch muß ben Belehrten es überlaffen, bie Grenzen ber Trevirer nach S. W. und W. gegen bie Romer bei Cafare Anfunft in Gallien, bie ich nirgendwo mit Bestimmtheit anzugeben gefunden babe, naber zu untersuchen. Ronnte erwiesen werben, daß die Rhemer fich von ber Maag bis zur Ure bierfeits ausgebehnt, fo waren bamit alle Schwierigkeiten in Betreff bes labienischen Lagers geboben. -- In ber Boraussehung, bag bies nicht gelingen werbe muß ich einen andern Bergleich versuchen. Man moge bie Trevirer und Rhemer fich begrenzen laffen, wo man auch nur will; in feinem Kalle fonnte bas Lager bes Labienus an ber obern Maag ober in ber Rabe berfelben, eben fo nicht an ber Niene, welche nur 1,400 Schritt von ber Daag entfernt ift, gewesen feyn.

11m sich hiervon zu überzeigen, hat man, wie ich bafür halte, nur einen flüchtigen Blick auf die Stellung der Legionen zu werfen.

Cicero lagerte mit seiner Legion gegen, oder auch, wenn man will, unter den Nerviern, dem Grenzvolke, welches an der untern Maaß wohnte.

Cafar konnte aus Belgien ober Gallien feine Hilfs-Legionen jum Cicero auf keinem andern Wege, als durch das Gebiet ber Rhemer ober an deren Grenze vorbei möglicher Weise führen.

Die ganze trierische Heeresmacht hatte sich aber auf 3,000 Schritt von Labienus gelagert, — wie sollte man glauben können, baß Casar, bem nur zwei Legionen zur Disposition standen, und welcher wohl wußte, daß er es mit einer bedeutenden Streitmacht aufzunehmen hatte, das gesammte trierische Heer so gering ge-

<sup>\*)</sup> lib. V, C. p. LIV.

achtet, an denselben gleichgültig vorbeigegangen, und es ohne Beforgniß zurückgelassen habe? — Obschon in der Kriegesunst gar nicht erfahren, sinde ich dies dennoch gefährlich. Hätten die Trevierer diese günstige Gelegenheit wohl vorbeigehen lassen können dem Casar zu schaden, da ihnen der allgemeine Ausstand, den sie zu Stande gebracht, nicht unbekannt seyn konnte, und sie zugleich wußten, daß allseitig und namentlich für sie auf Tod und Leben (Freiheit oder Knechtschaft) gekämpst wurde? Doch Casar wurde auf seinem Marsche im geringsten nicht durch die Trevierer beunruhigt. Keinen Antheil nahmen sie an der Bölkerschlacht. Bom Lager des Labienus zogen sie ruhig, vom siegreichen Casar ungestört, wieder nach Trier.

Wer bieses alles mit ber Lagerstelle bes Labienus an ber Maaß vereinigen will, ber bemuhe sich; ich ziehe vor, bie in ber Geschichte vergessene Caseloley auf ber Ure hierzu in Anspruch zu nehmen.

#### S. XII.

Es ift nun wohl vor Allem zu untersuchen, ob die Cafelelen in ber Rabe ber Trevirer= Grenze (in Confinio Trevirorum) sich gefunden habe.

Bertholet, indem er von den Bohnsten der Bolfer, welche fie zwischen ben Trevirern und Eburonen hatten, redet, fagt:

"Die Pemanier sind jene ber Famen in der Umgegend von "Marche; die Condruster sind jene der Condroce, welche früher neine größere Ausbehnung hatten, und sich weit in's Luxembur, ngische erstreckten; die Segnier sind jene von Salm; die Ceresen jene ndes Caras oder Carosler (Carosgau) in der Eisel, seitwärts nder Abtei Prüm und Büllingen\*).

<sup>\*)</sup> Bertholet T. I, p. 18. Les Pemaniens.

<sup>&</sup>quot;Sont ceux de Famene, ceux environs de Marche; les Condrussiens, "ceux de Condrox, qui avoient autrefois plus d'etendue et savan-

Diesem gemäß waren die zunächst gelegene Greng. Nachbaren ber Trevirer die Ceresen, auf diese folgten, nach Norden bin bann die Segnier, Permaner und Condruser, wie sie in der Charte von Bertholet p. 24 T. I. aufgeführt sind.

Bertholet fagt ferner p. 19 in feiner Unmertung:

"Um sich eine genauere Vorstellung über die Grenzen des "heutigen Luxemburgischen zu machen, und der Bölker, welche da"selbst früher wohnten, muß man Rücksicht haben, auf die ver"schiedene Visthümer, welche daselbst ihre geistliche Jurisdiction
"ausüben. Die Trevirer waren die, welche noch heute zur trier.
"Diözese gehören \*)."

Der Raiser Augustus gab ber Gegend eine andere Eintheilung, bie Bertbolet beschreibt und unter andern faat:

"Eine Begebenheit, welche ich nicht übergehen kann, ist; bag "August die Stadt Tongern zu einer Hauptstadt erhob, und ihr "die Awaticier, die Condrusser, die Pemanier, die Segnier und veinen Theil der Managier und Ceresen unterordnete. Pabst Sil-wester theilte die Kirchenverwaltung in Diözesen ein und benutzte "dazu diese Civil-Eintheilung des Neichs in Herzogthümer und "Grafschaften. Bertholet p. 65 und p. 171."

Der geehrte Leser kann in bieser Eintheilung erkennen, welche bie Grenzen bes trierischen Königsreichs gewesen, burch bie Ausschmung ber heutigen geistlichen Jurisdiction blieb aber bem ungesachtet bis zum Anfange bes neunzehnten Jahrhunderts bie Urs

<sup>&</sup>quot;coit beaucoup dans le Luxembourg; les Segniens ceux de Salm; les "Ceressiens ceux de Caras; ou de Carosgau dans l'Eifel, du côté "de L'abbaye de Prūm et de Büllange.

<sup>\*)</sup> Bertholet, T. I, p. 19.

<sup>&</sup>quot;Pour se former une idée plus precise des limites du Luxembourg moderne et des peuples qui y demeuroient autrefois, on doit avoir recurs aux differentes Diocèses, qui y exercent la jurisdiction spirituelle. Les Treveriens étoient ceux, qui sont encore aujourd'hui du Diocèse de Trèves.

früngliche, wo durch die französische Revolution die ersten Aendersungen hierseits eintraten.

#### S. XIII.

Bis babin jog bie Grenze bes trierischen Biethums fich von Untereiffenbach an, burch bie Ure bis zur Irrfe, ber fie bis zur Quelle bei Bedhuscheid folgte, wo fie in bas Thalden von Bethalenfeld und biefer wieder zur Ure nachlief, und biefer bis zur Quelle, auf Die Rimm bieffeits Schönberg, wo bas Trierifche, Kölnifche, Tongerische, nachberiges Luttiger Bisthum fich begrenzten. Die politischen Grengen, Die öftere anderten, burch bie Gintheilung ber Gegend in Grafschaften, Sofe zc. wich von ber angegebenen ab, was auch Digverftanbniffe in geiftlicher Beziehung verurfachte. Diefe verließ bei Juden bie Sobe und wandte fich Krautscheid zu, bon bieraus bei Barmeiler vorüber bis Camberteberg und Greimelicheid auf bie Bobe, folgte biefer bis Orlenbach burch ben Bald bis jum Rieberprumer Weiher, von ba fehrte fie wieber gurud bis ober Bagerath, wo fie bie Prum wieder überfchritt, burch bie wagerather Bufche und Bierfeld, bie Alf unter bem Golbborn ertrichte, aber wieber unter Sabicheib bas rechte Ufer berfelben verließ, und über nieberhabscheid bie Bobe erreichte, dieser nachlief bis zur erften Duelle bes Bedhalenfelber Grundchens, bem fie bann folgte, wie vorbin angegeben war, von einer andern Seite benfelben erfaffend. Auf ber Berghobe bei Rrautscheib und Greimelicheid wurden von ben Trierischen und Spanischen gemein= schaftliche jährliche Viehmärkte gehalten, boch burfte kein Theil bie Grengen feines Gebiets verleten. Ueber biefe politische Grenglinie icheint man ebenso nicht gang fich haben einigen fonnen, benn von bem Dimicheiber Bergruden bis Bedbuicheib bin waren bie, in biefem Diftricte nach ber Prum bin gelegenen Drifdyaften, Argfeld, Lichtenborn 2c. 2c., theils Spanisch theils Trierisch und zwar in benfelben Dorfern, was ber Fall aber bieffeits jenes Bergrudens nicht war, noch über die angegebene Grenze der Trierischen. Augustus hob bie Benennung und Selbstständigseit der zwischen den Trevirern und Eburonen gelegenen Bölfer auf, unterordnete theils weise ber, zur Capital erhobenen Tongern-Stadt die Ceresen und Pemanier.

Wenn die bischöflichen Grenzen und zugleich die politischen im Allgemeinen richtig angegeben sind, konnte diese Trennung der Ceresen nur von Schönberg bis unter Eisenbach, wo die Trevirer-Grenze die Ure überschritt und sich nach Constum, das noch trierisch war, wandte, statthaben. Ich bin daher der Meinung, daß die Ceresen das Land bei Cäsars Ankunst zwischen der Prüm und der Ure bis zur Sauer hin bewohnten; die Pemanier jenes zwischen der Ure und der Sauer bis zur Alezett. Dem sey nun, wie es immer wolle, Caselsley war bei der Annahme der ersten Grenze 1/2 bis 3/4 Stunde entsernt, bei Annahme der Prüm als Grenzssuß 3 bis 31/2 Stunde, und kann in sedem Falle als in Consinio Trevirorum betrachtet und unbestritten angenommen werden.

#### S. XIV.

#### Beschaffenheit des labienischen Lagers.

Cafar fagt lib. V. Cp. LV et L. V. bag ber trierische Rönig Indutiomarus nichts unterlassen habe, Gallien und die übrigen Bölferstämme, als die Senonen, Carnuten und die Nervier in Ausstand zu bringen gegen die Römer. Er hielt eine bewassnete Bersammlung, was das Zeichen zum Kriege war. Bertholet\*). "Unter andern erklärte er in dieser Bersammlung, er sey von den "Senonen und Carnuten und sehr vielen andern Bölfern Galliens "berusen: daß er dahin die Reise durch die Grenzen der Rhemer "machen und beren Aecker zerstören wolle; allein ehe er dies thue, "das Lager des Labienus ausheben werde \*\*).

<sup>\*)</sup> Bertholet, T. I, p. 51, fagt, bag biefe Berfammlung bei St. Bubert ftattgehabt.

<sup>\*\*)</sup> Caesar lib. V, Cp. LVI,

Das Capitel 57 fahrt bierüber in folgender Art fort:

"Da Labienus fich in einem burch die örtliche Lage und Runft wurchaus befestigten Lager befand, fürchtete er burchaus feine Genfahr für sich oder seine Legion: überlegte aber, wie er keine Genlegenheit unbenust lasse, seine Sache gut zu betreiben.

"Labienus schiefte baher, nachdem er die Rede des Indutio-"marus gehört hatte, die er in der Bersammlung von Cingetorir "und dessen Freunden ersahren, Abgeordnete in die nächsten Staaten "und trieb allenthalben Neiter auf. Er setzt denselben einen be-"stimmten Tag sest sich zu versammeln."

Indutiomarus hatte sich unterbessen mit seinem heere bem Labienus genähert, und schweiste fast täglich mit seiner ganzen Reiterei unter bem Lager, theils um die Stellung bes Lagers zu erforschen, theils um zu unterreben ober zu schrecken. Die Reiter warsen ihre Pseile über ben Wall.

Labienus abinte, bas ibm vom Cafar Cp. 51 gegebene Beifriel ber Furcht gludlich, aber für bie Trevirer und namentlich Indutiomar verderblich nach. Rubig, angstlich hielt er feine Golbaten in ber Berschanzung und suchte burch alle Mittel ben Berbacht ber Furcht zu unterhalten und zu vermehren. Durch tiefe anscheinende Furcht ber Romer erfrecht, febrte Indutiomar täglich mit Berachtung an's Lager gurud. Labienus ließ nun in einer Racht alle Reiter, bie er in ben benachbarten Staaten aufgebracht, gang geheim in's Lager bringen, ohne bag bie Trevirer bas Gerinafte bavon gewahrten. Indutiomar fehrte unterbeffen nach Bewohnheit gurud, und brachte einen großen Theil bes Tages bafelbft gu. Die Reiter warfen ihre Pfeile und forderten bie Romer mit großem Schimpfe zum Rampfe beraus. Reine Antwort wird von ben Romern gegeben. Dhue Saltung und zerftreut waren fie gegen Abend im Begriffe ben Rudzug anzutreten. Ploglich läßt Labienus feine gange Reiterei burch zwei Pforten aus bem Lager, befiehlt, nachdem bie Feinde erschroden und in die Flucht getrieben waren, was er voraussab, bag es so geben werbe, wie es wirtlich gegangen ift, daß Alle obne Ausnahme es auf ben Indutiomar

absehen und verbietet, daß Jemand Einen eher verwunde, als bis er jenen getödtet sehe; weil er durch das Berweilen der Uebrigen jenen behaupteten Raum nicht verlassen wollte. Denjenigen, die ihn würden getödtet haben, verspricht er große Belohnungen. Unter ber hand schickte er den Reitern Cohorten zu hisse. Des Mannes Rath begünstigt das Glück, und da Alle auf Einen zustürmten, ward Industiomarus gerade in der Furte des Flußes angegrissen, getödtet und sein Haupt in's Lager zurück gebracht. Die zurücktehrenden Reiter versolgen und tödten Alle, die sie erreichen können. Nach diesen Angaben des Cäsar hätte man nur das Lager des Labienus nach meiner Ansicht auf solgende Art zu beurtheilen.

#### S. XV.

Das Lager muß 1) eine uneinnehmbare Feste gewesen sein, was der Tert auch angibt und dadurch noch flarer erwiesen wird, weil Labienus diesmal sowie im vorigen Jahre, wo ebenfalls die gesammte trierische Heeres-Macht in seiner Nähe lagerte, mit einer Legion nur versehen, nichts zu fürchten hatte. Die Trevirer wagten es nicht, wie sehr es auch auf den Labienus abgesehen war, und selbst der vermeintlichen Furcht im Lager, nicht einmal einen Bersuchs-Angriss auf dasselbe zu machen.

- 2) Seine Lage felbst muß ganz eigenthümlich gewesen seyn, benn bas trierische heer konnte baffelbe nicht ganz einschließen, sondern nur einseitig bewachen, sonst wurde es augenscheinlich bem Labienus nicht gelungen seyn, seine Reiterei so geheim in's Lager zu bringen.
- 3) Labienus war zum Boraus seiner Sache, die in aller Eile und noch geschwinder wie jene Casars (veni, vidi, vici) abgethan wurde, gewiß, wie klar aus dem Texte zu ersehen; von keiner Gegenwehr, nicht einmal von zu nehmender Flucht ist Rede. Labienus sah zum Voraus, daß diesenigen, unter welchen Induktiomarus sich befand, den ihnen gewöhnlichen Taumelplatz noch nicht würden verlassen haben, und daß sie, wenn sie durch das

plögliche, unerwartete Ausruden seiner Reiterei auf einmal sich umschlossen und unvermuthet gefangen saben, von Schrecken übersfallen und die Uebrigen, welche schon begriffen waren aus biesem Bereiche nachlässig auf bem Rudzug beim Anblick bieser Katastropfe die Flucht ergreisen wurden.

- 4) Das Ganze kann baher nur als ein Handfreich, welcher sich in der Rähe des Lagers zutrug, und wobei Labienus allseitig durch die Lokalität begünstigt wurde, betrachtet werden, denn gegen den Abend wurde dies Geschäft erst begonnen und noch vollständig ausgestührt.
- 5) Mußte biesem zusolge bas Lager bes Labienus sich in ber Näbe eines Flusses befinden, den der Text und nicht genannt, und daher mit Zuverlässigkeit nicht bekannt ist. Dieser Fluß mußte boch so beschaffen sein, daß er gewöhnlich durchsahren und durchswadet werden konnte, oder doch wenigstens an einer Stelle, sonst wäre biese nicht unter der Benennung Vado, Furt, lebergang, angegeben.

Zweitens barf man sich biesen Fluß nicht allzugroß benken, benn sonft hatte wohl kein Kampf im Uebergange besselben können Statt haben, benn, baß Indutiomar in seinem Falle mit Beihilse seiner Getreuen nicht versucht haben sollte einen Ausweg zu sinden, sondern sich den Kopf ohne Gegenwehr habe abschlagen lassen, ist nicht anzunehmen.

#### S. XVI.

6) Mußte ber Wahlplat ber Art seyn, daß er dem Indutiomar gar keine Aussicht auf Flucht geben konnte, benn sonst wäre
boch gewiß ber Beschl bes Labienus unnütz gewesen, gemäß welchem
sich alle auf ihn losstürzen mußten. Obschon ich von ben Militair-Märschen gar nichts kenne, kömmt es mir boch nicht begreiflich vor, einen einzigen Fliehenden (benn, daß Indutiomar boch
sicher die Flucht ergriffen, wenn es ihm möglich, wird wohl,
glaube ich Niemand bezweiseln, da alle Gegenwehr, wevon auch

teine Meldung geschieht, unnut war) durch ganze CavalerieSchwadronen, Regimenter versolgen zu lassen, in dem weniger
als ein Dugend guter Reiter denselben Zweck erreichen konnten.
Sabe man nun noch hintendrein einige Bataillons Füßer laufen
und in solcher Haft, daß sie nicht einmal Abwehr thun könnten,
oder dursten, da mußte man, wenn es Einem auch gar nicht an
Spaß gelegen, doch vollauf lachen.

7) Der Wahlplat mußte nicht nur in der Nähe des Lagers, sondern auch von geringem Umfange gewesen seyn, wie hätte sonst Labienus Besehl geben können, daß Keiner Jemanden verwunde; es sey denn, daß er den Indutiomar getödtet sehe. Der ganze zum Boraus bestimmte Schlachtplat mußte daher von Allen wesnigstens übersehen werden können. Diesem gemäß könnte man den Wahlplatz nicht anders annehmen, als: 1) allseitig gleichfalls eingeschlossen und 2) von einem nicht sehr großen Raume, so daß gleich beim Ausrücken der römischen Reiterei, Indutiomar mit den Seinigen sich in der Falle besand.

#### S. XVII.

#### Beschreibung der Caselslen. Siehe Tabl. II.

Die Caselsley, welche ich vor etwa 9 Jahren kennen gesternt, die von dieser Zeit sehr oft von mir, aus der Ferne ansgesehen, Nachdenken, doch ohne Resultat erregte, ist am rechten Ursulfer auf dem Banne Hüperdingen und Marnach, ungefähr zwischen Dahnen und Dasburg gelegen.

Die Cafelsley, so wie ber ebenfalls auf bem rechten Ur-Ufer, Dasburg gegenüber gelegene Waldberg, wo sichtlich Ueberbleibsel von alten Gebäulichkeiten vorhanden, und bei veranstalteten Ausgrabungen Verschiebenes vorgefunden worden, was auf Römer-Ursprung beutet, hatte meine Ausmerksamkeit sowohl als jene bes herrn Faber, Pfarrer zu Dasburg auf sich gezogen.

1835 begaben wir uns baber, an einem Sommertage mit wei Arbeitern babin, um zu versuchen, ob wir vielleicht etwas

verfinden fonnten, was auf bie Epoche und Bestimmung tiefer Gebäulichfeiten schließen ließe, aber ohne Erfolg.

Öfters wollten wir banach einen ähnlichen Bersuch auf ber Caselstey anstellen; boch bies blieb bis zum Frühjahre 1839 schweben, wo wir Ende Mai's an einem schönen Tage bieselbe aber ohne Arbeiter besuchten. Deren erhabene, imposante, wahrhaft malerische Lage, bie noch beutlich sichtbare fünstliche Unnwindung der Obersstäche, die ringförmigen Erhöhungen auf demselben ließen uns keinen Zweisel übrig, daß ihre ehemalige Bestimmung der noch jetzigen Benennung entsprochen habe.

Bergebens aber suchten wir lange nach bem Pfüte, ber fich ber Sage nach auf bemfelben befunden, und ber vor etwa 50 Jahren zugeworfen worden fenn foll. Um 27. Juni unternahm ich mit Beihilfe einiger Lehrer meines Inspectione = Beringe \*), eine genauere Untersuchung berfelben mit Bugiebung bes Martin Johann, Lehrers zu Carlebaufen, ber zu Dasburg geboren, und ale Anabe von 11 Jahren ben Pfüt noch offen gefeben, mit ber Lofalität febr vertraut war. Diefer ichauerliche Felfen und biefe Bergmaffe, beren Sobe von und wenigstens ju 300 Fuß über bem Bafferfpiegel ber Ure angenommen worben, ift öftlich und nordöstlich, sowie sublich und subwestlich von tiefen Thalden, bavon jedes fich wieder in brei verschiedene Thalchen verzweigt, und so bie Bobe von Ruperbingen und Beinerscheid erreicht, umgeben. Das Dftliche, beffen Quelle fich gerabe am Fuße ber Caseleley in die Ure ergießt, mißt ungefahr 15 Schritt Breite bier; bas westliche, welches in einiger Entfernung von ber Ure enbet, 43 Schritte. Beibe führen gang fachte bergan und gewinnen allmäblig mehr Austehnung. An ber obern oter Oftseite burchwadeten wir bie Ure, giengen 1560 Schritte bas Thalden binauf, wo ein Weg und aufnahm, ber und burch bie

<sup>\*)</sup> Blameuser zu Daleiben; Molitoris zu Dahnen; Rlas zu Olmicheib; Gibes zu Preischeib und Johanns, Schullehrer zu Carlebaufen.

Bergseite rūdwärts durch eine Biegung in der Mitte ohne besondere Anstrengung mit 800 Schritten auf die Höhe führte. Gerade
auf diesem Punkte, wo wir die Höhe erreichten, wendet sich ein
anderer Fuhrweg dem westlichen Thälden zu. Das Barometer,
das wir bei uns hatten, zeigte am Ansange des Aufgangs 2 Gr.,
von dem Urspiegel, und auf der Höhe 5 Gr. Bon da ließen wir
uns über den Bergrücken, der im Durchschnitt 13 — 14 Schritte
Breite hat, 300 Schritte wieder zurück.

Bon bier fangt bie eigentliche Lagerstelle an fich zu entfalten. Auf einmal behnt fich bie Ebene zu beiben Seiten fast bogenförmig Schreitet man in gerader Richtung über bas Lagerfeld 190 Schritte bin, fo läuft man auf die noch beutlichen Spuren bes Pfüges. Bier hat ber Durchmeffer ber Breite bis 310 Schritte, in beren Mittelpunft fich ber Pfüg befunden. Bon biefem Pfüte ab hat man noch 350 Schritt ungefähr bis zur Frontenbobe, und zu beiben Seiten und Durchschnitt bleibt faft biefelbe Breite. Beripberie biefer erhabenen Ebene, welche bie Begend weit umber bie Ure binab beberricht, beträgt 1050 Schritte. Borne auf ber Frontenspige ficht man noch bie Abrundungen, wo bie Goldaten gelagert waren. Die Steine, welche bagu verbraucht und bier fic fanden, find theils burch bie Urbarmadjung ber Fläche, ben Berg binab geschoben, und bie Refte in ben Pfüt zusammengeführt worden. Doch bemerkt man noch bie und ba im Boden Uberbleibsel von Mauerwerf.

#### S. XVIII.

Die Caselsley liegt, wie schon angegeben, an der Ure. Nicht fern oberhalb derselben verläßt die Ure die Offeite des Urthales, durchschneidet dieselbe beinahe in gerader Richtung zu Westen hin, bespült die eigentliche Caselsley gegen 30 Schritt entlang, wendet sich dann wieder von hier in etwas mehr gezogener Richtung zum Römersberg hinüber. Dicht an dem Römersberg fließt sie nun gerade so lange der Fronte der Caselsley hinüber, bis diese aufhört.

hier zieht sie sich auf einmal wieder durch's Thal zur Nordoststeite, wo sich die Furt besindet. Der Zwischenraum, welcher durch diese Biegung der Ure gerade vor der Fronte der Caselsley gebildet wird, beträgt von der Ostspiese, am Fuße derselben gemessen, die zum südwestlichen Abhang an das Thälchen 615 Schritt; der Durchsmesser der Breite von einer Seite zur andern ungefähr 100 Schritt. Bo die Ur aber an den Felsen sließt, hat das Bett derselben 21, und wo sie sich unten wieder herüberzieht, 53 Schritt in der Breite. Die Frontseite des Lagers ist, von dem Felsen an thaleinwärts die über die Hälfte beinahe sensteht und die zum westlichen Abhang ganz steil. Die Seitenwände, welche sast dieselben haw den, sind ganz schroff abgehend; so daß man dieselben kaum, und an einigen Stellen gar nicht ersteigen kann.

## Die Umgebung. Oftseite.

Das Thälchen an ber Officite bebt vom Bette bes Urfluffes an, wo es 15 - 17 Schritte breit ift. 60 Schritte weiter binauf, mißt es aber schon 25 Schritte und läuft in berfelben Breite mgefahr 2000 Schritte weiter hinauf, wo bann ber gegenüber gelegene Berg fich auf einmal von seinem Nachbarn abwendet und ein geräumiges Thal bildet. In biesem Thale zwischen bem obern Cafeleberg, ber fich auch bier nach Often bin febr erweitert, find mehrere Anboben verschiedener Zwischen = Thälden, die alle bis zur Sobe von Beinerscheid hinauf sich gieben. Mit bem Thale an ber Befffeite hat es gerade bieselbe Bewandniß; nur bebt baffelbe 83 Shritte von ber Ure an und hat gleich beim Anfange 43 Schr. in ber Breite, verläßt bie Cafelelen früher und seine 3wischen-Thalden ziehen fich nach Weften nach Fischbach und Rober auf bie Bobe. Durch biefe Seiten = Thaler ber Cafeleley, gelangt man in verschiedenen Bergweigungen gang sachte, wie auf ber Ebene beinahe ohne Anstrengung auf die Beinerscheiber Bobe, welche allfeitig die ganze Umgegend bis in die Ferne beherrscht und 9 — 91/2 Gr. Barometer von ber Ure hat. Sier ließ Labienus, ber Cafar, bicht an ber Norbseite bes Beges, welcher über Beinerscheid, Weiswambach nach Thommen führt, bem Indutiomar und ben an ber Caselsley gefallenen Trevirern ein Monument in 4 boch aufgeworfen und zusammengetragenen Grabbugeln errichten. Gerate in doppelter Bahl als jene bei Thommen, alfo auch als Sieges= zeichen bes Römer = Becres, welches bier noch fo viel gewonnen, als fie bei Thommen verloren. Bon ben Grenzbergen erreicht ber öftliche nicht gerade bie Bobe ber Cafeloley. Der weftliche Rachbar bingegen überragt biefelbe um etwas an ber Dftfub = Seite, Der Römerberg, zwischen welchem, und ber Caselsley, wie ichon angegeben, bie Ure burch ibre Wendung ein Thal formirt, scheint mit ber Nachbarin zu wetteifern und erbebt fich ftolg berselben Mit einer weit ausgebehntern Umfaffung am guße erbebt berselbe sich am Flugbette ber Ure gang schroff und fteil empor, bis zu ben Porten, bie fich auf seinem Scheitel befanden, überragt er bie Caselsley um 11/2 Gr. Barometer. Bon Guben und Nordoft ift berfelbe von einer zirkelförmigen Berbindung bes Urthals eingeschlossen. Das Bange babe ich, siebe Tabl. Nro. II. tarzustellen gesucht, so gut ich bies fonnte.

## S. XIX.

So dürftig ich auch immer die Caselstey geschildert und bargestellt habe, wird doch wohl seder gleich begreifen, daß die Beschaffenheit und Lage derselben dem casarischen Texte vollkommen entspricht\*):

1) Ift dieselbe, wie S. XI u. XII nachgewiesen in Confinio Trevirorum gelegen;

<sup>\*)</sup> Cafar hatte lib. V, Cp. LIV, ben Arbennen Bewohnern Achtung beigebracht und biefelbe willig gemacht; allein Cafar ließ die Gurften fammtlicher Staaten zu fich berufen, theils um fie zu schreden, indem er ihnen anzeigte, daß er wohl wife was vorginge, theils um fie zu ermahnen, wodurch er einen großen Theil von Gallien in Pflichterfüllung erhielt.

2) mochte man wohl vergebens von bier bis Trier einen gang, von ber Natur so allseitig befestigten und boch, zu einer Menge aufzunehmenten Perfonal geeigneten Militairpoften auffuchen. Diefelbe fonnte nicht umzingelt, fonbern nur einseitig beobachtet werben. Labienus fonnte freilich bier auf biefem nachten Relfen feine ftarfen Reitertruppen unterhalten, beren er aber auch zu feiner Bertheidigung nicht im geringsten bedurfte. Leicht mar es bem labienus, fid, von ben erfdrodenen Pemaniern, Segniern, Condrufern und Cerefen, tiefen Brifdenvölfern Reiterei gu ver-Schaffen; noch leichter aber mit tenfelben, vermittels fo vieler Bugange Ranale bie Seiten : Thaler feiner Borfte auszufüllen, und fie zu seiner augenblicklichen Disposition zu ftellen. Gobald biefe Reiterpforte geöffnet und tie Cavallerie aus tiefem Thalden vorrudte, fonnten fie in Zeit von einer Minute Alle, bie fich vor ber Fronte ber Caselelen befanden, als Gefangene betrachten. Doglicherweise hatte Indutiomar sich noch burch bie Ure, ben Romerberg binan ju Fuß aus biefer Falle \*) retten fonnen. aber biegu, weber Beit gur Befinnung, noch gur möglichen Rettung ju gestatten, war ber' Befehl bes Labienus in biefen Berbaltniffen febr zwedgemäß; bag alles auf ben Trevirer Ronig, beffen er ichen jum Boraus gewiß mar, losfturmen folle.

Labienus konnte von seinem Fessen das Ganze überschauen, seiten und der Tragödie ruhig zusehen. Die Ure endlich selbst entspricht vollkommen dieser Königlichen hinrichtung. Die Ure hat überhaupt ein flaches Bett, und hier, in dem heute noch sogenannten Furt 53 Schritt in der Breite, und ist mit seltener Ausnahme allezeit und fast allenthalben durchgängig. In der Rähe der Caselsley, die Ure auf, ist die sogenannte Königsley. Dier durfte vielleicht Industomar enthauptet worden seyn, was zu dieser Benennung die Beranlassung gab.

Indutiomar lagerte vermuthlich ben Römern gegenüber auf ben Porten ober in ber Gegend von Dahnen auf bem Caschelt,

<sup>\*)</sup> Ex illo spatio nacto. Caes. lib. V, Cap. LVII.

wo er im vorigen Jahre das Lager aufgehoben. Weit entfernt standen seine Truppen nicht, wie aus der Haft, mit welcher La=bienus dies Manöver ausführte, hervorzugehen scheint. Bertholet verlegt diese Furt in die Maaß ohne weiter die Stelle zu be= zeichnen \*).

# Bweiter Abschnitt.

## S. I.

Als die Trevirer so ihre Berwegenheit vor dem labienischen Lager gebüßt hatten, blieb ihnen nichts übrig, als eiligst den Rückzug anzutreten und mit einem herberen Bersuste als in dem versstoffenen Jahre kamen sie in ihre Heimath. Labienus beunruhigte die zum zweiten Male abziehenden Trevirer nicht; vielleicht, weil er es für gefährlich hielt, oder auch, weil er nicht, als auf aussbrücklichen Besehl Cäsars sein Lager verlassen durfte.

Die Trevirer beeilten sich nach ihrer Rückfunft einem Anverwandten bes gemorbeten Indutiomar die Regierung und das Neich zu übertragen \*\*). Begreislicherweise stieg der Haß der Trevirer

<sup>\*)</sup> T. I, p. 52, boch ohne alle Bahricheinlichfeit; benn ba alles in Unordnung war, wurde Indutiomar ergriffen, als er auf bem Puntte war die Maaß zu überschreiten.

<sup>\*\*)</sup> Caesar lib. VI. Cp. II.

Rach bem Tobte bes Inbutiomar, wie angegeben, wird bas Reich von ben Trierern, beffen Bermanbten übertragen. Diefe suchen bie benachbarten Germanen burch Gelbverfprechungen unaufhörlich aufzuregen und vereinigen fich, burch Alianz und Bertrag mit bem Ambiorix, König ber Eburonen.

durch diese Riederlage nur mehr gegen die Nömer, die sie nun nicht mehr als Verbündete, sondern als Feinde betrachteten. Der neugewählte König suchte, durch Geldversprechungen ze. die Ueberscheiner und namentlich Ambiorix, König der Eburonen, der wohl ahnen konnte, was ihm vom Cäsar bevorstand, zu gewinnen, um in vereinter Macht die letzten Anstrengungen gegen die Kömer zu machen. Cäsar gewahrte, daß neuerdings allenthalben die Kriegsskamme aussodere, und nahm darnach seine Maßregeln. Er hatte erfahren, daß die Deutschen sich mit den Trevirern verbunden und suchte vor Allem ihnen diese Hilfe abzuschneiden; vorher aber die Menapier zum Gehorsam zu bringen. Er schickte 2 Legionen und alles Gepäck des Heeres zum Labienus gegen die Trevirer.

Rachdem er diesem Rathschluß gefolgt, schickte er alles Geräth bes heeres zum Labienus, gegen die Trevirer, und besiehlt zwei Legionen zu ihm abzuziehen. Er selbst überzieht die Menapier mit fünf Legionen, welche sich flüchtig machen. Während Casar gegen die Menapier so beschäftigt war, brachten die Trevirer eine bebeutende Streitmacht von Reiter und Füßer zusammen, um dem Labienus zum dritten Male ihren Besuch vor seinem Lager abzustatten, den sie aber nur mit einer Legion zu treffen glaubten \*). Da dies vom Casar ausgeführt wurde, machten die Trierer Anstalt, mit großer zusammengebrachter heeresmacht von Fuße und Reitervoll den Labienus, mit einer Legion, die aus ihrer Grenze überwintert hatte, anzugreisen \*\*).

\*\*) Caes. lib. VI, Cp. VII. ,,Bahrend bies von Ca

Menapier."

Deafar fagt bieruber: C. lib. VI, Cp. V.
"Ale er biefen Entichluß gefaßt, ichidte er alles Gerath bes Beeres jum Labienus, gegen bie Trierer, und befiehlt zwei Legionen babin ju gieben. Er felbft reifte mit funf Legionen gegen bie

<sup>&</sup>quot;Bahrend bies von Cafar ausgeführt murbe, machten bie Trierer Anstalt, mit großer aufgebrachter Deeresmacht, aus Fuger und Reiter, ben Labienus, welcher auf ihrer Grenze überwintert hatte, anzugreifen."

## S. II.

-Merswürdig ist, daß in diesen beiden Stellen das Lager bes Labienns nicht mehr als in Rhemis ausgeführt wird; sondern in Treviros gegen die Trierer, wie dies lid. V. Cp. 24 der Fall mit den übrigen Lagern war. Daß, das in Treviros nicht zu nehmen, als wenn Labienus inwendig, innerhalb dem trierischen Gebiete gelagert, bestätigt Cp. 7, lid. VI vollsommen, wo ausstrücklich gesagt wird, daß er auf oder an der trierischen Grenze überwintert habe.

Man möchte baher mit Bertholet auf ben Gedanken kommen, bas labienische Lager habe seine Stellung vom vorigen Jahre gesändert. Doch 1) geschieht nirgends Meldung von diesem Berslegen; 2) hatte Labienus das dritte Mal'ebensowenig Bange vor den Trevirern, als wie vorhin; Beweis, daß er seine alte Feste noch bewohnte; 3) selbst die Trierer hatten ihre ganze Macht zussammengerasst, um ihn hier, während er doch nur über eine Lesgion, gemäß ihrer Meinung zu besehlen hatte, anzugreisen; 4) ist die Berlegung des labienischen Lagers auf die Saar nicht wohl mit lib. VI, Cp. 7 und noch aus andern Gründen, wie wir nachher sehen werden, in Einklang zu bringen.

#### S. III.

Rach tiefer Abweichung wollen wir ben Text Cafare wieder gur hand nehmen.

"Schon waren sie nicht mehr weit, nach zweitägiger Reise ent"fernt, als sie ersuhren, daß auf Casars Besehl zwei Legionen
"angekommen seven. In der Entsernung von 15,000 Schritten
"schlugen sie daher ihr Lager auf und beschlossen die hilfe der
"Deutschen abzuwarten. Labienus hatte den Rathschluß der Feinde
"erfahren, und in der Hoffnung, daß die Unüberlegtheit (Ber"wegenheit) (Temeritas) derselben ihm irgend Gelegenheit zum
"Kanupse darbieten werde, ließ er 5 Cohorten im Lager, zur Be-

"wachung der Lager-Geräthschaften zurud und zog mit 25 Co"horten und einer starken Reiterei gegen den Feind, und legte sich
"demselben 1000 Schritt gegenüber in's Lager, welches er be"festigt\*)."

Es könnte hier wieder Schwierigkeit erhoben werden über bas: Non longius bidui via aberant. Dieser Sat ist zwar, aber blos durch die Interpunktion undeutlich. Es kann nämlich heißen: Nachdem die Trierer noch zwei Tagereisen von Labienus entfernt, ersuhren sie ze.; oder nach zurückgelegten zwei Tagereisen, nicht weit mehr entfernt, ersuhren sie ze. Ich stimme für Letztere, und zwar aus folgendem Grunde:

Labienus konnte boch nicht wohl ohne ausdrücklichen Befehl Cafars, wovon aber keine Meldung geschieht, mit seiner ganzen Macht den Trevirern auf zwei Tagereisen entgegenziehen und das ihm anvertraute Geräthe des ganzen Heeres 5 Cohorten überlassen. Es war nun wiederum um einen zweiten Handstreich zu thun, denn die Trevirer lagerten nur 15,000 Schritte vom Lager des Labienus. Der unmittelbar darauf folgende Sat spricht ganz zuverlässig dafür, gemäß welchem die Trierer sich 15,000 Schritt von Labienus ablagerten \*\*).

#### S. IV.

# Beitere Berfolgung des Textes Cp. VII \*\*\*).

"Es war zwischen bem Labienus und bem Feinde ein be"schwerlich zu überschreitender Fluß mit fehr schroff abgehenden

<sup>\*)</sup> Caesar lib. VI, Cp. VII.

"Jamque ab eo non longius bidui via aberant; cum duas venisse
"legiones missu Caesaris cognoscunt. Positis castris a millibus passuum
"XV, auxilia Germanorum exspectare constituunt. Labienus, cognito
"hostium consilio, sperans temeritate eorum fore aliquam dimicandi
"facultatem, V cohortium praesidio impedimentis relicto, cum XXV
"cohortibus, magnoque equitatu contra hostem proficiscitur; et, mille
"passuum internisso spatio, castra communit."

<sup>\*\*)</sup> Caesar lib, VI, Cp. VII.

<sup>\*\*\*)</sup> Caesar lib. VI, C. VII. "Erat inter Labienum, atque hostem,

"Ufern. Diefen Rluß zu überschreiten batte er nicht im Ginne, noch aglaubte er, bag bie Feinde bies thun wurden. Die Soffnung ber "Silfe vermehrte fich mit jedem Tage. Er (Labienus) erflärte "öffentlich in einem Kriege = Rathe, bag, weil man fage, bie "Deutschen naben sich, er sein, und bes Beeres Glud nicht ber "Gefahr ausseten wolle, und ben fünftigen Tag mit Tagesanbruch "bas lager aufheben werde. Geschwind wird bies bem Keind binter= "bracht; ba, wie bies bie Sade felbit erforberte, nur einige aus "ber großen Angabl ber gallischen Reiter ber gallischen Sache gunftig maren. In ber Nacht lief Labienus bie Tribunen und bie erften "Dfficiere aufammen fommen und erklärte ihnen fein Borhaben, nund, bamit er besto ficherer ben Keinten einen Berbacht ber "Kurcht beibrachte, ließ er mit größerm Gerausch und Tumulte bas "Lager aufbrechen, als gewöhnlich bie Romer zu thun pflegten. "Sierdurch brachte er's babin, daß bie Aufbebung bes lagers weiner Flucht abulich fchien; auch bies wird burch Runbschafter, "(Ausspäher) vor Tagesanbruch, bei folder Nabe ber Lager, bem "Feinde binterbracht.

"difficili transitu flumen ripisque praeruptis. Hoc neque ipse tran-"sire habebat in animo, neque hostes transituros existimabat. Au-"gebatur auxiliorum quotidie spes. Loquitur in consilio palam; "quoniam Germani approquinquare dicantur, sese suas, exercitus-"que fortunas in dubium non devocaturum, et postero die prima luco "castra moturum. Celeriter haec ad hostes deferuntur, ut ex magno "Gallorum equitatus numero nonnullos Gallicis rebus favere natura "cogebat, Labienus, noctu tribunis militum primisque ordinibus co-"actis, quid sui consilii sit proponit; et quo facilius hostibus ti-"moris det suspicionem, majore strepitu et tumultu, quam populi R. "fert consuetudo, castra moveri jubet. His rebus fugae similem profec-"tionem efficit. Haec quoque per exploratores ante lucem, in tanta pro-"pinquitate castrorum, ad hostes deferuntur. Cap. VIII. Vix agmen no-"vissimum extramunitiones processerat, quum Galli, cohortati inter se, "ne speratam praedam ex manibus dimitterent; longum esse, perteritis "Romanis, Germanorum auxilium exspectare; neque suam pati dignitantem, ut tantis copiis tam exiguam manum, praesertim fugientem atque "impeditam, adoriri non audeant; flumen transire, et iniquo loco proe-

#### S. V.

"Raum hatte der lette Zug die Berschanzung verlassen, als "die Gallier, (Trevirer) sich solgender Art untereinander zu ersmuntern ansingen. Eine getheilte Beute dürsten sie nicht ihren "händen entsahren lassen; es dauere zu lange an, die Hilse der "Deutschen abzuwarten, da die Römer erschrocken sepen; noch gesidatte es ihr Ruf, daß sie mit solch einer Streitmacht ein so "kleines, bepacktes und noch besonders dazu auf der Flucht besigtisches heer nicht anzugreisen wagen sollten, und sie tragen dens "noch sein Bedenken den Fluß zu überschreiten, und an einem uns "günstigen Orte sich zu schlagen. Daß dies geschehen würde, ahnte "kabienus, und damit er Alle über den Fluß locke, bediente er sich derspelben Berstellung des Weges und schritt langsam vorwärte. Nun, "nachem er das Geräth etwas vorausgesührt und auf einem geswissen högel ausgestellt hatte, sprach er also:"

"Soldaten! ihr habt die Gelegenheit, nach welcher ihr ver"langt; den Feind haltet ihr in einer ungunstigen und gehinderten
"kage: bezeugt uns Anführern dieselbe Tapserkeit, die ihr so oft
"dem Casar selbst erwiesen; stellet euch vor, Er sep gegenwärtig

<sup>&</sup>quot;lium committere non dubitant. Quae fore suspicatus Labienus, ut om"nes citra flumen eliceret, eadem usus simulatione itineris, placide pro"grediebatur. Tum praemissis paullum impedimentis atque in tumulo
"quodam collocatis; Habetis, inquit, millites, quam petistis, faculta"tem: hostem impedito atque iniquo loco tenetis: praestate eandem
"nobis ducibus virtutem, quam saepenumero Imperatori praestitistis:
"eum adesse, et haec coram cernere existimate. Simul signa ad
"hostem converti; aciemque dirigi jubet: et paucis turmis praesidio
"ad impedimenta dimissis, reliquos equites ad latera disponit. Ce"leriter nostri, clamore sublato, pila in hostes jaciunt. Illi, ubi
"praeter spem, quos fugere credebant, infestis signis ad se ire vi"derunt, impedum modo ferre non potuerunt; ac primo concursu
"in fugam conjecti, proximas silvas petiverunt: quos Labienus equi"tatu consectatus, magno numero interfecto, compluribus captis,
"paucis post diebus civitatem recepit."

"und beobachte dies in der Nähe." "Zugleich befahl er die Krieges "zeichen dem Feinde zuzuwenden und die Schlacht zu ordnen, nur "einige Hausen ließ er bei dem Geräthe und beordnete die übrige "Reiterei auf die Seite. Augenblicklich erhoben die Übrigen ein Gesachtei und warsen ihre Pseile auf den Feind. Jene, da sie gegen "Erwarten, die nach ihrer Meinung auf der Flucht Begriffenen "mit den verhaßten Kriegszeichen sich ihnen zuwenden sahen, konnten "nicht einmal den ersten Anfall aushalten, und beim ersten Jusammentressen in die Flucht getrieben, suchten sie sehr (nächsten) "nahen Wälder zu erreichen; diese verfolgte Labienus mit der Reiseiteri, und nahm, nachdem er eine große Anzahl getötetet, und "mehrere zu Gesangenen gemacht hatte, einige Tage nachher die "Stadt selbst ein."

## S. VI.

Da uns Cafar selbst nun so gerade den Plat der zweiten labienischen Schlacht angibt und beschreibt, ist es Schade, daß wir wieder mit der bestimmten Localitäts-Benennung im Dunkeln bleiben! Durch einige Restectionen auf die beschriedene Localität zur ganzen Begebenheit muffen wir uns daher wieder Aufklärung zu verschaffen suchen:

- 1) hatten bie Trierer zwei Tage gebraucht, um zu ihrem Lager zu fommen;
- 2) verlegte Labienus sein interimistisches Lager 15000 Schritte von feinem flebenden Lager;
- 3) lagerte Labienus fich nur in ber Entfernung von 1000 Schr. ben Trierern gegenüber;
- 4) trennte ein beschwerlich zu überschreitender Fluß beibe Beere;
- 5) bas trierische Lager muß bebenklich ausgeschen haben, baß La= bienus feine Lust zeigte es anzugreifen.
- 6) wie standen sich möglicher und annehmbarer Weise biese Lager gegenüber;
- 7) wie foll man bas eadem simulatione itineris nehmen;

- 8) wie konnte Labienus burch Reiterei die Fliebenden in den Balbern verfolgen laffen;
- 9) und endlich, wie konnte Labienus auch biesmal wieder seiner Sache schon zum Boraus so gewiß seyn, daß er sagen konnte, "Sehet ihr haltet den Feind, umschlossen, gefangen!"

Die lagerstelle der Trierer an der Irrse stümmt mit der Entstemung von zwei Tagereisen überein; desgleichen entspricht die Entstemung des lagerbergs dei Daleiden, der 15,000 Schritte vom labiemischen lager bei Dahnen, entfernt ist. Wir mussen nur noch sehn, ob die localitäten der Sache anpassen.

## S. VII.

Es ift vor Allem gewiß, daß die Trierer nicht mehr zum dritten Male auf demfelben Plaze lagerten, sondern aus Achtung gegen die drei Legionen sich 12,000 Schritte mehr entsernt hielten. Auch hier mochten sie nicht ganz ohne Besorgniß seyn, und sich swehl durch Auswahl des Plazes, als durch Verschauzungen sicher stellen. Daß beide Lager sich mehrere Tage nur 1000 Schritte L. VI. Cap. VII voneinander standen, ohne daß von der einen oder der andem Seite ein Bersuch zum Angrisse gemacht wurde, so beweiset dies hinlänglich die seste Stellung beider Lager. Die Stellung des Labienus den Trierern gegenüber, muß besonders eigenthümslich gewesen seyn.

Die Trierer konnten alles, was im Lager bes Labienus vorgieng, so wie seinen, dem Anscheine nach eiligen und unordentlichen Rudzug beobachten, mußten beshalb also einen höhern Punkt als biefen beseth halten.

Auf die kurze Anrede des Labienus sielen die Römer sogleich über die Trierer her und griffen sie herzhaft an. Die Römer mußten daher auf diesen Angriff völlig vorbereitet gewesen seyn, und sich in Schlachtordnung befunden haben. Bertholet sagt: daß bicke Schlacht auf dem Lagerfelde stattgehabt.

In der Nabe seines Lagers und zwar auf seiner Durch-

er auf diese Weise seinen Marsch, wie seine anscheinliche Flucht aus dem Lager dem Feinde verbergen eadem simulatione itineris verstellen konnte. Man kann hieraus, ohne viel zu wagen, den Schluß ziehen, daß die Trierer den Römerzug nicht in die Ferne überschauten. Labienus kannte zwar ihre Berwegensheit, die er auch zu ihrem Nachtheil sich wohl zu Nugen machte; aber, wenn sie die Stellung des Feindes eingesehen und densnoch denselben, in einer für sie ungünstigen Lage angegriffen hätten, hätte man dies eine Tollkühnheit, ja Thorheit nennen müssen. Bor oder doch gleich mit Beginn der Schlacht ließ Labienus seine Reiterei zu beiden Seiten operiren, und an der Schlacht selbst, gleichwohl sehr bedeutend, nahm sie keinen Antheil.

Und wem fällt es nicht auf, daß der römische Feldherr die Fliehenden in den Wäldern durch Cavallerie verfolgte, da doch ohne alle Kriegswissenschaft, die Waldungen der Reiterei nicht zusagen in gewöhnlichem Zustande! Diese Waldungen müssen I tens ganz in der Nähe gelegen gewesen sewn, sonst hätte Labienus die Fliehenden doch besser durch die Reiterei verfolgen lassen, bevor sie dieselben erreichten; und 2tens müssen sie eine Ausnahme von gewöhnlichen Waldungen gemacht haben; indem sie dies Verfolgen gestatteten. Aus dem Ganzen geht deutlich hervor, wie vortheilshaft der Wahlplaß gewesen seyn müsse, und wie sehr Labienus auch diesmal wieder durch die Localität begünstigt worden, was übrigens der Tert auch ausdrücksich fagt.

## S. VIII.

Es muß sich nun aus der Beschreibung beider Lager und deren Umgebung ergeben, ob die Lagerstellen auf der Irrse und bei Daleiden dem Gesagten, und den gestellten Forderungen anspassen. Sehr oft war ich schon über den Berg, wo das Lager der Trierer gewesen, hingegangen, und hatte die zusammengehäusten Steinmassen angeschaut, konnte mir aber nichts herausdenken, da diese, sonst dier nirgends so häusig zu sindenden Steinhaufen auf

dem Kopfe bis zur Hälfte herab bicht zusammenlagen und bennoch sich gar keine Spuren eines, je daselbst vorhanden gewesenen Dorfes, oder einer Ortschaft zu erkennen gaben. Um 5. August endlich untersuchte ich neuerdings diesen Berg, und fand ihn so: Mehrere tausend, könnte ich sagen, Fuhren Steine bedecken den Scheitel dieser Berghöhe; die Fronte und Seitenwände die weit hinad zu der Irrse. Bon den ersten bemerkbaren Berschanzungen gelangt man in gerader Richtung durch diese Steinhausen, mit 800 Schr. zu dem höhepunkte. Bom Kuße des Berges die zu den Bersschanzungen sind 600; das Thal mist mit Einbegriff der Irrse, deren Flußbett durchschnittlich zu 8 Schritte angenommen werden kann, 300 Schritte; so daß auf gewöhnlichem Verkehrwege die Lager genau 1000 Schritte voneinander abstanden.

Die Schullehrer Blameufer von Daleiben, Molitoris von Dahnen, Rlas von Dimfcheib, Eibes von Preifcheib und Weinand von Irrhausen waren mir behülflich bei Abmeffung bes Lagerberges bei Daleiben und ber Lagerfielle bei Irrfen. Bon tem Punfte an, wo bie Bobe bes Berges vom Juge gemeffen wurde, bat ber Fuß nach Nordweft 120, und nach Gudweft 320 Schritte im Umfange; vom letten Endpunfte gelangt man- bis jum Anfange ber Berfcangung vermittelft 935 Schritten. Bom erftern auf gang fteilem Wege mit 800 Schritt. Ift ber Bobepunft erreicht, auf welchem fich noch bie beutlichsten Spuren einer gewaltigen Befestigung finden, fo fcreitet man noch 150 Schritt auf ber Ebene burch biefe Steinbaufen und auf einmal boren fie auf; bie ber Seitenwande laufen noch etwas weiter fort. Bon bier entfaltet fich eine 670 Schritt lange und etwa 50 Schritt breite Ebene gegen Often, wo fich ein breiter Bergruden findet, ben man mit 350 Schritten, boch ohne Unstrengung ersteigt, und jest burch ben Weg von Irrhausen nach Olmicheid vom Lagervlat abgeschnitten wirb. Diefe ungebeure Steinmaffe auf ber beschriebenen Berghobe ift sichtlich aus Absicht babin geschafft worben; benn bie Dberfläche erscheint an feiner Stelle felsenartig, so bag baburch, bei ber Umaderung biefe Steinbaufen batten entfteben fonnen. Gerabe an ber gefährlichften Stelle,

nach Rorbost und Süben sinden sich die größten Steinmassen. Einige ringsörmige und längliche Erhöhungen, namentlich auf dem Kopse, scheinen noch auf die Stellung des Berges hinzudeuten; so wie die örtliche Benennungen darauf hinweisen. Der obere Theil des Berges, die Kuppe, wo sich diese erwähnten Steinmassen vorssinden, heißt: auf dem Astert (Castert); die Westseite die zur Irrse herab, im Belchet (vermuthlich von Bellum); die Südwand, die Dräscheit; das anstoßende Gründchen in der Bußbach, der Irrse Grund von dem Laarberg; in den Rettendell und im Pörtchen.

Nach dem Umfange der Lagerpläße zu urtheilen, muß die trierische Heeresmacht sehr bedeutend gewesen seyn. Die Fronte, so wie die Seitenwände sind zwar ziemlich steil, aber nicht schroff, mit Ausnahme eines Punktes an der Nordseite; derselbe ist von der Borderseite vom Irrser Thal, und von Südwest und Norden bis zur Olmscheider höhe eingeschlossen. Siehe Tabl. III.

## S. IX.

#### Der Lar (Lagerberg).

Derselbe liegt bemüthig, sast erniedrigt seinem stolzen Nachbar gegenüber, von welchem er etwa 200 Fuß in der Höhe übertrossen werden mag, und nur sanst erhebt er sich die zur Höhe von Daleiden mit 800 Schritt, wo er ungefähr seinem Nachbarn in der Höhe gleich kommt. Ueber diese Höhe, beinahe eben, geht man 800 Schritt hinaus; und auf einmal entsaltet sich ein ausgedehntes slaches Bergthal, von der Hart nördlich und dem Scheid ostsüchlich eingeschlossen. Dasselbe wird nach Süden durch die sogenannte Höhe in engern Schranken zusammengezogen. Die Borderseite des Lagerbergs ist beinahe dem gegenüberstehenden am Fuße dem Umfange nach gleich. Zwei Thälchen umfassen denselben die zur Höhe von Daleiden in verschiedenen Berzweigungen. Ausser biesen laufen von der Irrse zur Nordseite in weniger Entsernung zwei, und zur Sübseite drei Thäler dies zur Daleidner Höhe.

Die Oberfläche bes Lagerberge beträgt an ber Borberfeite 420 Schritt, und wo er anfängt fich zusammenzuziehen, 500 Schritt; mebr binauf 318 Schritt in ber Breite. Bon bieraus bis gur Ebene 160 - 170 burchschnittlich, wo zugleich ber Berg etwas fteiler angeht. Die Borberwand ift gang fcroff, an einigen Stellen beinabe fenfrecht, fo wie bie Seitenwante, bie gegen 90 - 100 Buß Bobe im Allgemeinen haben. Das Barometer zeigte vom Flugbett ber Irrfe auf ber Fronte 34, 500 Schritte mehr binauf 21/2 und auf ber Sobe 51/4 Grad. Der Lagerberg bat überhaupt genau biefelbe Lage, bem trierifchen Lager gegenüber, wie bie Cafelolen gegen ben Romeroberg auf ber Ure. Labienus batte feine Urfache fich bier in Steinmaffen wie bie Trierer ju bullen; Itens weil er, burch bie Localität gebedt, sich im Angesichte bes Feinbes festiegen fonnte; und 2tens weil ber Rudzug in fein Lager ibm allezeit offen ftanb. Deshalb finden fich auch feine Spuren von Berschanzungen auf bem Lagerberge. Man febe Tab. III. Nur noch einen Schleuberstein fant ich 1836 auf biefer Lage, ben ich noch habe.

### S. X.

Aus biefer, wenn auch mangelhaften Beschreibung bes Lagers bergs und bes ihm gegenüber sich erhebenden trierischen Lagerbergs mit ihren Umgebungen, wird jeder Unbefangene wahrnehmen, daß die Lage beider Lager mit der Beschreibung Casars genau übereinsstimmen. Lib. VI, Cap. VII, VIII.

Bon Irrhausen rechnet man bis Trier ungefähr 12 Stunden, was mit zwei Tagereisen, welche die Trierer bis dahin hatten, sowohl als mit dem übereinstimmt, daß Labienus, nach der Trewirer Niederlage einige Tage später die Stadt einnahm. Die Entefernung der Caselstey vom trierischen Lager mit 15,000 Schritt oder 1½ Stunde kann also zwerlässig angenommen werden.

Die Entfernung bes Lagerbergs, vom trierischen Lager gemeffen, beträgt 1000 Schritte, wie Casar bies angiebt. Die Lager standen sich so nahe gegenüber, daß sie sich füglich, aus ihren Berschanzungen unterhalten konnten. Die Lagerstelle der Römer war hier so ausgesucht, daß Labienus selbst, um seine Kriegslist auszuführen, Mühe würde gehabt haben, sich eine günstigere zu werschaffen. Der Feind überschaute nicht nur sein ganzes Lager und konnte alle Bewegungen in demselben wahrnehmen, sondern auch sogar die abgehaltenen Reden mit anhören.

Nicht mehr als 1500 Schritte nach Westen vom Lager, am Ruden beffelben ab', breitet fich mit einmal bas große und ebene Bergthal, in welchem fich Daleiben beute befindet, aus. Bier, fo wie in ben Nebenthälern, namentlich bei Reipelbingen fonnte eine große Cavallerie = Maffe bem Keinbe verborgen, und auf jebe Minute Schlachtfertig halten. In ben jum Berge führenden Rebenthälern fonnte ber romische Relbberr in ber Nacht, nach gefaßten Entschluffe in angemeffener Entfernung bebeutenbe Reiterhaufen in Berfted legen, welche in Beit von 10 Minuten, an ber Irrfe, zwischen beiben Lagern zusammentreffen und bas trierische Beer, welches biefen Kluß überschritten, gleich von feinem Lager abschneiben Labienus fonnte bie ibm noch bei ber Sand und gu Ge= bote stebenbe Cavallerie, in bie, bem Lagerberg junachst gelegenen Thäler betachiren. Ungemein gunftig war bas Bergthal von Daleiben bem Labienus, um feine verstellte Flucht vor bem Feinde gu verbergen! eadem simulatione itineris usus.

In Gile, Saft, Unordnung und Verwirrung konnten bie Römer in der Nabe, im Angesichte des Feindes ihr Lager verslaffen und in der Entfernung von 1500 Schritt sich förmlich zu allen Seiten wieder in Schlachtordnung aufstellen, ohne baß die Trierer bas geringste tavon gewahrten.

Rein Wunder, baß bie Trierer große Augen machten, als sie hier mit ben, bem Anscheine nach fliebenben Römern auf so unerwartete Weise zusammentrasen, und sogleich auf ben Rudzug bedacht waren! Doch bieser war ihnen, ohne es zu ahnen, burch bie im Bersted gehaltene Cavallerie beim ersten Angriffe versperrt. Bon Borne lebhaft angegriffen, zurückgedrängt, von ihrem Lager

abgeschnitten, mußten sie naturlich ihr Beil in ber Flucht in bie nabe gelegenen Wälber suchen, wo sie bann von ben, in bie Seitensthäler verlegten Reiterhausen erwartet und nach militairischem Brauche in Empfang genommen wurden.

Labienus fonnte baber mit Recht zum Boraus fagen: "Ihr haltet ben Feind umsett (umringt) in einer ungunftigen lage.

Bon solchen Localverhältniffen begünstigt, war es bem Labienus möglich bie zurudgebrängten und fliehenden Trierer burch seine Reiter, in ben abseits gelegenen Wäldern zu verfolgen, und sie in die verzweiselste Lage zu bringen.

#### S. XI.

Rach biefem blieb mir nur noch übrig, ben zwischen beiben Lagern sich besindlichen Fluß näher zu untersuchen.

Bertholet\*) To. I, p. 54, führt in seiner Unmerfung Cluverus mb Undere, welche behaupten, biese zweite Niederlage ber Trierer

<sup>\*)</sup> Bertholet T. I, pag. 54.

<sup>&</sup>quot;Quoique Cluvier et d'autres soient d'avis que cette seconde bataille "des treveriens se donna sur la Meuse du coté de Verdun, il y a "cependant plus de vraisemblance, que ce su entre la Sour et la Monselle, et que le deuxième Camp de Labienus etoit disserent du premier; en voici les raisons. 1) le camp de Sarre est celèbre, et "on y a decouvert une pierre qu'on garde a Trèves avec cette ingescription: Caes. R. exer. imp. P. P. S. C. An. Tre. ingresque a Castro Sarre. Fil pro mil. custodia bienn. potitus sest."—

<sup>&</sup>quot;Cette inscription prouve que Cesar a occupé ce camp, avant "son entrée à Trèves, pendant deux années. Car, il est evident, "qu'il ne l'a occupé qu'après la mort d'Indutiomare et qu'il n'est "entré à Trèves qu'après la seconde Victoire sur les treveriens: il "en resulte donc que la seconde bataille n'a peut être livrée ailleurs "que vers ce camp. 2) le contexte de Cesar dit la même chose; "Car on y lit, que peu de jours après, Labienus prit la ville de "Trèves. Conquete qu'on n'eut pas faite sitôt, si Labienus avoit

habe auf ber Maas Statt gehabt, an, und sucht sie mit folgenden Gründen zu widerlegen, so wie seine Meinung zu erhärten, daß das zweite labienische Lager bei Saarburg gestanden habe.

"Mehr wahrscheinlich ist es aber, baß bies Treffen zwischen "der Sauer und Mosel Statt hatte und baß bas zweite lager bes "Labienus von bem ersten verschieden war. hier sind die Gründe "bafür; 1) ber Lagerplat auf ber Saare ist berühmt, und ein Stein "wurde baselbst aufgefunden, ber zu Trier ausbewahrt wird mit "folgender Aufschrift: Easar, bes römischen heeres Kaiser "(Besehlshaber), Bater bes Baterlandes hat, nach "Senats-Beschluß, vor seinem Einzug in die Stadt "Trier das Lager an dem Saarfluß zur Bewachung "der Soldaten, zwei Jahre vorher inne gehabt".

"Diese Aufschrift beweißt, das Casar dies Lager vor seinem "Einzuge in Trier während zwei Jahren schon inne gehabt. 11e"brigens ist es einleuchtend, daß er dasselbe nicht die nach dem
"Tode des kandutiomar occupirte, so wie, daß er nicht eher in
"Trier eingezogen, als nach seinem zweiten Siege über die Trierer:
"daraus folgt dann, daß diese Schlacht nirgendwo anders konnte
"geschlagen werden, als in der Gegend dieses Lagers; 2) der
"Context des Casars sagt dasselbe; denn man liest in demselben,
"daß Labienus einige Tage nachher (p. 55, Bertholet zwei Tage)
"die Stadt Trier einnahm; eine Eroberung, die nicht sobald hätte
"Statt haben können, wenn Labienus auf der Maas gelagert hätte;
"denn der weite Marsch und die Entsernung von da würde den
"Trierern Gelegenheit verschafst haben, sich zu vertheidigen; 3)

<sup>&</sup>quot;campé sur la Meuse, puisque la longe marche, et la distance qu'il "y a, cussent donné le loisir aux treveriens à se defendre. 3) "Cesar dit encore qu'il envoya deux Legions de renfort à Labienus, "qui hivernait dans le pays de Trèves; au temps de la prémiere ba—
"taille Labienus campoit dans le pays de Rheims, in Rhemis; à "là seconde, Cesar le place dans le pays des Treveriens, in Tre—
"veris; preuve certaine que le second camp etoit different du "premier. 4) Les rochets escarpés, les vallées et la rivière qui y

"fchictte Cafar bem Labienus, ber unter ben Trierern überwintert "batte, zwei Legionen Berstärfungs-Truppen."

"Jur Zeit ber ersten Schlacht lagerte Labienus im Lande ber "Trierer; sicheren Beweis, daß die zweite Lagerstelle von der ersten "verschieden war; 4) die schrossen Felsen, die Thäler und der Fluß "der sich da sand, die Verstede, wo die Trierer geschlagen worden, "und wovon Cäsar Meldung thut; alles dies stimmt mit der Erzisturmung des Lagers an der Saare im Luremburgischen überein. "Da war es, wo Cäsar, bevor er seine absolute Herrschaft in Trier "errichtete, seine Truppen auf den Besehl des Senats lagern ließ, "sowohl um die Trierer im Jaume zu halten, als die Vereinigung "der Deutschen zu hindern.

## S. XII.

Aus biesen kleinen Abhandlungen Bertholets ist klar, welche Mühe dieser gelehrte Geschichtesorscher sich gegeben, wenn er auch nicht alle Schwierigkeiten beseitigen konnte, den Ort und die Stelle wo das trierische Bolf den letten Kampf für Freiheit kämpste, und aufhörte ein selbstständiges Bolk zu seyn, wenigstens auf die wahrscheinlichste Weise und anzugeben. Wen kann es wundern, daß dieser, übrigens so hellsehende Mann mit seinem Borgänger auf demselben Wege durch den Tert Cäsars selbst getäuscht, sich nicht aus denen, ihnen sich allenthalben darbietenden Schwierigkeiten herauswinden konnte? Bertholet und die übrigen Geschichtsschreiber früherer Zeit, mit einiger Ausnahme, gehen alle von der Ansicht aus, daß das labienische Lager sich im Lande der Rhemer und

<sup>&</sup>quot;couloit, les defilés, ou les treveriens furent battus, et dont Ce-"sar parle, tout cela convient à lassiette du camp de la Sarre dans "le Luxembourg. Ce fut là que Cesar, avant de fixer sa domination "absolue à Trèves, fit camper ses troupes par ordre du Senat, soit "pour brider les Treveriens, soit pour empêcher la jonction des "Germains.

jenes des Cicero im Lande der Nervier, so wie Cotta und Sabinus sich im Lande der Eburonen befunden. Dies war aber, wie S. XI, XII & XIII Abschnitt I, p. 21 nachgewiesen worden, nicht der Fall. Ganz begreislich, schusen, die einmal im Irrthume befangenen Gelehrten dadurch, daß sie diesen Gegenstand erschöpfen wollten, ihren Nachfolgern immer größere Hindernisse; indem die Sache immer verwickelt blieb, und keiner sie mit Zuverlässisseit angeben konnte. Bertholet sucht daher, sich (aus dieser für die Geschichtsforscher peinlichen Lage der Ungewisseit) herauszuziehen und sich wenigstens Wahrscheinlichkeit zu schaffen. — Er verläst hier die übrigen Schriftsteller deshalb und schafft ein zweites labienische Lager auf der Saare. Wir wollen sehen, in wie weit er glücklicher als die Geschichtsforscher vor ihm, in Aussindung des las bienischen Lagers gewesen.

#### S. XIII.

Gegen die Einwendungen, die Bertholet bensenigen macht, welche das labienische Lager an die Maas verlegen, habe ich nichts zu erinnern; aber in eben dem Grade, in welchem ich diese gutsheiße, muß ich seine angeführten Gründe für die Saar im Ganzen mißbilligen. 1) Bertholet verlegt das labienische Lager dahin, ohne daß die Commentare Casars mit einer Sylbe dies anzeigen, während sie doch die verschiedenen sonstigen Stellungen desselben ganz genau angeben und bezeichnen; 2) Bertholet rühmt das Saar-Lager und führt eine in demselben ausgesundene Lapidarschrift zu seinen Gunsten an.

Die Lapidarschrift hat ihre Richtigkeit.

Im barauf folgenden Frühjahre trug Indutiomar sein Haupt bis an das labienische Lager I. V, C. 54, und in dem unmittels bar wieder darauf folgenden, also im zweiten Frühjahre, nachdem Casar an der Saar campirt hatte, erlitten die Trierer die zweite Riederlage. L. VI, C. 3 und 7.

Diefem ungeachtet liefern jene Schriftsteller noch feinen foliben

Deweis für das Lager des Labienus an der Saar. Bertholet nimmt ebenfalls die Local-Berhältnisse des Saarlagers zu hilfe, um seine Aussage zu belegen. Db diese, der Beschreibung entsprechend, der Sache des Labienus so günstig daselbst vorhanden sep, kann ich nicht beurtheilen, indem ich keine Kenntnis hierüber habe, nur bezweisle ich, ob der Saarsluß selbst der Sache zusage.

# S. XIV.

Rach ber flaren Angabe Cafare ftanben beibe Beere fich gang nabe gegenüber. 3mischen ihnen war ein beschwerlich zu überfcreitenber Muß mit fteilen, fich wenbenben, frummenben Ufern. Demgemäß war ber angegebene Glug, obichon mit Beichwerlich= feit, boch im Allgemeinen, und nicht nur an einzelnen Stellen ju überschreiten, ju burchwaben; er mußte ber Urt fenn, bag er allenthalben fonnte paffirt werben. Wie batte ohne bies bem Labienus fein Stratagem gelingen tonnen, ein ganges Beer in ber Gile binüber gu loden? - Wenn ber Saarfluß fich feit Cafare Beiten nicht gewaltig geanbert, wird jeber gern eingesteben, bağ er biefen Ungludozug gehindert hatte. Man braucht aber nur einen Blid auf bie Irrfe, an ber vielfach besprochenen Stelle gu werfen, um gur Ueberzeugung zu gelangen, bag biefe vollfommen ber Beschreibung Cafare entspreche. Die steilen Ufer berfelben haben gewiß ber, aus ihrem Sinterhalt vorrudenben Reiterei, welche biefelbe mehrmal paffieren mußte, feine geringen Sinber= niffe verurfacht. - Aus biefer gleichwohl magern Befchreibung ber Lagerstätte an ber Irrse wird jeber Unbefangene erseben, bag biefelbe nicht nur ben Sachverhaltniffen angemeffen ift und nach Cafare Angabe faum etwas ju munichen übrig läßt; ja fogar bie Bobe, (Tumulus), auf welche Labienus feine Lagergerathichaften etwas vom Schlachtfelbe ab, vorwärts bringen und bewachen ließ, erblidt man 10 Minuten fublich vor Daleiben, wo fich bas Bergthal jusammenzieht, und fich eine Bergbobe (bie Bobe genannt), über bie Gegend erhebt. Desgleichen bas paucis post diebus. Nach wenigen Tagen nahm er bie Stadt ein.

Soll ich vielleicht zu viel wagen, wenn ich die Benennung ber Irrse, welche zwar im Texte beschrieben, aber nicht mit biesem Namen bezeichnet wird, daherleite. Es ware wenigstens der Sache nicht unangemessen, da die Trierer an diesem Flusse in Irrthum, in die Irre geführt worden.

Das labienische Lager wäre nach allem biesem nicht in Rhemis sondern in Eremis, (Arduemae) nicht an der Maas, noch an der Saar; sondern an der Ure und der Irrse zu suchen. Wenn diese, für die Trierer so entscheidende Begebenheit an der Maas oder Saar Statt gehabt, würden diese Flüsse gewiß mit ihrem rechten Namen in den Commentaren genannt worden seyn, wie dies in der vorgesundenen Lapidarschrift geschehen. Diermit würden, wie ich nachzuweisen mich bemüht habe, die meisten, wenn nicht alle Schwierigkeiten, auf welche die Geschichtesorscher, wegen des labienischen Lagers stießen, gehoben werden.

Wo das Lager des Labienus mit jenem der unglücklichen Sabinus und Cotta in Berbindung gestanden, ware nun noch zu untersuchen, ob dies der Fall mit Thommen gewesen sepn könne?

## S. XV.

Ich hatte diese meine Abhandlung abgeschlossen betrachtet, als sich mir noch einige Fragen darstellten, die ich nicht unbeantwortet lassen zu können glaubte.

Wie kamen die Trierer zweimal durch das Dichte der Arbennen, bis nach Dahnen auf den Caschelt, dem Labienus in's Gesicht; denn daß sie sich daselbst gelagert, bestätigt der Name und die von Labienus angegedene Entsernung L. V, Cap. 47; und daß sie zum dritten Male auf der Irrse lagern mit bedeutender Reiterei und Herrschacht? Soll man schon damals vorhandene Heerstraßen annehmen? Das wäre jedenfalls sehr gewagt und man durste schwerlich Beweise dafür haben, sondern es würde vielmehr

ber Beichreibung von Cafar wiberftreiten. Gollen auch eine ober andere Communicationswege fich vorgefunden baben, fo ift doch mobl nicht zu bezweiseln, daß die Trierer fich bauptfächlich ben Weg erft felbft bierber brechen und bahnen mußten; indem vor biefem Kriegeguge gegen bie Romer in biefer Gegend ber Arbennen, feine gange Beere fich in Daffe bewegten. ift wenigstens nichts bergleichen aus ber Weschichte befannt. Es ift erftens flar, bag es nicht Sache ber Trevirer war, vollständige Beeresftragen, wie bie Romer in ben Arbennen angulegen, und zweitens beweift ihr ichnelles Ericheinen zum erften Dale vor bem labienischen Lager, daß fie nicht einmal Zeit haben fonnten von Trier aus vollständige Wege anzulegen. Ich bin baber ber Anficht, bag fie bie Borbanbenen, fo gut fie fonnten, benutten, und fich bas Übrige nach Zeitumftanben in Gile schaffen mußten. Rach meiner Meinung leifteten bie won bier aus nach ber Sauer fich bingiebenden Thaler ben Trierern großen Borfdub. Daß fie fich, in folder Entfernung über bie Bergruden, wenn biefe auch theilweis nur mit Saide bebedt und bas Ubrige mit blofem Straudbolg, was boch schwerlich ber Fall war, bewachsen gewesen mare, burchgearbeitet und in furger Beit fich einen Weg gebaut haben follten, welcher ben Durchzug eines großen Seeres mit bebeutenber Cavallerie und Bagage; (benn Lettere fonnte nicht unbebeutenb feyn, wenn fie auch noch feine Ranonen und Pulverwagen mit uch führten) ift faum glaublich.

# S. XVI.

Roch einige Anwendungen bes Gesagten auf die Lager auf der Irrse. Das noch vorhandene, harte Material bes trierischen Lagers zeigt nicht nur von einer ausserordentlichen Austrengung, mit welcher es errichtet wurde, wie schon angegeben; sondern auch von einer gewissen Zeit, die hierzu erforderlich war. Untersucht man diesen Plat genauer, so ergibt sich, daß berselbe zwei Ausserge nach der Irrse hin gehabt; den Einen nach Südwest, über

bie Fronte berab; ben Andern nach Rorboft. Diefe Bu- und Ausgangewege muffen vorzüglich gut befestigt gewesen senn, wie bie langen, bicht aufeinander geschichteten Steinmaffen an benfelben zu Bebaupten möchte ich baber, baff biefe Lager= erbarten icheinen. ftatte sich genau auf bem Beerwege ber Trierer befunden babe. Nirgendwo, ale bier konnten fie bas Irrfer-Thal obne bie größten Beschwerlichfeiten überschreiten. Nirgendwo als bier bot sich ibnen eine fo zwedmäßige, erwunschte Belegenheit bar, auf befagte Beife fich acrade vor bem Labienus festzuseten. Bon bieraus fonnten fie in grei Abtbeilungen ihren Bug nach bem Cafchelt bei Dabnen beginnen \*). Diejenigen, welche bas Lager von Nordoft verließen, gelangten, fobald fie die Irrfe überschritten, in ein ziemlich breites, ziemlich facte angebenbes, besonders für bie Cavallerie und bas Rubrwerf geneigtes Thälden, bas fie bei Reivelbingen auf bie Bobe von Daleiben führte. Gleich nach einigen 100 Schritten wurden fie von ben Reipelvinger Thalden aufgenommen, die fie zu ibrer Bestimmung, bem Cafchelt, brachten. Diejenigen, welche biefe Befte von Gubweft verliegen, verfolgten ben Kelfenberg, (Lagerberg), welcher nur für Ruger geeignet icheint; indem ihnen auf biefem nadten Felfen wenige Sinderniffe entgegen treten tonnten. bas Bergthal burchschnitten, nahm fie ein anderes Thalchen weftnördlich von Daleiben auf, bas fie jur Dubtbach, biefe binauf mit einem fleinen Umweg, von ber entgegengefetten Seite in ibr Cafchelelager einführte.

Rach diesem zu urtheilen, war das Lager auf der Irrse ber Sammelpunkt, wo die Borkehrungen getroffen wurden, um sich gegen den Labienus zu lagern. Hier, auf dieser großen, ausgebehnten Bergebene war es endlich, wo die Trierer, wie ich dafür balte, sich bei allenfallsigem Berluste an der Ure einen Haltpunkt gebildet und ihre Bagage, so wie alles, was nicht zum eigentlichen Lager bei Dahnen gebörte, 12,000 Schritte hinter sich zurückließen.

<sup>\*)</sup> Der Cafchelt liegt ofinorblich ab, nabe bei Dahnen.

Es läßt sich baher annehmen, daß dieser Plat schon beim ersten und zweiten Male von den Trierern in einen gewissen Bertheidigungszustand gesetzt und das letzte Mal erst vollends befestigt worden, was dem Ganzen zusagt.

#### S. XVII.

Doch endlich zum Schlusse noch etwas über bas bidui vice und pausis post diebus civitatem recepit. Rach diesen ausgeführten Ansichten hätte die Marsch-Route der Trierer, in der Gegend von Lar vorbei, das Sauerthal vielleicht in der Gegend von Bollendorf erreicht\*). Ich habe in §. 6, 7, 8, 11. Abschnitt die Meinung ausgesprochen, daß die Entsernung von zwei Tagereisen dem Lager auf der Irrse entspräche, was auch bei den jesigen Berhältnissen der Arbennen-Gegend wohl Statt gehabt haben konnte. Da doch dieser Jug auf schlüpferigen Umwegen bewerkstelligt werden mußte, glaube ich von dieser meiner Ausserung abgehen, und drei gewöhnliche Tagemärsche die Irrse annehmen zu müssen. Die erste Station dieser Tagemärsche wäre daher in der Gegend von Bollendorf, die zweite zu Lar und die dritte an der Irrse gewesen.

Die Trierer, nachdem sie diese Tagemärsche abgemacht und dem Feinde schon bedeutend, bis Lar näher gerückt waren, ersuhren hier, daß sie statt einer, drei Legionen zu bekämpsen hatten. Diese niederschlagende Runde vermochte sie wohl, mit sich zu Rathe zu gehen. Hier stehen zu bleiben, sich gegen den noch fernen Feind zu verschanzen, wozu sich vielleicht nicht einmal ein geeigenetes Local darbot, hätte Schwäche verrathen, ihr Lager bei Dahnen, welches keine große Localsicherheit darbot, dreien römischen Legionen gegenüber, wieder zu beziehen, an Frechheit gegrenzt.

<sup>\*)</sup> In ber Rabe ber Laar findet fich mirtlich eine Stelle, auf dem Lagerfeld genannt, mas meine Anficht gang zu erweifen icheint.

Im Irrser-Lager nur fanden sie Sicherheit, und flößten dem Feinde zugleich Achtung ein. Uebrigens sagt der Text auch nicht, daß sie sich an derfelben Stelle, wo sie diese Kunde erhielten, sondern 15,000 Schritte vom römischen Lager verschanzten. Paucis post diedus, wenige Tage nachher 2c.

Die Schlacht fand im Frühjahre Statt, und mußte, nach ber bazu gemachten Veranlassung gegen 8 Uhr Bormittags — so ungefähr — geschlagen werden und beendigt gewesen seyn. Labienus, als geschlickter Feldherr ließ den noch übrig gebliebenen, erschrockenen, zu allen Seiten hin zerstreuten Trierern gewiß keine Zeit, um wieder zu sich zu kommen und sich zu sammeln. An selbem Tage konnte er noch, nachdem das Trierer Lager geplündert war, ihre erste Station von da ab erreichen und am folgenden Tage sich in der Rähe, wenn nicht vor den Thoren von Trier besinden und den solgenden Tag die Stadt, welche keine Gegenwehr entgegenstellte, einnehmen.

Labienus hatte also zum andern Male dieselbe Berstellung und Kriegslift, in denselben, für ihn günstigen Localverhältnissen, mit demselben Kriegsglücke gegen die Trierer in Anwendung zu bringen gewußt. Die Trierer, welche das erste Mal von der Schlauheit des römischen Feldherrn doch unterrichtet worden, konnten zum andern Male sich von demselben, durch dieselbe List in dieselbe Falle, welche sie noch obendrein besser als die erstere kannten, locken lassen. — Mit Recht nannte Labienus diesen verwegenen Streich zum Boraus eine Thorheit, wenn sie ihn wagen sollten.

Run soll mich aber nichts mehr aufhalten, die Graber ber unglücklichen römischen Feldberrn Sabinus und Cotta, dieser Märtyrer der Heuchelei und des Berraths, wonach ich mich schon lange gesehnt zu besuchen. Wir wollen daher nur unverrückt unsere Blicke Thommen zuwenden.



# Dritter Abschnitt.

# S. I.

Schon oft war die Rede von den Legionen und Cohorten des römischen Heeres und auch noch serner werden dieselbe vorsommen, weshalb ich, bevor ich weiter gehe, was ich schon früher hätte thun sollen, eine Erklärung über die Eintheilung des römischen heeres hier mittheile.

Bertholet T. I., p. 54 fagt im Allgemeinen hierüber: daß die Truppenanzahl, welche die verschiedenen Corps ausmachten, sich nach Zeit-Berhältnissen geändert. Nach Begetius und Indorus war die Legion getheilt, in 60 Centurien, 30 Manipel, 12 Co-horten und 200 Reiter. Die Centurie zählte 100, das Manipel 200, die Cohorte 500 und eine Truppe Reiter 30 Mann. Nach Berechnung des Messidres der Academie bestand die Legion im Ganzen aus 6,100 Füßern und 726 Reitern, was von ersterer Angabe verschieden ist. Die Officiere der Legionen nannten sich Tribunen und Centurionen. Die Tribunen standen ungefähr den heutigen Generalen; die Centurionen den Capitan's in ihrem Nange gleich.

Labienus hatte 3 Legionen zu seiner Disposition; becampirte mit 25 Cohorten wie zuvor angegeben, und ließ 5 Cohorten zur Bewachung bes Lagers zuruck. Demgemäß hatte damals die Legion nur 10 Cohorten. Labienus hatte zusolge bieser Berechnung gegen 13,000 Mann Fußvolk und ungefähr 1700 Mann Reiter, womit er die Trierer schlug und die Stadt einnahm.

# S. II.

## Thommen oder Tomben.

Thommen, ein Dorf von mittelmäßigem Umfange; jest gelegen im Regierunge Begirt Machen, Rreis Malmedy. Dafelbft war früher, vor der französischen Revolution und Occupation ein Hof-Gericht, welches theils zum Luxemburgischen, theils zur Grafsichaft Chini gehörte, und von zwei Hof-Mayeren verwaltet wurde. Im 16ten Jahrhundert wurde der Hof Thommen von dem Schlosse Manderscheid aus verwaltet. Zum Hofe gehörten die Dörser: Aldringen, Deilseld, Auel, Bocholz, Braunlauf, Cappellen, Hertershausen, Grüflingen, Lommesweiler, Leithum, Lengler, Maldingen, Maspelt, Dudler, Durth, Thommen, Wathermo, Weisten, Cromsbach, Edpeler, Wewler, Beiler, Lascheid, Aster, Dürler, Pracht, Malenestey, Weibler.

Eine andere Gelegenheit wird sich mir hoffentlich barbieten, über diesen, in der Geschichte der Ardennen und dieser Gegend sehr beachtenswerthen hof umständlicher zu sprechen, weshalb ich mich hier begnüge zu sagen, daß dieser hof Thommen das Recht hatte, über Tod und Leben abzuurtheilen, worüber sich noch eine Original-Urfunde von 1127 vorsindet. Der Berurtheilte hatte aber das Glück sich durch die Flucht zu retten und dem Gerichte den hensersstrick zu ersparen. Bermuthlich war aber auch dies der lette Gerichts-Act des hoses von solchem Belange.

Ganz ausser bem Bereich: bes mir vorgesteckten Zieles, eine Psarr-Chronit von Daleiden zu schreiben, lag ber Hof und die Pfarrei Thommen. Durch einige Urfunden der franklichen Könige aber, die von da aus datirt waren, wurde ich ausmerksamer und selbst die Benennung schien ein Geheimniß zu enthalten. Doch diese Urfunden, wie werth sie auch für die Alterthumöfunde sind, gewährten mir nicht den erwünschten Aussichluß; weil sie nicht über das Eigentliche, was ich wollte, über die sonderbare Benennung in Tombis sich ursprünglich erklärten. Mehrere Urfunden mögen wohl von Thommen vorhanden seyn, hier folgen die mir zur Kenntniß gekommenen.

#### S. III.

In bem Chartulario ber Abtei von Prum p. 35 finbet fich

eine Urfunde über die Befreiung der Transitabgaben der gemesdeten Abiei. Diese ist datiet vom 25. Jahre des Kaiserreichs in Italien und 5. in Frankreich Lothars des Frommen, aus dem königlichen Schlosse zu Thommen. VIII. K. Juni indictione VIII. Ein positiver und bestimmter Beweis, daß zur Zeit des Kaisers Lothar ein königliches Schloß zu Thommen gestanden, in welchem dieser große Kaiser sich aushielt, als er dies sein Diplom ausstellte.

In demselben Chartular findet sich p. 51 eine Urfunde über Holzgerechtigkeiten der Abtei von Prüm, die von den Knechten des königlichen Fiskalguts, welches Tomben genannt wird, verletzt worden. Die Sache wurde in's Reine gebracht und der Act hiersüber vom Kaiser Ludwig im dritten Jahre seines Kaiserreichs VI Idus Novembris, indictione decima.

Bertholet \*) führt eine Urfunde bes Raisers Ludwig von 814 an, wonach berfelbe ber Abiei Stavelot ben Bebnten ber Cavelle von Thommen, fo wie feine Borfabren bies gethan, abtritt. Doch einige Urfunden fpaterer Beit fonnte ich anführen, welche aber nicht zu meinem 3mede bienen. Reinen Beidichtichreiber fenne ich, ale Bertholet, welcher etwas über Thommen gefagt; und auch biefer gibt nur furg im Allgemeinen an, bag bas Dorf und bie Pfarrei eine febr alte, fo wie, bag biefe Benennung fich vermuthlich von bafelbft, fich befindlichen Grabern ber batire. auch biefe Urfunden fich über bas bobe Alter ber Pfarrei ausfprechen, felbft bie Berühmtheit jener Gegend in grauem Alterthum nicht in Abrede fiellen laffen, fo luften fie une boch feineswege ben Schleier ber bafelbit in Duntel gebullten Graber. Trabition bes Bolfes fpricht fich bafur aus; und auffer biefer liegen meines Biffens feine birecte Beweife vor. Auf bem Wege ber Analyse ber vorhandenen Ortlichfeiten, und ber Benennungen im Bergleiche mit ben Commentaren Cafare versuche ich baber auch wieber bier bas Kernere aufzufinden.

<sup>\*)</sup> Bertholet B. 2. pièces justificatives p. 52.

# S. IV.

Wer follte glauben, daß die frankischen Konige und Raiser im 7ten und 8ten Jahrhundert ein palatium regium, in biefer Beiden-Begend, beute noch von allen Ortschaften, Thommen audgenommen, fern, gehabt baben follen, wo fie fich von Beit zu Beit aufhielten; und bennoch ift Diesem fo. Die angeführte Urfunde fagt bies beutlich; und 1/4 Stunde fublich unter Thommen im Grunde fieht man noch Ueberrefte mit bem fogenannten baran gelegenen Schlofgartenplat. Dies Schlof ftanb in ber Mitte ber Graber bes Sochthumefnop und bes Steinmanne, gerade auf ber Stelle, wo fich bie Seitenberge auf einmal nabe zusammenziehen und fich tropent gegeneinander erheben, in einem Bergfeffel, und batte, obicon von Bergen fublich eingeschloffen, boch eine fur jene Begend freundliche Lage. Die Reize ber Gegend maren es gewiß nicht, mas bie frankischen Konige bewog, bier ein palatium regium, einen Konige Pallaft zu bauen, und zwar gerade in ber Mitte biefer Graber. 3ch bin ber Meinung, baß icon fruber bie Romer bier an biefem Drte, an bem Plate, wo ber morberifche Rampf begonnen, ben fo hinterliftig Befalles nen ein Denfmal errichtet hatten, und bie Franten = Ronige, ent= weber, um bies Denkmal zu erhalten, und noch mehr zu verewigen, ober auch, um baburch zu zeigen, bag ihre Berrschaft auf bem Untergange ber romischen Legionen grunde, bies Schloß beghalb auf ben Trummern bes vermutheten Denkmals errichten liegen. Reine Spur von einem ehemale bafelbft vorhanden gewesenen foniglichen Sofe, ale biefe Rudera, ift in ber weiten und naben Umgegend zu finden. Jebenfalls waren biefe Graber nicht nur allgemein befannt, sonbern mußten auch eine gewisse Celebritat haben, indem fie ber Wegend ihre Benennung ga= ben, welche felbst bie Franken-Ronige und Raiser beibebielten. Dem fei nun wie's auch immer wolle. Diefe Urfunden, fowie Die eigenthümliche Orto-Benennung regte meine Alterthumd-Gierde auf, und als ich erfahren, bag man bafelbft Radgrabungen veranstaltet, begab ich mich im Serbste 1835 bahin, in der Hosffmung, etwas hier entdeden zu können, was mich in Stand segen würde, einige Folgerungen daraus zu ziehen. Herr Pfarrer Thielen daselbst geleitete mich zum Hochthumsknopp, den ich ausgegraben fand und den ich wie Tausende vor mir austaunte und von dem ich dann wieder ohne alles andere Resultat, als senes, daß dieser Hügel ein Grabmal und zwar ein römisches gewesen sein musse, abzog. Nicht einmal hatte ich in Erfahrung gebracht, daß ein zweites ähnliches Grabmal daselbst vorhanden.

# S. V.

Es war mir baran gelegen, ber Caselsley Rang und Periode in der Geschichte aufzusuchen und nachzuweisen. Deshalb durchblätterte ich die Commentaren Casars und traf lib. V. Cp. 24 auf die Niederlage der beiden Tribunen Sabinus und Cotta. Bertholet sagte mir, daß dies Lager, sowie jenes des Labienus noch immer von den Gelehrten bestritten worden und er selbst zeigte keine Sicherheit in seiner Angabe hierüber.

Dies alles brachte mich auf die Bermuthung, ob vielleicht nicht hier, die so lange mühsam erforschten und bennoch im Dunkel verborgenen Lager zu suchen und zu sinden seien. Das verschmiste und schalkhaste in Rhemis trat mir aber in einigen Stellen so seindschaftlich entgegen, daß ich bereit war, die Wassen zu streden. Da das Berhältniß der Caselstey mit dem Texte der Commentaren, nach meiner Ansicht, in allem so genau übereinstimmte, konnte ich dennoch den Gedanken nicht fahren lassen, dieselbe für's labienische Lager zu behaupten. Die Grenzen der Rhemer wollten mir aber, nach der Geschichte und Commentare gar nicht das Wort sprechen. In dem Texte fanden sich verschiedene Lesearten an einigen Stellen vor, weßhalb ich mich dem Gedanken hingab, daß der Kopist hier in Irrthum versallen sein könne und das in Eremis, welches vielleicht nur hier in der Bedeutung der Ars

bennen in ben Commentaren vorfömmt mit in Rhemis gleiche bedeutend gehalten habe.

Bon diesem Gesichtspunkte ging ich nun aus, verglich neuersbings alles sorgkältig so viel ich konnte, und nun schien nichts mehr mich zu hindern, diese Untersuchung, und zwar mit Erfolg weiter betreiben zu können. Ich schrieb daher dem Hr. Pfarrer Thiesen zu Thommen und machte ihn auf Verschiedenes aufmerksam, mit der Bitte, mir darüber zu berichten. Derselbe schrieb mir unter Anderm, daß zwei solche Gräber daselbst vorhanden, was mich noch in meiner Meinung bestärfte und bewog, am 16. Juni eine zweite Reise nach Thommen zu unternehmen.

## S. VI.

Um 17. verließen wir Thommen von Nordoft und famen über ben Plat, wo ber Sofgalgen gestanden, nochmals jum Sochthumsknopp. Derfelbe murbe, nach einer Anzeige, Die fich in einem Notig-Buche beim Pfarramte zu Thommen befindet, 1825 auf Beranlaffung ber Universität von Bonn bis zur Balfte burchgraben. Ueber biefe Ausgrabung ift, meines Wiffens, nichts veröffentlicht worden. Derfelbe mißt, nach ungefährer Meffung 160 Ruß am Boben im Durchmeffer. Seine Bobe aus bem Mittel= puntt 23-25 Fuß. Dicht am Fuße biefes Sugels fublich fiebt man noch beutlich bie verschiedenen Abstufungen eines Lagers, welche vermuthlich an ber Nord = Dit = Seite, um biefen Bugel zu bilben, aufgehoben worden. Die damit verbundene große Saidenflache nennt fich: auf bem langen (Lager) Felb. Diefe große Saibe (Lagerfeld) hat in ber größten Breite 750-800 Schritt und in ber Lange überschreitet man fie mit 150 Schritten. Diefelbe ift gang eben, nur wenig erhaben, und giebt fich nach unten (Guben) allmählig rund zusammen. Bon beiben Geiten ift fie von flach abgehenden Wiesen-Thälern eingeschloffen, bie fich ihrer Form nach schmiegen und am Ende berfelben fich vereinigen. Bum Ausgange bes Thales an der Nordseite findet sich ber sogenannte Thommner

Beiber, 27-30 Morgen groß, welcher nie austrodnet. Bon bem Sochthumsknopp zeigte mir mein Berr Führer in einer Entfernung von 3/4 - 1 Stunde ben fogenannten Streitbufch, und ich machte ihn fogleich aufmertfam auf bie Stelle, wo ber bofe Spaß gespielt worben fein mußte, benn biefe ift so auffallenb, baß fie auch bem Nichtkenner gleich auffällt. Nach ben Commentaren mußte biefe Entfernung ungefahr 2,000 Schritte betragen. In ber brudenbften Sige, um une ju überzeugen, überschritten wir biefe Saibe und gelangten jum Schlofigarten, einige Umwege mit eingerechnet, mit 2,300 Schritten. Bom Schloffgarten fangen bie Seitenwande beiberfeits fich faft girfelformig an zu erhöhen und bilben einen geräumigen Thalkeffel. Doch auf einmal ziehen fie fich zusammen, fteben fich gleichsam feinbselig gegenüber und fperren bie gange Flache bes weiten Thales bis auf 95 Schritt Breite fest und unerbittlich ein. Diefe Schlucht paffirt man 500 Schritte binab, Oftfüblich vom Stauffenberg, 25-Rörblich von bem fogenannten Sammelsberg eingeschloffen, wo bicfelbe fich mit bem Espeler Thale trifft und gemeinschaftlich mit biefem bas abgebenbe Thal von Dubeler bifbet. Der Bach in bemfelben Thalden nennt fich Efchelsbach. Das Thal von Thommen führt gang fanft berunter, sowie jenes wieder gur Bobe aufführt. In Mitten biefer ift ein verschlagenes, fast ebenes Bergthalden, welches fich verftoblen am Ruden bes Sammeleberges vorbei gieht, und an genanntem Puntte vermittelft einer Felfen-Nippe mit beiben pereinigt. Ueber biefe Felfen-Rippe, Die balb und ohne besondere Beschwernisse überschritten wird, ift man im Esveler Thale, welches jum Steinmann und bis jum Fuße beffelben gang fachte binaufführt. Sudweftlich und westlich erhebt fich boch und fteil ber Haltberg, ber in gerader Richtung und berfelben Sobe bis an ben Ruf bes Steinmanns fortläuft, wo er benfelben ju fürchten scheint und burch eine rasche Wendung von bemfelben fich gurudzieht. Der, ber Oftfeite gegenüber gelegene Berg ift viel bescheibener, sowohl in seiner Bobe als Saltung, und entzieht fich allmählig feinem folgen Rachbarn bis

jum Juge bes Steinmanns, wo er fich bemabe ebnet. Durch biefe Abziehung wird bas Espeler Thal, bas von unten, am Anfange ungefähr 120 Schritt bat, bis jum Jufe bes Steinmanns ein ziemlich weites Thal. Behn Minuten von ber Copeler Duble, Die fich im Bereinigungepunft ber Thaler befindet, aufwarts, liegt bas Dorf Espeler im Thale. Eben fo weit von ba binauf fangt ber Steinmann an fich bebachtlich und majeftatifc ju erheben. Sein weit ausgebreiteter Auf giebt fcon ben Rie-Dit Gemach fdreitet man 560-600 Schritte fenforver an. benselben binan und bier fangt ber Regel an, fich rundum girfelformig zu gestalten. Mit 300 Schritten ungefahr fann berfelbe in steiler Richtung erftiegen werben. Wir erreichten um 1 Uhr Nachmittage, recht im Schweiße gebabet, ben Bipfel beffelben, wo wir die gange Gegend ringeum bis in die Ferne umschauen fonnten, und ichen verbargen fich vor bemfelben alle Berge ber Umgegend. Die fünftliche Anlage bes Steinmanns, welcher ben Sochthumstnopp um vieles überragt, benfelben anzubliden und ibm Achtung zu gebieten scheint, ift nicht fo umfaffend als Letterer. Die Runft-Unlage auf biefem von Natur boben Bergfegel bat bem Unscheine nach nur 120 Schritt im Umfange und gegen 80 Fuß im Durchmeffer. Ans driftlichem Ginne und Frommigfeit wurde vor 29 Jahren ein Kreig auf bem Scheitel bes Steinmanns gepflangt und von jener Zeit tragen bie Pilger, bie von Montjoye nach St. Subert bier vorbei gieben, um ihre Pilger-Schaft besto verbienstlicher zu machen, Steine aus bem Thale binauf bis an biefes Rreng.

Rach dieser Beschreibung ber Lokalität, wie ich sie befunden, wollen wir nun sehen, ob sie auch den Commentaren des Cafars entspricht. — Siehe Tab. IV, V.

# S. VII.

Cafar hatte, wie schon Abschnitt I. M. C. P. 11. etc. nachgewiesen, als er aus Britanien zurudgefehrt, seine Truppen

verlegt. Eine Legion, die er erst vor kurzem jenseits des Poo ausgehoben und fünf Cohorten (gegen 8,000 Mann Kußvolf und 750 Reiter) verlegte er gegen die Eburonen, und zwar ungefähr in die Mitte ihrer Grenzen. Diesem Heereshausen septe er zwei Legaten vor, den D. Titurins Sabinus und den L. Aurunculeius Cotta. Nachdem Cäsar seine Legionen so verlegt, beschloß er selbst in Gallien zu verbleiben. c. 24, lib. V. Was nun in Bezug auf das Lager des Sabinus und Cotta folgt, ist allzu charafteristisch, als daß man dem Leser die wörtliche Mittheilung vorenthalten könne. Die Eburonen wurden von zwei Königen, dem Ambiorix und Cativulcus regiert.

"Cp. 26. Kunfzehn Tage ungefahr, nachbem bas Binter-Mager bezogen worben, begann ber Unfang eines ploglichen Mufrubre und Abfalls bes Ambiorir und Cativuleus, welche, nach-"bem fie ben Labinus und Cotta an ben Grenzen ihres Reiches rempfangen und bas lager mit Getreibe verfeben hatten, burch "die Botschafter bes Indutiomar von Trier angetrieben, bie 36rigen aufregten, und nachdem fie plöglich diejenigen, welche Solg fällten, überfallen batten, mit ftarfer Dacht famen, bas lager yu erfturmen. Da aber die Unfrigen fogleich die Waffen ergriffen, ben Ball erftiegen; und einerseits die fpanischen Reiter serausgelaffen worden, murde ber Feind im Reitergefechte besiegt nund jog bie Seinen, nach verzweifelter Sache von ber Erfturmung gurud. Alebann fiengen fie nach Gewohnheit an gu fchreien: reinige ber Unfrigen mogen jum Unterreben berausfommen, fie "batten etwas zu besprechen, was die gemeinsame Sache betrafe, nund fie hofften, bag baburch bie Streitigfeiten fich minbern murben \*).

Digital by Google

<sup>\*)</sup> Caesar. lib. V. Cp. XXVI.

"Diebus circiter XV, quibus in hiberna ventum est, initium repen"tini tumultus ac defectionis ortum est ab Ambiorige et Cativulco:

"qui, cum ad fines regni sui Sabino Cottaeque praesto fuissent,
"frumentumque in hiberna comporta vissent, Induciomari Treviri

# S. VIII.

Diesem Kapitel zusolge, war das Lager des Sabinus und Cotta an den Grenzen der Eburonen, und die Eburonen-Könige, Cembiarir und Catavulcus waren den römischen Legaten Cotta und Sabinus die in ihr Lager aus Freundschaft oder vielmehr gezwungen und aus verstellter Höflichkeit entgegen gekommen.

Die Churonen batten bas romische Lager vermutblich auf Ersuchen Cafare mit bem Nötbigen verseben und bei biefer Belegenheit genau Runde über bie Stellung und Macht ber Romer fich verschafft. Die Churonen faben gewiß mit benfelben Augen bie neue Berlegung ber romischen Legionen auf ihre Grenzen an, und wollten bas lette ibrer Geite, bei ber allgemeinen Aufregung wagen, um fich ber gebieterischen Aliirten und Freunde ber Römer, beren Borbaben leicht zu burchschauen war, los gu machen. Leicht konnte baber Indutiomar biefelben wohl fur feine Absichten gewinnen. Wabricheinlich war bas Lager noch nicht vollends eingerichtet, was in fo furzer Zeit nicht leicht gescheben fonnte, wefibalb bie Eburonen es zu fturmen bofften. Die Dacht ber Eburonen muß übrigens beträchtlich gewesen sein, weil fie fich getrauten gegen 8,000 Mann und etwa 700 Reiter in ihrem Lager anzugreifen, welches zu fturmen ihnen beinabe fogar ge= lungen ware. Dbichon vom lager abgeschlagen, batten bie Romer bennoch folde Achtung fur fie befommen, baf fie nicht verschmabten, auf Berlangen zwei Abgeordnete zu ihnen zur Unterredung au schicken. Diefe Streitmacht brachten bie Eburonen-Ronige, nach

<sup>&</sup>quot;nunciis impulsi, suos concitaverunt; subitoque oppressis lignatori"bus, magna manu castra oppugnatum venerunt. Cum celeriter
"nostri arma cepissent, vallumque adscendissent; atque una ex parte
"Hispanis equitibus emissis, equestri proelio superiores fuissent, des"perata re, hostes suos ab oppugnatione reduxerunt. Tum suo
"more conclamaverunt, uti aliqui ex nostris ad colloquium prodi"rent: habere sese; quae de re communi dicere vellent, quibus
"controversias minui posse sperarent.

muthmaßlicher Boraussetzung nicht an einem und bem andern Tage zusammen, und man muß biesen Angriff als voraus überslegt und gut organisirt betrachten. Die Seltenheit des Getreides, womit die Eburonen das Lager bessen ungeachtet versehen mußten, mag das ihrige dazu beigetragen haben, das Bolk aufzuregen.

### S. IX.

"Arpinus, römischer Ritter und Berwandter des Titurius und wein gewisser D. Junius aus Spanien, welcher schon früher "öfters, auf Besehl Casars zum Ambiorix zu kommen pflegte. "In ihrer Gegenwart hielt Ambiorix folgende Rede:\*)

<sup>\*)</sup> Lib. V. Cp. 27.

Mittitur ad eos colloquendi causa C. Arpinius eques Romanus, familiaris Q. Titurii, et Q. Junius ex Hispania quidam, qui jam ante, missu Caesaris, ad Ambiorigem ventitare consueverat; apud quos Ambiorix in hunc modum locutus est: Sese, pro Caesaris in se beneficiis, plurimum ei confiteri debere; quod ejus opera stipendio liberatus esset, quod Atuaticis finitimis suis pendere consuesset; quodque ei et filius, et fratris filius, ab Caesare remissi essent, quos Atuatici obsidum numero missos apud se in servitute et catenis tenuissent: neque id, quod fecerat, de oppugnatione castrorum, aut judicio, aut voluntate sua fecisse, sed coactu civitatis; suaque esse ejusmodi imperia, ut non minus haberet in se juris multitudo, quam ipse in multitudinem: civitati porro hanc fuisse belli causam, quod repentinae Gallorum conjurationi resistere non potuerit: id se facile ex humilitate sua probare posse; quod non adeo sit imperitus rerum, ut suis copiis populum R. se superare posse confidat: sed esse Galliae commune consilium; omnibus hibernis Caesaris oppugnandis hunc esse dictum diem, ne qua legio alteri legioni subsidio venire posset; non facile Gallos Gallis negare potuisse; praesertim cum de recuperanda communi libertate consilium initum videretur: quibus quoniam pro pietate satisfecerit, habere se nunc rationem officii pro beneficiis Caesaris; monere, orare Titurium pro hospitio, ut suae ac militum saluti consulat: magnam manum Germanorum conductam Rhenum transisse; hanc affore biduo: ipsorum esse con-

"Er muffe gefteben, bag er bem Cafar wegen ber Boblibaten "bie er ibm erwiesen, febr vieles zu verbanten babe; bag er burch "bessen Beistand von bem Tribut befreit worben, ben er ben "Abvaticer, feinen nächsten Nachbarn, gewöhnlich hatte verab-"reichen muffen; fowie bag ibm fein und feines Brubers Sobn wom Cafar gurud gegeben worben, welche unter ber Bahl ber "Geißeln die Abvaticer in Stlaverei und Fesseln bei fich gehalten Much sei bas, mas er in Betreff ber Ersturmung bes "Lagers gethan, nicht auf seinen Anschlag, noch mit seinem Willen, usondern auf ben Drang bes Bolfes geschehen; seine Regierung "fei ber Urt, bag bie Bolfemenge nicht weniger Recht auf ibn, wals er auf biefelbe habe. Die Urfache übrigens, warum bas "Bolf bie Baffen ergriffen, fei, weil es ber ploglichen Berifchwörung in Gallien nicht habe widersteben konnen: bies "tonnte er leicht aus feiner Unbedeutenheit erweisen, benn nicht "fo unerfahren in ber Sache fei er, bag er fich schmeicheln follte, "mit seinen Truppen bas romische Bolf übermaltigen zu fonnen. "Aber gang Gallien habe ben Entschluß gefaßt, alle romischen "Lager zu fturmen, und bies fei ber bestimmte Tag, bamit feine "Legion ber andern fonne zu Silfe fommen; nicht wohl hatten "Gallier ben Galliern ihre Beihilfe verfagen fonnen, befondere, "ba biefer Entschluß gefaßt geworben zu sein schien, um bie gemein= "schaftliche Freiheit wieder zu erlangen. Nachbem er biefem aus "Baterlandeliebe Benuge geleiftet, muffe er nun Pflichtgemaß fur "bie erhaltenen Boblthaten ben Cafar warnen, ben Titurius um ngaftfreundschaftliche Aufnahme, sowie ihn bitten, er möge sich

silium, velintne prius quam finitimi sentiant, eductos ex hibernis milites aut ad Ciceronem, aut ad Labienum deducere, quorum alter millia passum circiter L., alter paulo amplius absit: illud se polliceri, et jurejurando confirmare, tutum se iter per fines suos daturum: quod cum faciat, et civitati sese consulere, quod hibernis levetur, et Caesari pro ejus meritis gratiam referre. Ilac oratione habita, discedit Ambiorix.

"wohl vorsehen, was sein eigenes, und das heil seiner Soldaten "beträse. Ein großes heer der Deutschen, welches in Sold gemommen sei, habe den Rhein überschritten und werde in zwei "Tagen ankonmen: sie hätten sich nun zu berathen, ob sie die "Soldaten nicht eher aus dem Lager, entweder zum Cicero oder "dem Labienus, davon der Eine ungefähr 50,000 Schritte, der "Andere etwas weiter entsernt sei, abführen wollten, bevor die "benachbarten Bölser dies gewahrten. Das verspreche er und "beträstige es mit Eidschwur, daß er sie ungehindert durch seine "Grenzen werde ziehen lassen. Indem er dies thue, sorge er "für's Bols, welches vom Lager befreit werde, und zugleich statte "er dem Casar für die erhaltene Wohlthaten den gebührenden "Dans ab. Nach dieser Rede verläßt Ambiorix die Gesandten.

### S. X.

Ber bemerkt nicht in biefer Rebe bes Eburonen-Ronigs ein Meisterftud ber Berftellung, ber Beuchelei, ber hinterlift und bes Betruge? - Gewiffenhaft erfennt er bie Berpflichtungen gegen Cafar, wegen ber wichtigften Dienftleiftungen nicht nur an; fonbern fcheint fich zu freuen, jest Belegenheit zu haben, ihm und bem romifchen Bolfe einen gewichtigen Begenbienft leiften ju ton= nen; indem er ben Titurius vor ber bevorstehenden Befahr warne. Selbst feine Entschuldigung bes öffentlichen Aufstandes hatte Bahrscheinlichkeit, und war befonders geeignet bie Romer noch mehr zu täufchen. Das gange Lugennet binbet ein feierlicher Cibichwur endlich jufammen, ben aber Ambiorix nie gebachte zu balten! - Bare auch biefer bofe, binterliftige Streich mifflungen, tonnte Ambiorir noch immer hoffen zu Gnaben zu tommen; indem er wieder ben Bolfszwang für fich in Unfpruch auf ben seine Rebe hinwies. Das lager war genabm, mag biefem ungefähr 50,000 Schritte von bem einen und etwas weiter pon bem andern romischen Lager entfernt, und ungefiort verfprach Ambiorix fie an feinen Grengen babin abzieben zu laffen. Daß das per fines suos an oder über seine Grenzen genommen werden musse, scheint mit Cp. XXVI. ganz übereinzustimmen, sowie lib. VI. C. 32. und wie Bertholet T. 1. p. 18 den zwischen ihren Wohnsigen liegenden Bölkern, Eburonen und Trierern answeist, stand das Lager in dem Lande der Segnier. Es wäre aber auch wohl nicht klug gewesen, dies Lager in die Mitte des mächtigen Eburonen-Bolkes zu verlegen und die Römer hätten, wenn sie hier gestanden, doch auch gewiß Kunde von den umsfassenden Vorbereitungen zum Angrisse erhalten.

# S. XI.

### Fortsetung des Tertes\*).

"Ep. 28. Die Gesandten C. Arpinus und Junius kehren nins Lager zurud, und überbringen ben Legaten, was sie gehört "haben. Jene, durch die plöglich veränderte Sache verwirrt, ob"schon dies vom Feinde ausgesagt worden, glaubten nichts besto

<sup>\*) &</sup>quot;C. Arpinius, et Junius, quae audierant, ad legatos deferunt. Illi "repentina re perturbari, etsi ab hoste ea dicebantur, non tamen "negligenda existimabant; maximeque hac re permovebantur, quod "civitatem ignobilem atque humilem Eburonum sua sponte populo "Rom. bellum facere ausam vix erat credendum. Itaque ad consilium "rem deferunt; magnaque inter eos existit controversia. L. Aurun—"culeius; compluresque tribuni mil. et primorum ordinum centuriones, "nihil temere agendum, neque ex hibernis injussu Caesaris disceden—"dum existimabant: quantasvis magnas copias etiam Germanorum "sustineri posse, munitis hibernis, docebant: rem esse testimonio, "quod primum hostium impetum, multis ultro vulneribus illatis, for—"tissime sustinuerint: re frumentaria non premi; interea et ex proximis hibernis, et a Caesare conventura subsidia: postremo quid "esse levius aut turpius, quam auctore hoste de summis rebus ca—"vere consilium?

Cp. XXIX. "Contra ea Titurius, sero facturos clamitabat, cum "majores manus hostium, adjunctis Germanis, convenissent; aut "cum aliquid calamitatis in proximis hibernis esset acceptum: brevem

"weniger, es beachten zu muffen; am meiften wurden fie baburch "bewegt, bag man faum glauben fonnte, baf bas unbebeutenbe "und niedrige Eburonen = Bolf aus eignem Untriebe fich erfühnen "follte, bas romifche Bolf zu befriegen. Die Sache mirb baber "in einer Berfammlung berathen, und großer Bortwechsel erbob "fich amischen ben Legaten. E. Aurunculeius (Cotta) sowie febr "viele Tribunen und Officiere erften Ranges waren ber Meinung. "man burfe nichts unvorsichtig unternehmen, noch aus bem lager. "ohne Befehl bes Cafar abziehen: fie zeigten, bag, wie groß "auch bas heer ber Deutschen sei, man es gegen basselbe aus-"balten fonne, indem bas lager verschangt fei. Die Sache fei "baburch erwiesen, bag fie ben erften Unfall bes Reinbes, nach "vielen noch bagu erhaltenen Bunben auf bas ftanbhaftigfte aus-"gebalten batten. Das Getreibe mangle nicht. Unterbeffen murbe "aus bem nachsten Lager und vom Cafar Silfe anlangen. Enblich. "was fei leichtsinniger und schändlicher, als in ben wichtigften Un-"gelegenheiten auf Unrathen bes Feindes einen Entschluß zu faffen.

### S. XII.

Cp. XXIX. "Biergegen war Titurius (Sabinus) und

"consulendi esse occasionem: Caesarem arbitrari profectum in Ita"liam; nec aliter carnutes interficiendi Tasgetii consilium fuisse
"capturos; neque Eburones, si ille adesset, tanta cum contemptione
"nostri ad castra venturos esse: non hostem auctorem, sed rem,
"spectare: subesse Rhenum: magno esse Germanis dolori Ariovisti
"mottem, et superiores nostras victorias: ardere Galliam tot con"tumeliis acceptis sub populi R. imperium redactam, superiore glo"ria rei militaris exstincta. Postremo quis hoc sibi persuaderet, sino
"certa re Ambiorigem ad ejusmodi consilium descendisse? suan
"sententiam in utramque partem esse tutam: si nil sit durius; nullo
"periculo ad proximam legionem perventuros; si Gallia omnis cum
"Germanis consentiat, unam esse in celeritate positam salutem.
"Cottae quidem, atque eorum, qui dissentirent, consilium quem
"haberet exitum? in quo, si non praesens periculum, at certe
"longinqua obsidione fames esset pertimescenda.

"fdrie: au frat murben fie banbeln, wenn größere feindliche "Beere im Bereine mit ben Deutschen ausammen gefommen mavren, ober auch, wenn emas Bibriges fich in bem junachft gele-"genen Lager ereignet batte. Die Beit jum Beratbichlagen fei "furg. Man muffe bafur halten, bag Cafar nach Italien gengangen; benn, wie batten fonft bie Carnuten ben Entichluß "faffen fonnen, ben Tasgetius zu tobten; auch die Eburonen, wenn berfelbe anwefend ware, wurden mit folder Berachtung vacaen und bas lager nicht angegriffen haben. Dan muffe nicht "ben Keind ale Rathgeber, fonbern bie Sachlage ale folde bentrachten. Der Rhein fiebe offen. Der Tod des Arioviftus, fomie unfere neuliche Siege verursachten ben Deutschen ben größten "Schmerz. Gallien brenne, welches nach fo vielen erlittenen "Schmäbungen bem Römer-Reiche unterworfen worden und beffen "früherer militärischer Ruhm erloschen sei. Endlich, wie fonne "man fich überreben, bag Ambiorix, wenn er feiner Sache nicht ngewiß mare, ju folch einem Rathe fich batte berablaffen fonnen? "Seine Meinung fei allfeitig ficher, wenn nichts Berberes fei, "fonnten fie ohne alle Gefahr gur nadhften Legion gelangen; wenn auch gang Gallien fich mit ben Deutschen vereine, einzig ufei bas Beil in ber Geschwindigkeit gelegen. Welchen Ausgang swurde ber Rath bes Cotta und berjenigen, die nicht einstimmen, "baben? nach biefem wurde, wenn auch feine augenblidliche Gefabr "vorhanden, man boch gewiß, nach einer langen Belagerung "ben Sunger zu befürchten haben.

# S. XIII.

Cp. XXX\*). "Rachdem biese Reben zu beiden Seiten gehalten moorben, und ba von Cotta, sowie von ben Offizieren ersten

<sup>\*)</sup> Cp. XXX. "Hac in utramque partem habita disputatione, cum a "Cotta, primisque ordinibus acriter resisteretur, Vincite, inquit, si "ita vultis, Sabinus; et id clariore voce, ut magna pars militum

"Nanges heftig widersprochen wurde, sagte Sabinus: ""Siegt "wenn ihr wollt!"" und bies mit erhöhter Stimme, so daß ein "großer Theil der Soldaten es von Außen hörte: ich din nicht "dersenige, sagte er, den unter euch am meisten die Todesgesahr "schreckt. Diese wissen es, und wenn etwas unglückliches sich "zuträgt, werden sie ohne Zweisel Nechenschaft von dir forschern, welche, wenn du es zugibst, am morgenden Tage mit dem "nächsten Lager vereinigt, den gemeinschaftlichen Unsall mit den "Übrigen bestehen mögen, und nicht als Berworsene und weit "von den Übrigen Verbannte entweder durchs Schwert oder durch "Hunger zu Grunde gehen.

# S. XIV.

Cp. XXXI\*). "Man erhebt sich in ber Bersammlung, um"faßt beibe und bittet sie, durch ihren Zwiespalt und Haltstär"rigkeit die Angelegenheit nicht ber größten Gesahr Preis zu geben,
"die Sache sei einsach, entweder mögen sie bleiben oder abziehen,
"wenn nur alle in Eins einstimmten und für gut hielten, hin"gegen sähe man in dem Zwiespalt kein heil.

<sup>&</sup>quot;exaudiret: neque is sum, inquit, qui gravissime ex vobis mortis "periculo terrear; hi sapient, et, si gravius quid acciderit, abs te "rationem reposcent: qui, si per te liceat, perendino die cum "proximis hibernis conjuncti, communem cum reliquis casum sus-"tineant: nec rejecti et relegati longe ab caeteris, aut ferro, aut "fame intereant.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Cp. XXXI. "Consurgitur ex consilio, comprehendunt utrumque, "et orant: no sua dissensione et pertinacia rem in summum peri"culum deducant: facilem esse rem, seu maneant, seu proficis"cantur, si modo unum omnes sentiant, ac probent: contra in dis"sensione nullam se salutem perspicere. Res disputatione ad me"diam noctem perducitur. Tandem dat Cotta permotus manus,
"superat sententia Sabini. Pronunciatur, prima luce ituros. Con"sumitur vigiliis reliqua pars noctis, cum sua quisque miles cir-

"Mit Wortstreit wird die Sache bis halbnacht sortgeseut.
"Endlich läßt Cotta sich bewegen und gibt die Hand. Die Meisnung des Sabinus erhält die Oberhand. Es wird angekündigt, "daß man mit Tagesandruch adziehen werde; wachend wird "der Rest der Nacht zugebracht, da seder Soldat sich umsah, "was er mitnehmen und was er von den Lagergeräthschafs", "ten zurück lassen müsse. Alles wird ausgedacht, warum man "nicht ohne Gesahr bleiben und durch die Schlassheit der Soldassten und das Nachtswachen die Gesahr vermehrt werde. Mit "Tagesandruch verlassen sie Gesahr vermehrt werde. Mit "Tagesandruch verlassen sie soldassen, als solche, die überz "zeugt sind, daß ihnen nicht vom Feinde, sondern vom freundsschaftlichsten Mann, dem Ambiorix dazu gerathen worden, in "langem Zuge und mit vielen Lager-Geräthschaften.

#### S. XV.

C. XXXII\*). "Die Feinde aber, als sie aus dem nächt-"lichen Tumult und dem Nachtswachen den beschlossenen Abzug "wahrgenommen, legten sich in zwei Abtheilungen in den Wäl-"dern in hinterhalt und erwarteten die Ansunst der Kömer an

<sup>&</sup>quot;cumspiceret; quid secum portare posset, quid ex instrumento hi"bernorum relinquere cogeretur. Omnia excogitantur, quare nec
"sine periculo maneatur, et languore militum, et vigiliis periculum
"augeatur. Prima luce sic ex castris proficiscuntur, ut quibus esset
"persuasum, non ab hoste, sed ab homine amicissimo Ambiorige
"consilium datum, longissimo agmine, magnisque impedimentis.

<sup>\*)</sup> Cp. XXXII. At hostes, posteaquam ex nocturno fremitu vigilisque de profectione corum sensorunt, collocatis insidiis bipartito in silvis, opportuno atque occulto loco, a millibus passuum circiter Romanorum adventum expectabant; et, cum se major pars agminis in magnam convallem demisisset, ex utraque parte ejus vallis subito sese ostenderunt: novissimosque premere, et primos prohibere ascensu, atque iniquissimo nostris loco proelium committere coeperunt.

"einer gunstigen und verborgenen Stelle, in ter Entfernung von "ungefähr 2,000 Schritten und ba sich ber größte Theil bes "Haufens in ein großes, sich zusammenziehendes Thal herab"gelassen hatte, zeigten sie sich plöglich an beiden Seiten bes
"Thales, griffen die Legtern hart an und hinderien die Erstern
"im Aufsteigen und siengen so an, an einem, den Unfrigen un"gunstigen Orte eine Schlacht zu liesern.

### S. XVI.

Cp. XXXIII\*). "Mun endlich fieng Timrius, welcher bis "babin nichts vorgesehen batte, an, zu gittern, berum zu laufen, "bie Coborten zu ordnen; aber auch bies noch furchtfam, so baß "es schien, alles babe ibn verlaffen, was meiftens benjenigen in Jolden Källen zu geschehen pflegt, welche im Sandeln selbst sich "erft Rath ichaffen. Aber Cotta, ber gebacht, bag bies fich un= "terwege ereignen fonne, und beghalb nicht zum Abzug geratben, "war allenthalben gegenwärtig, wo es bas gemeinsame Beil er-"forberte, fowohl burch Anrufen und Anfeuern und war als gemeiner Golbat Solvaten Kelbberr, Da fie wegen ber lange bes Buges nicht Rampfe. "fo leicht felbst alles umgeben und was an jeder Stelle zu thun "anordnen fonnten, liegen fie befehlen, bag alles Gepad gurud "gelaffen werben und bie Golbaten fich in bie Runbe gusammen

<sup>\*)</sup> Cp. XXXIII. "Tum demum Titurius, uti qui nihil ante provi"disset, trepidare, concursare, cohortesque disponere: hace tamen
"ipsa timide, atque ut eum omnia deficere viderentur; quod plerum"que iis occidere consuevit, qui in ipso negotio consilium capere
"coguntur. At Cotta, qui cogitasset hace posse in itinere accidere,
"atque ob cam causam profectionis auctor non fuisset, nulla in re
"communi saluti deerat; et, in appellandis cohortandisque militibus,
"imperatoris; et, in pugna, militis officia praestabat: cumque prop"ter longitudinem agminis minus facile per se omnia obire, et quid
"quoque loco faciendum esset, providere possent; jusserunt pro-

"ziehen sollten. Dieser Entschluß, gleichwohl in solchem Falle "nicht zu tadeln, gereichte bennoch zum Nachtheil. Denn unsern "Soldaten wurde dadurch die Hoffnung verringert und die Feinde "desto mehr zum Kampse angeseuert, weil dies nicht ohne die "größte Furcht und aus Verzweislung geschehen zu sein schien. "Nehst diesem geschah, was wohl geschehen mußte, daß die Solzzaten sich häusig von ihren Kriegszeichen entsernten, jeder "sich beeilte vom Gepäck das Veste zu ergreisen und es sort zu "schleppen suchte, und alles mit Geschrei und Geheul erfüllt "wurde.

### S. XVII.

Cp. XXXIV\*). "Allein ben Feinden fehlte es nicht an "Rath. Denn ihre Anführer ließen auf dem ganzen Schlachtfelde "befehlen, daß keiner von seinem Posten weiche; ihnen gehöre die

<sup>&</sup>quot;nunciari, ut impedimenta relinquerent, atque in orbem consisterent:
"quod consilium, etsi in ejusmodi easu reprehendendum non est,
"tamen incommode accidit. Nam et nostris militibus spem minuit,
"et hostes ad pugnandum alacriores effectt; quod non sine summo
"timore et desperatione id factum videbatur. Praeterea accidit,
"quod fieri necesse erat, ut vulgo milites ab signis discederent;
"quae quisque eorum carissima haberet, ab impedimentis petere,
"atque arripere properaret, clamore ac fletu omnia complerentur.

<sup>\*</sup>Dep. XXXIV. ',At barbaris consilium non defuit: nam duces eo, rum tota acie pronunciari jusserunt, ne quis ab loco discederet; sillorum esse praedam, atque illis reservari, quaecumque Romani reliquissent: proinde omnia in victoria posita existimarent. Erant set virtute, et numero pugnando pares: nostri, tametsi a duce, et na fortuna deserebantur; tamen omnem spem salutis in virtute posenti; et, quoties quaeque cohors procurreret, ab ea parte magnus hostium numerus cadebat. Qua re animadversa, Ambiorix pronunciarii jubet, ut procul tela conjiciant, neu propius accedant; et, quam in partem Romani impetum fecerint, cedant: levitate armorum, et quotidiana exercitatione nihil iis noceri posse; rursus se ad signa recipientes insequantur.

"Beute und ihnen würde alles ausbewahrt werden was die "Nömer zurückgelassen hätten. Daher sollen sie wissen, daß "Alles vom Siege abhange. An Tapserkeit und Jahl waren sie "gkeich; die Unsrigen, obschon vom Kührer und dem Glück "verlassen, septen alle Hossnung in die Tapserkeit, und so "oft eine Cohorte ausbrach, siel von jener Seite eine große "Anzahl Feinde. Ambiorix nahm dies wahr und befahl, daß sie "von serne die Pseile schießen und sich nicht nahen sollten und "zur Seite, wohin die Römer einen Angriss machen würden, sollzten sie zurückweichen. Durch die Leichtigkeit der Wassen und "die tägliche Uedung, könnten sie ihnen alsdann nicht schaden und "voenn sie sich wieder zurückziehen würden, sollten sie dieselben "versolgen.

### S. XVIII.

Cp. XXXV\*). "Auf's punktlichste wurde bieser Befehl "befolgt, und wenn eine Cohorte zum Angriff austrat, flohen "sie auf's Geschwindeste bavon. Unterbessen mußte jene Seite "entblößt werden, und von der offenen Seite war man den

<sup>\*)</sup> Cp. XXXV.. "Quo praecepto ab iis diligentissime observato, cum aquaepiam cohors ex orbe excesserat, atque impetum fecerat, hostes velocissime refugiebant. Interim ea parte nudari necesse erat, et ab latere aperto tela recipi. Rursus, cum in eum locum, unde perant egressi, reverti coeperant, et ab iis, qui cesserant, et ab "iis, qui proximi steterant, circumveniebantur: sin autem locum "tenere vellent, neque virtuti locus relinquebatur, neque a tanta "multitudine conjecta tela conferti vitare poterant. Tamen tot in-...commodis conflictari, multis vulneribus acceptis, resistebant; et "magna parte dici consumpta, cum a prima luce ad horam VIII. "pugnaretur, nihil, quod ipsis esset indignum, committebant. Tum .T. Balventio, qui superiore anno primum pilum duxerat, viro forti, "et magnae auctoritatis, utrumque femur tragula transjicitur. "Lucanius, ejusdem ordinis, fortissime pugnans, dum circumvento "filio subvenit, interficitur. L. Cotta legatus omnes cohortes ordi-,nesque adhortans, in adversum os funda vulneratur.

"feindlichen Geschoffen ausgesett. Demnachft, wenn fie wieber zu "iener Stelle, welche fie verlaffen, gurudfebren wollten, murben "fie," fowohl von ben Fliebenben als benjenigen, bie in ber Nabe "fteben geblieben, umzingelt; weber vermochte aber ihre Tapferfeit "etwas, wenn fie ben Plat behaupten wollten, noch fonnten fie "ben von folder Menge geworfenen Pfeilen ausweichen. Dbgleich "mit so viel Ungemach überhäuft, und nach vielen erhaltenen "Bunden leifteten sie bennoch Wiberstand, und nach Berlauf "eines großen Theiles bes Tages, ba man von Tages-An= "bruch bis zur zwölften Stunde fich geftritten, thaten fie nichts, "was ibrer unwürdig gewesen. Alsbann wurden bem E. Bal-"ventius, welcher in vorigen Jahren ben erften Saufen ange= "führt, einem tapfern Manne und von großem Unseben, beibe "Schenkel mit einer Schleuber burchgeworfen. D. Lucanius, von "felbem Range, wird, mabrent er feinem umringten Gobne gu "Bilfe eilt, in beftigem Rampfe getobtet. 2. Cotta ber Legat, wurde, "während er bie Reihen durchlief, bie Coborten und Orden er= "mabnte, von vorne am Munte mit einer Schleuber verwundet.

### S. XIX.

Cp. XXXVI\*). "Hierdurch bewogen, schickte D. Titurius "seinen Dolmetscher, ben C. Pompeius zum Ambiorix, welchen er "von ferne bie Seinen anspornend wahrnahm, um ihn zu bitten,

<sup>\*)</sup> Cp. XXXVI. "His rebus permotus Q. Titurius, cum procul Ambiori"gem suos cohortantem conspexisset, interpretem suum Cn. Pom"peium ad eum mittit, rogatum, ut sibi militibusque parcat. Ille
"appellatus, respondit: si velit secum colloqui, licere; sperare a
"multitudine impetrari posse, quod ad militum salutem pertineat:
"ipsi vero nihil nocitum iri; inque eam rem se suam fidem inter"ponere. Ille cum Cotta saucio communicat, si videatur, pugna
"ut excedant, et cum Ambiorige una colloquantur: sperare se ab
"eo de sua ac militum salute impetrari posse. Cotta se ad arma"tum hostem iturum negat, atque in eo perseverat.

"Jerufen und antwortete, wenn er sich mit ihm besprechen wolle, "serufen und antwortete, wenn er sich mit ihm besprechen wolle, "sei es gestattet, er hosse von der Mehrheit des Volkes zu er"langen, was zum Heile der Soldaten gereiche, ihm aber werde
"nichts Widriges wiederfahren, er selbst gebe sein Wort darauf.

"Dieser theilt jenes dem verwundeten Cotta mit und rath, "wenn's ihm gut scheine das Schlachtseld zu verlassen, um sich "gemeinschaftlich mit dem Ambiorix zu besprechen. Er hoffe von "ihm, was sein eigenes und der Soldaten Wohl betresse, erhal"ten zu können. Cotta verwirst es, zum bewassneten Feinde zu
"gehen und verharret sest dabei.

### S. XX.

Cp. XXXVII\*). "Sabinus besiehlt ben Tribunen und "Centurionen ersten Ranges, welche sich gerade um ihn befanden, "ihm zu folgen. In der Nähe des Ambiorix angelangt, wird "ihm befohlen die Waffen abzulegen, was er thut und den Scisnen ebenfalls zu thun besiehlt. Unterdessen, während sie über

<sup>\*)</sup> Cp. XXXVII.Sabinus, quos in praesentia tribunos mil. circum se habebat, et primorum ordinum centuriones, se sequi jubet; et cum propius Ambiorigem accessissei, jussus arma abjicere, imperatum facit; suisque, ut idem faciant, imperat. Interim, dum de conditionibus inter se agunt, longiorque consulto ab Ambiorige instituitur sermo, paulatim circumventus, interficitur. Tum vero, suo more, victoriam conclamant, atque ululatum tollunt; impetuque in nostros facto, ordines perturbant. Ibi L. Cotta pugnans interficitur cum maxima parte militum; reliqui se in castra recipiunt, unde erant egressi: ex quibus L. Petrosidius aquilifer, cum magna multitudine hostium premeretur, aquilam intra vallum projecit, ipse pro castris fortissime pugnans occiditur. Alii aegre ad noctem oppugnationem sustinent: noctu ad unum omnes, desperata salute, se ipsi interficiunt. Pauci ex proelio elapsi, incertis itineribus, per silvas ad T. Labienum legatum in hiberna perveniunt; atque cum de rebus gestis certiorem faciunt.

"bie Bedingungen unterhandeln und bie Unterredung absichtlich von "Ambiorix in die Länge gezogen wurde, wird er allmählig um= "gingelt und getöbtet. Run aber schreien sie nach ihrer Art ben "Sieg aus und erheben ein Bebeul, und mit Ungeftum fallen fie "über bie Unfrigen ber und brechen bie Reiben. Cotta wird ba= "selbst mit bem größten Theile ber Solbaten getobtet. "rigen ziehen fich in's Lager gurud, welches fie verlaffen batten. "Unter biefen warf &. Petrosibius, ber Ablertrager, als er von "ber feindlichen Menge gebrangt wurde, ben Abler in ben Graben, und wurde felbst vor bem Lager, beftig im Rampfe begriffen, Mit Mube halten bie Uebrigen bis zur Racht bie Er= "fturmung aus; in ber Racht, nachbem fie an ihrem Beile ver-"zweifelt, bringen fie fich felbst unter einander bis auf ben letten Wenige, bie aus ber Schlacht entfommen, gelang= "Mann um. "ten burch bie Balber auf unsichern Wegen zum Legaten Labie= "nus in's Lager und brachten ibm bie Nachricht über bas Borge-"fallene.

### S. XXI.

Diese wörtliche Mittheilung und Uebersetzung bes Tertes von Casar glaubte ich bem Leser, ber vielleicht benselben nicht zur hand hat, oder benselben nicht genießen kann, hier geben zu muffen, weil berselbe bem Kenner ber Lokalität gewiß interessant sein wird, und die einzelnen Umstände zur richtigen Beurtheilung des Ganzen so ungemein vieles beitragen. Nur noch einige Bemerkungen erlaube ich mir über das Ganze im Allgemeinen.

Die Nömer fanden den ersten Angriff auf ihr Lager von solcher Wichtigkeit, daß sie sich zum Unterhandeln verstanden. — Die Sache wird in einem Kriegsrathe verhandelt. Cotta führt für die Behauptung des Lagers wirkliche triftige Gründe an. Sabinus mit seinen seichten Gründen, welche nicht ohne Berdacht sind, erhält die Oberhand. Cotta hielt sich im Lager wie auf

bem Schlachtfelbe felsenfest. — Sabinus, in die Alemme gerathen, suchte Rettung bei einem notorisch eiderüchigen bewaffneten Feinde. Cotta fällt als Ehrenmann und Hold in den Neihen der Seinen für Pflicht und Vaterland, wie ein Löwe fämpfend. — Sabinus scheint, nach dem Ganzen zu urtheilen, nicht durchaus rein von Verrath gewesen zu sein, den er aber auch mit seinem Leben büßie. Cäsar scheint hier auf Cp. 52 hinzuweisen. Die Schlacht dauerte von Tages-Andruch die zum späten Abend und muß dazu mörderisch gewesen sein, indem dabei an 9000 Mann, 1 Legion und 5 Cohorten der Römer beinahe aufgerieben worden.

Sonderbar ist es endlich, daß biejenigen, welche das Lager wieder gewannen, sich aus Verzweislung bis auf den legten Mann selbst aufgerieben. Theurer und ruhmwürdiger hätten sie doch sicher ihr Leben verkaufen können, wenn sie, wie der Ablerträger den Feind bekämpst und dasselbe auf den Altar des Vaterlandes gebracht hätten.

3ch glaube, man muffe fich bier folgenden Umftand bingu benfen. Diefe Coborten bestanten aus neu angeworbenen Rriegern, bie fo ernstliche Spaffen noch nicht gewohnt waren mit anzusehen. Der nachzug berfelben, ber nicht ernstlich in's Gefecht verwidelt worben, batte baber vermuthlich bei Zeiten bas Lager wieber auf= gefucht. Erft gegen Abend erreichten bie Beteranen, fich burch bie feindlichen Saufen durchschlagend, in der Sige bes Rampfes bis bicht an's Lager gebrangt, mit Wunden und Blut bebedt, über ben Berluft ihrer Anführer, ja ber Legion ergrimmt, bas Lager wieder. — Leicht fann man fich nun bie Unterhaltung, bie nach bem Burudweichen ber Feinde fich, zwischen ben Letteren und Erfteren, entfpann, vorstellen. - Der berbe Berluft und alles Uebel wurde ficher Erftern, bie feig bas Schlachtfelb verlaffen, jur Laft gelegt. Die Folge bavon war handgemenge und bie Meuterei, woburch fie felbst gur Schabenfreube ihrer Feinde fich binfchlachteten und biefen bie Dube erfparten, fie bes andern Tages im Lager anzugreifen und zu morben. Der Rampf muß endlich eigentlich auf Tod und Leben gewesen sein, benn von gemachten Gefangenen geschieht nirgends Melbung.

# S. XXII.

Nach biesen allgemeinen Anmerkungen wollen wir nun bas Lager selbst naber in's Huge fassen. Daffelbe mar nach lib VI. C. 32 ungefahr auf ber Mitte ber Eburonen = Grengen gelegen. Aber welche Grenglinie bes Eburonen-Reiches, welches nach lib. V. C. 24 ben größten Theil zwischen ber Maag und bem Rheine umfaßte, foll man bier annehmen, bie Daag und bie Grenze zum Rhein fonnten es nicht sein. Nach Cp. XXXVII lib. V. famen bie Entichlupften burch bie Balber auf unfichern Beaen gum Labienus. Das zeigt, bag basselbe in ben Arbennen ber fübofilichen Linie fich befunden babe, sowie Cp. 25 famen bie Überrheiner ebenfalls burch bie Arbennen-Balber bis Abvatuca. Diese überschritten in großer Angabl ben Rhein und erreichen bie erften Churonen-Grengen, nehmen viele Flüchtlinge auf, erbeuten eine Menge Bieb, worauf fie febr begierig waren. Durch bie Beute angezogen, magen fie fich weiter in die Arbennen und erfahren von ben Flüchtlingen, bag bas gange romische Seer weiter abgezogen fei. Giner aus ben aufgefangenen Ueberläufern und Fliebenben bielt nun folgende Rebe:

Was stellt ihr so geringer und armseliger Beute nach, die ihr die Beglücktesten sein könnt? In drei Stunden könnt ihr zu Abvatuca sein; dort hat das ganze römische Heer seine Schätz zusammengehäuft. Eine Bertheidigungs-Stelle sei es nur so, daß sie nicht einmal mit Mauerwerf umgeben werden könne, und niemand sich außer die Berschanzungen herauswage ze. item Cp. 36 und C. 40 lib. VI. besand sich in nicht weiter, etwa 3,000 Schritte Entsernung des Lagers eine Berghöhe. Cp. 37 lib. VI. lag dieses so dicht in den Waldungen, daß die Überrheiner sich durch dieselbe bis dicht heran unvermerkt ziehen konnten.

Diefer flaren Angabe gemäß war bas Romer-Lager weber

von der Natur befestigt, noch mit Mauern umgeben, so daß die Überrheiner in geradem Laufe die Decuma-Pforte erstürmen wollten. Die Verschanzung muß daher von Erde und Holzstämmen gesertigt gewesen sein.

### S. XXIII.

Das Berfied ber Eburonen war in zwei getrennte Abtheis lungen geordnet und fand sich sonderbar genug, nur in der Entfernung von 2,000 Schritten vom Lager ab.

Ambiorix batte ben Romern bie Wahl gelaffen, fich jum Cicero ober Labienus jurud ju ziehen. Aus biefem mohlgeordneten hinterhalte muß man baber erftlich annehmen; bag nur ein Beg vom lager ab zu Beiben führte, fonft batte ficher ber Eburonen-Ronig feine fo bestimmten Maagregeln in fo furger Beit nebmen und ausführen fonnen; fo wie bann zweitens, bag bie lofalitat bies Berfted in folder Rabe burchaus muffe begunftigt haben, indem Ambiorix seine gange Macht bier so gebeim unterbringen fonnte, bag bie, wenn auch unbeforgten Romer nichts bavon gewahrten. In ber Entfernung von 2,000 Schr. ungefabr befand fich ein weites, von Berghöben umgebenes, fich gu= fammenziehendes Bergthal nach lib. V. C. 32 und bie Romer ftiegen aus bem lager in bies Thal hinab. Beim Überfalle mur= ben fie auf einmal von beiben Geiten von vorn und im Rachzug angegriffen. Babrend bie Letten angefallen und bart gebrudt wurden, wurden bie Ersten am weitern Aufsteigen gebinbert. Diefem zufolge waren bie Letten noch im Auffteigen begriffen, ale bie Eburonen fich ihnen zeigten um ihnen ben Durch= qua streitia zu machen.

# S. XXIV.

Wir muffen nun sehen, ob alles bies mit bem Römer-Lager bei Thommen übereinstimmt.

Ronnten bie Eburonen ihre gange Macht füglich von Balbungen gebedt, wie ber Tert felbft fagt, binter bem Staufen, Salt = und Sammele-Berge ben Hugen ber Römer entziehen, und ibre Ravallerie im erweiterten Thale, bas von bier nach Ubeler Bon bier aus fonnten fie alles führt gang in Bebeim balten. genau beobachten, was im römischen Lager vorgieng und ihre nachläßige Saltung beim Abzuge auf bas Bestimmtefte bemerken, ihre Anstalten barnach treffen, um sie zu empfangen. nennung ber Seitenberge, Die verntuthlich bei biefer Belegenbeit bie Taufe erhalten, icheinen flar auf jene Begebenheit bingubeuten, wenn sie richtig aufgefaßt werben. Bebe ich nur bem hammelsberg feinen richtigen eigenthumlichen Unfangebuchstaben S wieber, und nenne ibn bei feinem rechten Ramen, Sammeleberg, bann gesteht er mir offen seine ebemalige Bestimmung. Sier auf bie= fem Berge mußte ber Eburonen-Ronig feine Sauptmacht concentrirt balten. Aus bem Bergtbalden, welches fich in ber Mitte beffelben befindet und fich bis auf die Bobe giebt, fonnte er augen= blidlich seine Truppen zu allen Seiten gebrauchen, ben Bortrab ber Romer beunruhigen, in 10 Minuten mit eben benfelben ben Nachzug berfelben verfolgen, und gleichzeitig in Mitte bes Buges mit einem Worte, wo es nothig ichien, operiren laffen. Much berjenige, welcher nichts vom Militarmefen fennt, muß, wie ich glaube, wenn er nur bie lofalitat ansieht, gesteben, bag ber Sammeldberg ber ausgesuchtefte Plat jum Berftede und ben Romern fürchterlich sowie unheilbringend gewesen sein mußte. Der Staufenberg (foll eigentlich beißen Stauchenberg, von Stauchen, aufhalten) und Saltberg, welche febr boch und fteil find, waren leichter zu besetzen und zu behaupten. Bon biesen wurde ber eigentliche Kampf auch nicht geführt, sondern sie bienten nur gu Saltpunkten, wie beren Benennungen felbft angeben.

Diesemnach zu urtheilen, hielten die Eburonen sich in ihrem Sinterhalte geheim und ließen die sorglosen Römer in ungebunbener Ordnung in ihrer Mitte bicht an sich vorbeiziehen, bis ber Borberzug berselben in dem wiederauswärtsführenden Thale, ungefähr die Gegend des jesigen Dorfes Espeler erreicht hatte, wo sie dann auf ein gegebenes Signal mit einemmale von allen Seiten auf sie einstürmten, die Kavallerie aus dem Udler Thale in die Mitte des Juges eindrang und der vollständige Kampf vom Hammelsberg sich entwickelte. Jeder, der nur im Vorbeigehen die Lage dieses Schlachtseldes angesehen, wird gewiß gestehen müssen, daß sich hier die Römer in der ungünstigsten Lage (in iniquissimo loco) befanden, wie der Text richtig angibt. lib. V. Cp. 32.

# S. XXV.

Die Berghobe, bie lib. VI. Cp. 36 et Cp. 40 Jugum, Joche, Bergioch genannt wird, erblidt man öftlich und nordoftlid vom Lager 3/4 Stunden jum Streitbufd bin abgelegen. Das Bergthal fieht man fublich genau in ber, im Abschnitt 2. S. VI. p. 88 Texte angegebenen Entfernung. Durch biefes führte end= lich nur ein Abzugeweg öftlich, an bem Steinmann vorüber auf bie Bobe, von wo 1/4 Stunde weiter, an ber heutigen preufischen Grenze bie Strafe fich in jene, nach Beiswampach, Beinericheib und bie, nach Besling, Nieber-Bampach und St. Subert verzweigt. 3ch bin aber ber Meinung, bag bie Romer bis auf balbem Wege nach Weiswampach benfelben Weg verfolgten, von wo fie auf ben Thalweg nach Niederwampach, wo Cicero nach aller Babricheinlichfeit fein lager batte, gelangen fonnten. Dasfelbe mar nur eine Tagereise von Labienus entlegen. Auf ber Lagerflatte bei Thominen findet fich fein Stein, ber fchließen ließe, baß es mit Mauern umgeben gewesen sei. Auch gestatteten bies bie örtlichen Berhaltniffe nicht. Go finden wir bann auch wieder bier alles in ber genauesten Uebereinstimmung mit ben Commentaren bes Cafare. Roch über bies geben uns bie Lofalbenennungen ber Sammeles, Stauchen- und Saltberg, sowie ber Streits buid, ber nicht weit abgelegen, Beugniffe von bem Borgefallenen.

Diese Berge, jene Thäler, Zeugen und Gehilfen, die im mörderischen Kampse vom Blute vieler tausend Hingeschlachteten getränkt und gesättigt wurden, geben und deutlich durch diese ihre Bluttause heute noch flar ihren Dienst an, den sie in dem Kampse versehen, wo sie den Römern den Beweis geben halfen, daß sie nicht unüberwindlich seien. Kein Wunder, daß dieser Play den Bewohnern der Gegend durch diese außerordentliche Begebenheit, welche die wichtigsten Folgen hatte, tief eingeprägt wurde, und daß sich bessen Benennung durch so viele Jahrhunderte von Gesneration aus Generation sorterbte.

### S. XXVI.

Die Gräber ber römischen Legaten, bie sich an beiden Enben bes blutigen Schlachtfelbes besinden, der Hochthumsknopp und Steinmann, welche ber ganzen Umgegend ihre Benennung liehen, sind zwei, obschon todte, dennoch gewichtige Zeugen in der Sache. Sie entsprechen erstens ihrer Benennung, zweitens sind sie römischen Ursprungs und drittens mussen sie von besonderer Celebrität gewesen sein, weil die Gegend darnach, in Tombis, ad Tombas, Thommen, in, unter, zwischen den Gräbern genannt worden.

Gemäß einem Pfarrregister von Thommen wurde, wie schon angegeben, der Hochthumsknopp Abschnitt 2, S. VI. p. 36. 1825 bis zum Mittelpunkte durchgraben. In der Mitte dessels ben wurde ein Achatstud, eine Urne, nehst einigen Scherben einer gebrochenen Urne und die eiserne Spige eines Spieses ohne Schacht, in einem ungefähr von 3 Fuß Duadrat mit Stein umsfaßten Behälter gefunden. Nach dem Borgefundenen sowohl als dem Umfange des künstlich zusammengetragenen Hügels war dies Gradmal nur einer und zwar vornehmen Person errichtet. Dasselbe besindet sich ungefähr im Mittelpunkte der Lagerstätte, wie die ringförmigen Erhöhungen an der Südseite desselben zu erweisen scheinen. Welches Resultat die Universität zu Bonn von dieser

Ausgrabung ferner gewonnen ist mir nicht bekannt geworben. Der Steinmann, hoch über sein College erhaben, liegt noch in seinem Urzustande da. Jener, welcher das Lager in seinem Leben nicht behaupten wollte und eigenmächtig verließ, hütete dasselbe sast 19 Jahrhunderte im Tode bis 1825, wo seine Überreste ausgeschauselt wurden. Der Steinmann scheint im Grabe, welches er auf dem Ehren- und Kampsplate sich erworben, noch mit Unwillen und Berachtung auf seinen Antagonisten und Mitgestährten hinüber zu schauen. Ja diese Todtenhügel machen und mit ihrem Inhalte selbst bekannt.

Warum und wodurch erwarb fich ber zunächst bei Thommen gelegene Grabbugel biefe Benennung Sochtbumsfnopp, ba boch ber ibm gegenüber gelegene Steinmann benfelben um vieles überragt? - 3ch bin gang ber Meinung, bag hierdurch bie Rubeflatte besjenigen angezeigt wirb, welcher im Streite mit feinem Collegen Cotta bas Sochthum, Die Sochheit, Die Dberhand gewann. Bie bezeichnend ift endlich nicht ber Steinmann? - Der Legat Cotta batte fich gegen Sabinus bis Mitternacht fteinfeft, wie ein Rele gehalten; und allfeitig befturmt, gab er erft nach, ben Ungludezug, ben er abnbete, anzutreten. Geinen Belbenmuth, feine Kelfenfestigfeit, welche er auf bem Schlachtfelbe, im Mugenblide ber außerften Wefahr, ja felbft burch einen Stein im Munbe, womit er bie Streitenden ordnete, aufmunterte, schmerzlich verwundet, erfennen bie Commentaren Cafare an und ertbeilen ibm das gebührende lob. Gelbst ber Bach, welcher bas Thal vom Steinmann burchfließt, scheint nicht ohne Bedeutung zu fein. Daffelbe nennt fich Efchelsbach und mag wohl bie Stelle angeben, wo bie Romer ibr Gepad abwarfen und fich in befondern Abtheilungen enger zusammenschloffen; in Orbem gingen, wie ber Tert fagt. Die Lotal= und Sachverhältniffe fprechen bafur. Diefer rubmwürdige Relfenmann erfocht fich noch obenbrein, bier in ben Ardennen auf einem Felsentopfe, wo er in ber Mitte feiner Betreuen, wie ein Lowe felbft fampfend, ben Streichen bes Treuund Gibbruchigen Reindes unterlag, fein Leben fur Pflicht und

Baterland ausathmete, dies Ehrendensmal. Ja dieser Hüget birgt, wenn ich nicht irre, die Ueberreste eines umsichtigen, tapsern, vaterlandsliebenden, mit einem Worte wahren Kriegsmannes. Bon dem jezigen Dorfe Espeler an, vorn am Fusie des Steinmanns, die zu seiner Kuppe wurde sicher das Haupttressen geliesert. Die Höhe des Steinmanns, der dicht an ihrem Durchzuge lag, zu erreichen, strengten die Römer sicher alle Kräfte an, denn von hieraus konnten sie sich nicht mur leicht nach allen Seiten hin vertheidigen, sondern auch Angrisseweise zu Werke gehen. Sehr wahrscheinlich ist es, das Cotta, welcher den Borderzug leitete, sich bis zu dieser Höhe, auf welcher er sich sicher glaubte, schon durchgeschlagen hatte, als Sabinus ihm die von Ambiorix erhaltene zweideutige und zweiselhaste Antwort mitzteilte.

Cafar ließ hier beiben Legaten ber Römer, würdige, sowie ben Berbiensten Beiber angemessene Grabmäler errichten. Der Strafbare halt Schildwache, in dem von ihm so unbesonnen verslassenen Lager. Der zweimal Besiegte, doch durch den Tod und nach demselben Sieges-Gekrönte schaut hoch über seinen Gegner hin, und denselben im Tode beherrschend, scheint er noch aus dem Grabe ihm die Unbesonnenheit vorzuwersen, wodurch er die gessamte Mannschaft des Lagers einem offen erklärten Feinde zum hinschlachten vorsührte.

### S. XXVII.

Wo wurde bis dahin das lager und Schlachtfeld des Sabinus und Cotta gesucht? Bertholet sagt hierüber in seiner Anmersung T. 1. p. 49.

"Ruenarius\*) sagt, daß das Lager der Römer zu Warour "bei Lüttich, bei Baruncam anstatt bei Batucam gewesen, daß

<sup>\*)</sup> Nuenarius dit que le camp des romains étoit à Waroux près de Liège, apud Varuncam, que leur defaite arriva dans la vallée, ou

"ihre Niederlage sich in dem Thale ereignet habe, wo heute die "Stadt Lüttich erbaut sei; daß die Borstadt Avroye von Aurun"Meus Cotta ihre Benennung hernehme, und jene von Souveniere "von Sabinus, und die Pirt, Pietreuse von Petrostoius anzelge. "Allein dies sind zu freie Muthmaßungen, welche keinen andern "Beweis der Wahrheit haben, als die anscheinende Wortähnlich"seit. Bendelinus und Foullon urtheilen richtiger, indem sie "sagen, daß das Nömer-Lager bei Witten gewesen, apud Vatu"eam, wie Cäsar dies angibt, und der Hinterhalt des Ambio"rix zu Cassel, nahe bei Witten, zwischen Mästricht und Nachen.
"Bertholet stimmt dieser Ansicht bei und fährt sort: Diese Mei"nung ist übereinstimmend mit der Beschreibung Cäsars, welcher
"beerschanzung der Römer in die Mitte der Eburonen ver"legt, in Mediis Eburonibus zwei Tagereisen vom Rheine.

Man sieht hieraus, welche Mühe das Aufsuchen dieser Lager ben Gelehrten insgesammt gemacht, wie der eine des andern Feheler zwar auffand aber nicht bessern konnte, sondern vielmehr durch seine Anstrengungen selbst in neuen Irrthum versiel. — Der umssichtige, in der allgemeinen und besonders der luxemburger Landes-Geschichte so verdiente Bertholet widerlegt zwar den Nuenar, aber indem er andern, auch Wahrscheinlichsten solgt, zerfällt er mit sich selbst.

Reiner biefer Schriftsteller, sowie fein Anderer, so viel

la ville de Liège est aujourd'hui bâtie, que le fanbourg d'Avroye 'tire son nom d'Aurunculeius Cotta, la Sauveniere de Sabinus, et la Pietreuse de Petrosidius porte enseingne. Mais se sont là des conjectures frivoles, qui n'ont d'autre verité que dans une ressemblance apparente de mots. Vedelinus et Foullon raisonnent plus juste, lorsqu'ils disent que le camp des Romains étoit à Wittem, apud Vatucam, comme le marque Cesar et non Varuntam, et l'embuscade d'Ambiorix à Cassel, près de Wittem, entre Maistricht et Aix-la-Chapelle. Cette opinion est conforme a la description de Cesar, qui place les retranchements des Romains au millieu des Eburons, in mediis Eburonibus, à deux journées du Rhin.

mir bekannt, zeigt uns auch nur ben muthmaßlichen Ort und die Stelle, wo dies für die Römer sowohl als für die Eburonen wahrsbaft geschichtliche Lager gestanden, an. Die Einen geben Lüttich an, die Andern forschen auf der weiten Distance von Mastricht bis Nachen nach und glauben aus zweisachem Grunde, nämlich wegen der Benennung Wittem, und dem in Mediis Eburonibus, in der Mitte der Eburonen es hier sicherer zu sinden.

### S. XXVIII.

3ch fenne bas Wittem und bie Lage biefer Begend nicht, fann baber auch nicht urtheilen, ob biefelbe ber Wefchichte gufage. Wenn ich aber bes Lager bes Cotta und Sabinus bei Nachen annehme, (benn gegen 50,000 Schr. fonnte es nur von Labienus entfernt fein,) mußte ich nicht, wie man von ba bis auf bie Dbermaag, bie Aifne, in bas labienische Lager mit 50,000 Schr. gelangen fonnte, welches boch Bertholet T. 1. p. 15, bem Cluverus folgent, babin verlegt. Dag bas Lager in Mitte ber Eburonen, sowie genau zwei Tagereisen vom Rheine gelegen ge= wefen, habe ich nirgends im Terte bestimmt angegeben gefunden, fondern ungefähr in ber Mitte ber Eburonen-Grengen. Lib. VI. Cp. 32. in mediis fere Eburonum finibus. Db ed übrigens flug gewesen, eine Legion und funf Coborten in ben Mittelpunkt eines machtigen, fich jum Aufrubr binneigenben Bolfes zu verlegen, überlaffe ich Andern zu beurtheilen; was übrigens ftreng genommen nicht einmal ber Fall fein fonnte, benn fonft batte ficher Labienus, ber nur 50,000 Schr. entfernt, ebenfalls in Churones und nicht in Treviros lagern muffen. Rur ware noch bas Batuca Abvatuca zu beleuchten und zu seben, ob biefe, im Texte austrudlich angegebene Benennung auch auf Thommen anwendbar fei.

Bertholet soll mir wieder hierin zum Führer bienen. Derselbe sagt T. I. p. 116. in seiner Aumerkung:\*) "Man muß bes

<sup>\*)</sup> Bertholet T. 1. p. 116. Il faut observer, que ces trois mots, Advatici, Advaticorum oppidum et Advatuca n'ont qu'une ressemblance

"merken, daß diese drei Ausdrücke: Advatici, Advatieorum Op"pidum und Advatuca nur eine anscheinend gleich bedeutende Be"mennung haben, und drei verschiedene Sachen bezeichnen. Hier"durch wurden viele Schriftseller in Irrthum geführt, weil sie "dieselben als gleichbedeutend genommen. Anderswo T. 1. "p. 17. 39. habe ich über die Advaticer gesprochen. Die rö"mischen Neisebeschreibungen geben Advatuca zwischen Bavape, "Köln und Neumagen (Nimége) an, was nicht anders als mit "Wittem übereinstimmen kann. Es scheint so nach der Beschrei"bung, welche Cäsar davon macht, in der er sein Lager, auf
"einer mittelmäßigen Höhe, mit einem allseitigen, kaum merkbaren
"Abhange angibt."

Bertholet sucht hier wieder seine früher aufgestellte Ansicht, daß das Lager des Cotta und Sabinus dei Wittem gewesen sein musse, durch die römischen itinerarien (Reisebeschreibungen) zu erhärten. Diese Reisebeschreibungen machen und aber nur mit den, auf den Römer-Heerstraßen oder in der Nähe derselben geslegenen, und mit den in den Ardennen wichtigen Punkten bekannt. Die von ihm T. 1. p. 24 angeführte Charte der Römerstraßen läßt eine bei Thommen durch die Ardennen vorbeisommen. Das Lagerseld bei Thommen könnte nicht deutlicher beschrieben werden, wie hier geschieht. Das Advatuca war, nach dem Advatuca tongrarum zu urtheisen, die allgemeine Benennung irgend einer Niederlassung in den Ardennen und vielleicht sollte dies in Redeskehnde Advatuca die Stelle bezeichnen, wo sich die Römer zuerst in den Ardennen sestgeset. Da Bertholet das Wittem für sich

de noms, et signifient trois choses differentes. C'est ce qui a fait errer bien des écrivains, qui les ont pris pour synonimes. J'ai parlé ailleurs des Advaticiens, les itineraires romains mettent Advatuca entre Bovay Cologne et Nimégue, inter Bovarum, Coloniam agripinam, et Noviomagum, ce qui ne peut convenir qu'à Wittem. Advatuca Tongrarum est Tongres; il le paroît ainsi par la description, qu'en fait Cesar, en mettent son assiette dessus une moyenne hauteur, avec une pente insensible de tous cotés.

in Anspruch nimmt und vertheidigt, glaube ich boch mit mehr Wahrscheinlichkeit, indem zu Thommen alles sich zu vereinigen scheint, was auf das Lager des Sabinus und Cotta Bezug hat, behaupten zu können, daß das nahe bei demselben gelegene St. Bieth und noch diese ursprüngliche Benennung angebe.



# Vierter Abschnitt.

### S. I.

Nachdem ich nun alles angeführt, was ich über Thommen siberhaupt aufgefunden, das römische Lager daselbst erwiesen, wie ich dafür halte, und die Gräber der unglücklichen Legaten Sabinus und Cotta gezeigt, kann ich mich nicht enthalten, hier die Folgen bieser Niederlage der Nömer und des Sieges der Eburonen in kurzen Zügen anzugeben.

Die Nieberlage, welche bas römische Seer hier bei Thommen erlitt, war eine große, sehr große Schlappe für ben Held ber Zeit, ben unüberwindlichen Cäsar! — Vieles hatte Cäsar burch ben Verlust von etwa 9,000 Mann und eines Lagers, noch mehr aber durch die dadurch gesunkene Meinung von den Römern, versoren. Die Römer standen nicht mehr als unüberwindlich da, und dies leistete dem allgemeinen Ausstandswürdig ist die Tücke und Hinterlist des Eidbrüchigen Ambiorir, faum erklärbar die Leichtgländigkeit der Römer, die hier in die, von einem sich offen erklärten Feinde gelegte Schlinge einglengen und sich sammt und sonders vor den Thoren ihres Lagers morden ließen! Empsindlich, sa schmerzlich mußte dieser Verlust Cäsar berühren. Aber auch schredlich, fürchterlich, ja unmenschlich möchte ich sagen,

war bie Rache, welche ber sonft boch so leutselige Imperator nicht nur an bem treu- und eidbrüchigen Ambiorix, sondern an bem gangen Eburonen-Bolfe nahm. Richt allein murbe alles im lande perbrannt, gesengt, gerftort; nicht bes Greises am Rande bes Grabes feichend einherschleichend, murbe geschont, ja felbft (o Unmenfchlichfeit) ber Saugling an ber Mutterbruft fiel mit ber Mutter unter ben Schwertstreichen bes erbitterten Feindes. Das Borfpiel von Betblebem. - Das gange Bolf wurde buchftablich ausgerottet, vertilat, fogar bem Namen nach, benn von biefer Zeit burfte ber Rame bes machtigen Churonen-Bolfes nicht mehr genannt werben, viel weniger geschieht mehr Delbung berfelben in ben romifchen Unnalen. 3d will ben Sachverlauf bem Inhalte nach und in möglichster Rurge aus ben Commentaren bes Cafare felbft entnommen, bier mittheilen, und ben Lefer in Stand fegen, felbft barüber urtheilen gu fonnen.

# S. II.

Umbiorix suchte seinen bei Thommen hinterliftig errungenen Sieg zu benuten, begab fich fogleich mit feiner Reiterei gu ben Abvatifern, bem feinem Reiche gunächst gelegenen Bolfe und befahl bem Fugvolf ihm babin zu folgen. Obne einen Augenblid zu ruben gelangt er babin, hinterbringt bas Borge= fallene, regt fie in Gile auf und giebt bes andern Tages gu ben Rerviern, ftellt ihnen ebenfalls bie Belegenheit bar, fich jest we= gen ber von ben Romern erlittenen Schmach rachen und ihre Freiheit wieder erlangen zu fonnen. Zwei Legaten feien gemorbet, ein großer Theil bes Beeres vernichtet, leicht fei co, bie überfallene Legion bes Cicero ju vernichten, er wolle bagu bilfreiche Sand In Geschwindigfeit wurden bie angrengenben, ben Dier= viern unterworfenen Bolfer hiervon in Renntnig gesetzt und eine bebeutende Streitmacht aufgetrieben, und in aller Saft gum ciceronifden Lager geführt. Die Sache muß in Bahrheit in aller Gile und mit ben bestimmteften Borsichtsmaßregeln betrieben worben sein, benn Cicero, obschon nur eine volle Tagereise von Cotta und Sabinus entsernt, hatte noch keine Nachricht über beren Nieberlage erhalten. Caes. lib. V. Cp. 38.

Sorgenlos waren bie Solbaten aus bem ciceronischen Lager, wie jene zu Thommen ausgegangen um Bolg zu fällen, murben aber auf einmal von ber feindlichen Reiterei umzingelt und fogleich bas Lager felbst mit aller Beftigfeit angegriffen. Rampf des Tages war bigig, indem die Angreifenden ihr ganges Belingen in die geschwinde Eroberung biefes Lagers feten mußten. Doch ber Angriff mißgludte fo wie bei Thommen, bie Romer behaupteten fich. Cicero, feine fritische Lage begreifend, fandte fogleich Schreiben jum Cafar mit einem großen Berfprechen fur benjenigen, ber fie überbringen wurde. Doch alle Bege waren befest und bie Abgefandten wurden aufgefangen. In ber nacht werben mit unglaublicher Geschwindigkeit 120 Thurme aus bem bagu ichon beigeschafften Material errichtet und alles Ubrige, was bem Berfe noch zu fehlen ichien, beendigt. Des andern Tages griffen bie Teinde bas Lager mit fehr verstärfter Macht an und ebneten ben Ringgraben um baffelbe, fanden aber benfelben Bi-Daffelbe geschieht in ben barauf folgenden Tagen. Rein Augenblid in ber nacht wird bie Arbeit gur Befestigung bes Lagers unterbrochen, Rranke und Berwundete muffen fogar biergu ihre letten Rrafte anftrengen, felbit Cicero, obichon febr franklich, rubte nicht einmal bes Rachts.

### S. III.

Als die Angreisenden sahen, daß ihre angewandte Gewalt nicht den erwünschten Ersolg hatte, nahmen sie, wie bei Thomsmen, ihre Zussucht zu berselben Verstellung und Hinterlist. Die Anführer und Vornehmsten (Fürsten) der Nervier, die mit Cicero in freundschaftlichen Verhältnissen standen, ließen ihm ansagen, daß sie eine Unterredung mit ihm wünschten, was gestattet wurde. Sie halten dieselbe Rede wie Ambiorix bei Thommen, zeigen an,

baf alle romifchen lager, ja fogar jenes bes Cajar eingeschloffen fri und gefturmt wurden. Sabinus fei mit feinem gangen lager aufge= nieben und Ambiorix, beffen Beffeger, fei ihnen mit feiner Macht gu Nichts batten fie gegen Cicero noch bas romifche Bolf, nur feien fie gegen bie Lager-Ginquartierung, bie fie nicht bulben und zur Bewohnheit werben laffen fonnten. Gie fonnten baber, mas fie betrafe, bas lager ungehindert verlaffen, und ohne Furcht bingie= ben wohin fie fich begeben wollten. Sier aber hatten bie Beuchler mit einem, obichon frantlichen Legaten, aber boch mit einem Felfenmann zu thun. - Cicero antwortete in Wenigem: es fei nicht Brauch bes romifden Bolfes von bem bewaffneten Feinde irgend eine Bedingung angunehmen; wenn fie bie Waffen niederlegen und ibn als Bermittler annehmen und Gefandten gum Cafar Schiden wollten, hoffe er, bag fie bas Berlangte erhalten wurben. Aus biefer bestimmten Untwort bes Cicero fonnten bie Rervier wohl abnehmen, baß sie burch List ben klugen Cicero nicht in bie Schlingen brachten und fuchten baber alles auf einen entscheibenden Angriff, auf ben Rampf auf Tod und leben vorzubereiten. Richt volle brei Stunden gebrauchten fie, um bas lager in feinem Umfange von 1500 Schritten mit einem Walle von 11 Fuß Bobe und einem Graben von 15 Fuß Breite rundum eingu-Mit ben Schwertern wurde ber Rasen ausgestochen, foliefien. mit ben Banben und Rleibungoftuden trugen fie bie Erbe auf. Die Angabl ber Feinde läßt fich bieraus abnehmen, bie in bem barauf folgenden Tage ihre Schangen ebenfalls mit Thurmen und ben übrigen Bertheidigungs = und Angriffsmitteln zu versehen sich Um fiebenten Tage ber Belagerung erbob fich ein heftiger Wind. Die Feinde brachten bas gange Lager burch glubenbe Pfeile ze. in Brand, fanden jeboch benfelben Bieberstand. Die Feinde hielten fich bes Sieges baburch ficher, wurden aber an felbem Tage noch meiftens verwundet ober getobtet. fogar fpotteten gulett bie Belagerten ber Belagerer, nachbem fie von innen und aufen ben heftigften Rampf bestanden. ber außerften Gefahr ftand bier ber Beld Cicero mit feiner Bel-

benichaar. Endlich, nach vielen vergeblichen Berfuchen und Bemubungen gelang es Cicero, ben Cafar von feiner bebranaten Lage in Kenntnig zu feten. Der Imperator erhielt bas Schreiben um bie elfte Stunde, fertigte einen Boten gum D., ber 25,000 Schritt von ihm entfernt lag ab, mit bem Befehl, bag er um Mitternacht aufbrechen und in Gile zu ihm ftogen folle. Einen andern Boten fandte er gum Fabius mit bem Befehl, feine Legion auf ben ihm angezeigten Punft zu führen. Er schrieb bem Labienus, beffen Lage er vermuthlich abnte, wenn er etwas jum gemeinsamen Boble beitragen fonne, folle er an bie Grengen ber Rervier fommen. Fünfzehnhundert Reiter batte er aus ben nächftgelegenen gagern zusammen gebracht und begann ben Bug. Labienus ward burch bas Lager ber Trierer bei Dahnen in Schach gehalten und fonnte nichts thun. Cafar rudte in Gil marschen an bie Nervier-Grenze, erfuhr bie Gefahr, in welcher Cicero fdwebte, fdrieb einen Brief in griechischer Sprache an Cicero, bamit in feinem Falle ber Inhalt bem Feinde fonne verrathen werben. Dem Überbringer war aufgegeben, wenn er nicht felbft ins lager gelangen fonne, bies Schreiben mit einem Riemen an einen Pfeil zu befestigen und ins Lager zu werfen. biefem Schreiben ward furg gefagt, baff er (Cafar) bald mit fei= nen Legionen ankommen werbe und Cicero zum Bebarren in fciner Standbaftigfeit ermabnt. Der Bote befolgte getreu feinen Befehl, und ba er nicht obne Gefahr in bas lager fommen fonnte, fandte er fein Schreiben an einem Pfeile binuber. Das Wefchof traf aber mit feiner Erlöfunge-nachricht auf einen Bertbeidigungethurm, und blieb bier zwei Tage von ten Romern unbemerft Um britten Tage endlich wird ber Pfeil mit feinem Begleiter bemerft, abgenommen und bem Cicero überbracht. lad bas Schreiben, und faum batte er's gur Frende Aller befannt gemacht, verfündigten bie in ber Terne aufsteigenden Rauchfäulen bas wirkliche Berannaben Cafare mit feinen Legionen.

### S. IV.

Einige Unmerfungen über bas Befagte.

Das lager bes Cicero war eine Tagereise von jenem bes Cotta und Sabinus entlegen. Dasselbe hatte keine Festigkeit von Natur, sonst wären so viele Vertheidigungs-Thürme 2c. doch nicht ersorderlich gewesen. Es muß in einer Thalgegend gestanden haben, wie hätten sonst die auch noch so zahlreichen Feinde dass selbe mit einem Walle, wie angegeben, in der kaum glaublichen Zeit von 3 Stunden einschließen können. Mit dem Säbel wurde der Rasen aufgehauen und die Erde aufgelockert, was in einer gebirgigen Gegend nicht hätte statt haben können.

Nieberwampach entspricht wieber auf bas Bollfommenfte bem cafarischen Texte. 1-1/4 Stunden weiter von Cotta und Sabi= nus, ale Labienus an ber Ure entfernt, lag es in einem weit geräumigeren, flach abgebenben Thale, wo 2-3 Walbbache fich vereinigen und bem Lager bas nöthige Baffer liefern fonnten. Rennen wir biesen Bach bei seinem rechten Ramen und er wird uns fogar felbst Aufschluß ertheilen. Mit Recht fann man unterftellen, bag 1. ben urfprunglichen Lofalbenennungen etwas Bebeutsames, etwas Geschichtliches zu Grunde liege. Daß 2. Diese Benennungen meiftens mehr ober weniger im Berlaufe ber Beit burch bie geschichtliche Untunde ihrer Entstehung, so wie theils wegen ihres frembartigen Urfprungs und veranderter Munbart ber Bewebner, verftummelt worben. Die vorbere Gilbe von 2Bampad, welche boch ficher ale erflärente, bestimmente angenommen werben muß, enthalt zuverläßig gar feine Sinnbebeutung, wie fie ba liegt. Undere ich aber blos ben Anfangebuchstaben biefes Ramens wie beim hammelsberg, nämlich W in C, bann lefe ich Campbach (Lagerbach) und ber Grund feiner urfprunglichen Benennung liegt offen ba. Bei Nieberwampach zeigen fich noch beute Spuren biefes Lagers. Die Gegend bes heutigen Weiswampach, welche fich in ber Mitte von Thommen und bem Lager an ber Ure befant, war baber, wie ich bafür halte, ben brei in ben

Arbennen ins Winterquartier verlegten Legionen als gemeinschaftslicher Sammelplat von Casar angewiesen, wovon es bis heute noch seinen Namen Viecampach, bavon Weiss ober Wegscampach führt, zum Unterschiede von ben übrigen siehenden Lager. Nun laßt uns wieder zum Casar auf der Grenze der Nervier zurücksehren.

### S. V.

Die lage bes Cafar war biesmal noch lange nicht bie er= Sobald bie Belagerer bie Anfunft bes romischen wünschtefte. Kelbberen gewahr wurden, jogen fie fammt und fonders vom Lager ab und bemfelben entgegen. Cicero fand Gelegenheit ben= felben biervon in Renntniß zu feten. Cafar batte auf brei Legionen gerechnet, founte aber nur über zwei und 1500 Reiter verfugen, weil Labienus ibm feine Dienfte verfagen mußte. Mitternacht erhielt Cafar biefe nachricht, ermabnte bie Seinen jum Rampfe und führte fie mit Tagesanbruch aus bem Lager. 4,000 Schritt weiter erblidte er über einem großen Thale und einem Fluge bie große Angahl ber Feinde. Gefährlich war ce, mit einem fo gablreichen Reinde, in einer ungunftigen Stellung ben Rampf zu beginnen. Die Römer machten baber bier Salt und befestigten ibr lager, bas fie auf ber gunftigften Stelle, bie fich bier vorfant, aufschlugen. Den Lagerplat, ber von Natur von geringem Umfange, und faum 7,000 Mann mit feinen Lager= Gerathichaften verfeben, zu faffen im Stande war, fuchte Cafar noch mehr burch bie Beengung ber Wege einzuschränfen und zwar aus ber Absicht, bamit er bierburch bem gablreichen Keinbe gering und verächtlich erscheinen moge. Cafar schickte nach allen Seiten Rundschafter aus, um zu erforschen, wo er bas Thal und ben Fluß am gemächlichften überschreiten fonne. Der Tag wird mit fleinen Reitergefechten bingebracht, bie von Cafar befibalb geliefert wurden, bag, wenn er bie Feinde burch feine Berftellung gu fich binüber loden, und vor feinem Lager fich mit ihnen ichlagen tonne, und wenn bies ihm nicht gelange, bie Begend ausfund-

schafte, wo er mit ber geringsten Gefahr bas Thal und ben Fluß überschreiten fonne. lib. V. Cp. 50. Frube bes anbern Tages ericbienen bie feindlichen Reiter vor bem lager und ließen fich mit ber römischen Reiterei in ein Gefecht ein, welcher Cafar aber abfichtlich befohlen zu weichen und fich ins Lager zurudzuziehen. Angitlich ließ Cafar ringe um bas Lager ben Wall erhöhen, bie Bugange verrammeln und befahl, bag bei ber Ausführung alles. bies ein angstliches Durcheinanderlaufen und eine verftellte Furcht gezeigt werden muffe. Sierdurch verleitet, überschritten bie Gallier bas Thal und stellten fich an einem ungunftigen Orte in Schlachterdnung auf. Die Romer gieben sich fogar vom Balle ab ins lager, wodurch bie Feinde noch frecher wurden, bicht an baffelbe beranrudten und von allen Seiten Pfeile binüber marfen. Lager ließen fie ausrufen, bag, vor Ablauf ber britten Stunde iebem frei ftande, Gallier ober Romer gur Unterhandlung gu ihnen berauszufommen, nach Berlauf biefer Zeit aber fei es nicht mehr geftattet. Schon fiengen bie forglofen, aber getäuschten Feinde an, bie Einen mit ber Sand ben Wall zu ersteigen, Unbere ben Graben auszufüllen, als Cafar plöglich auf einmal alle Bugange bes Lagers öffnen ließ, mit feiner fleinen Dacht bas große, in Unordnung begriffene Beer überfällt, in bie Flucht treibt, einen großen Theil töbtet und fammtlich entwaffnet.

Der große Cäsar, ber Weltbeherrscher, unter bessen Fußetritten sich alle Bölker und Nationen beugten, fand sich also hier zum andern, aber auch letten Male in den Ardennen in der kritischsten Lage und äußersten Gesahr, seinen Heldenruhm und das Leben zu verlieren. Das erste Mal rettete ihn militärische Tugend und Entschlossenit, diesmal seine Kriegolist und die Unvorsichtigsteit der Feinde. 2½ Stunde südlich von Niederwampach im Thale der Sauer, der sich hier Wiesambach nennt, sieht man noch Ersböhungen, welche auf eine Verschanzung hindeuten. Merkwürdig ift, daß von diesem Wiesenbach dieselben Abentheuer und Sagen erzählt werden, als wie von Dahnen und Daleiden.

Die hier von bem großen Meister erhaltene Lehre brachte

sein gelehriger Shüler Labienus, wie wir gesehen, bald barauf boppelt, in erhöhtem Maßstabe, bei benselben Lokal-Berhältnissen gegen bie Trierer auf eine recht verberbliche Weise für biese in Anwendung.

# S. VI.

Wegen ben Moraften und Wälbern fand Cafar es nicht räthlich, ben Feind in die Ferne zu verfolgen. Aus der Anzahl der gefallenen Feinde, die das Schlachtfeld bedeckten, erkannte er, daß sie völlig geschlagen und kam am selben Tage, um die neunte Stunde mit seinen sämmtlichen Truppen zum Cicero. Aus den Berschanzungen, sowie daraus, daß nicht einmal der zehnte Mann im Lager ohne Bunde war, erkannte er die Gesahr und den Heldenmuth, womit es vertheidigt worden und erstheilte Allen die gebührende, wohl verdiente Anerkennung. Bon den Gesangenen erlangte er umständlich Kenntniß über den Unsall des Sabinus und Cotta. Des andern Tages hält er hier eine Rede, stellt das Geschehene dar, beruhigt und bestärft die Soldaten, weil dieser Unsall durch die Schuld und den Leichtsun eines Legaten sie getroffen habe, deshalb könne man dies leichter ertragen.

Mit hilfe ber unsterblichen Götter wurde bies Unglud gutsgemacht, ben Feinden keine langere Schadenfreude, nach ihrem langern Schmerz gelassen worden. Mit unglaublicher Schnelligkeit wird biese Siegesnachricht bem Labienus noch vor Mitternacht burch bie Rhemer (per Rhemos) hinterbracht, ba er boch von Cicero 50,000 Schritt entfernt war.

Der Trierer-König, Indutiomar, ber Hauptanstifter sener Bewegung, hatte sich zu Dahnen mit seiner ganzen Macht bem Labienischen Lager gegenüber sestgeset und beschlossen, benselben am andern Tage hier anzugreisen. Aber auch er erhielt die ihm unerwartete Hiobspost und gab nicht nur seinen Angriffsplan aus, sondern fand es gerathen, sogleich noch in berkelben Nacht seine

Lager aufzuheben, in aller Hast davon zu fliehen und alle seine Tuppen wieder ins Trierische zurückzuziehen. Die Niederlage und der Tod der Legaten Sabinus und Cotta hatte nun alle Bölfer Galliens bewassnet und auf den Kampfplaß gerusen, aber nach Casard Sieg schlichen sich alle wie Indutiomar wieder heimslich zurück in ihre Heimath.

Das Treffen bes Casar muß man wohl als gegen ben Mittag vorgefallen annehmen. Derselbe gelangte noch vor der Nacht bei Cicero mit seinen Truppen an. Das Schlachtseld kann baber von Cicero nicht weiter als eine halbe Tagereise oder 25,000 Schritt entsernt gewesen sein und befand sich vermuthlich auf tem Berbindungswege mit Cicero und den Legionen in den Ardennen. Dasselbe dürste daher nach meiner Ansicht  $2\frac{1}{2}-3$  Stunden von Riederwampach nach St. Hubert hin zu suchen und zu sinden sein. Siehe §. V.

## S. VII.

Das Feuer mar zwar gebämpft aber nicht gelöscht. Cafar führte seine Legionen wieder in die Winterquartiere und beschloß selbst bei ihnen zu bleiben. Allenthalben wurden an abgelegenen Orten gebeime Berfammlungen von ben einmal aufgeregten Bolfer gebalten und berathen, wie fie bie Sache neuerbinge angreifen follten. Rein Tag bes Winters verftrich, wo Cafar nicht irgend einen Boten über Aufregung in Gallien erhalten hatte und außer den Aduern und Rhemern war noch alles in den Waffen. mentlich festen bie Trierer und Indutiomar ben ganzen Winter bindurch alles in Bewegung und wandten alle Mittel an, Gallien im Aufstande zu erhalten und bie Uberrheiner fur fich zu gewin-Es war bem Indutiomar in ber That gelungen, fich einen febr großen Anhang zu erwerben. Sobald bie Jahredzeit es erlaubte, bielt er eine bewaffnete Bersammlung, was nach ihrer Sine bas Zeichen bes Krieges war. Bei biefen Berfammlungen muften alle Waffenfabige erscheinen, und ber Buleglommenbe

1.

wurde sedesmal auf's gräßlichste gemartert und getöbtet. — In dieser Versammlung läßt Indutiomar seinen Schwiegersohn und Rival in der Regierung, Eingetorix als Feind erklären und deffen Güter consisciren. Der Krieg war nun einmal offen erklärt und die Sache mußte mit Ernst betrieben werden. Indutiomar übersnahm es daselbst, an der Spige seiner Truppen den Feldzug zu eröffnen, und, nach dem Beispiele des Eburonen-Königs Ambiorix, den Labienus dei Dahnen in seinem Lager aufzuheben und von diesem Horste zu vertreiben. Mit großer Macht bezog derselbe daher wieder sein im verwichenen Herbste bei Dahnen verlassenst Lager. Doch dieser Ansang war schon schwer, und ohne harte Rügse zu knacken konnte er nicht gelingen, wäre er aber gelungen, hätte er sicher als ein Heldenstreich und als eine weit größere Wassenthat, als sene bei Thommen, angesehen werden müssen.

Die Sache verlief sich nun, wie schon Absch. I. §. 9—14. p. 12—20 erzählt und endete bamit, daß Indutiomar nach kurzer Unterhandlung dem Labienus seinen eigenen Kopf als Geißel und Zeichen der ewigen Treue zurückließ; den Letterer dann auch in der Rähe seines Lagers mit der gebührenden Achtung und Ehrersbietigkeit ausheben und demselben ein Denkmal daselbst errichten ließ.

#### S. VIII.

Während bieses Sommers nahm Casar Bedacht, den erlittenen Berlust durch neue Truppen wieder gut zu machen, und ließ die eine, bei Thommen zu Grunde gerichtete Legion durch drei andere doppelt so starte Legionen ersegen, um dadurch dem noch immer aufgeregten Gallien zu beweisen, wie bald und großartig das mächtige römische Bolf den Berlust einer Legion wieder erssenn könne. Der Trevirer-König Indutiomar hatte, wie gemeldet, seinen Kopf bei Dahnen Ansangs Frühlings zurück gelassen, und seine Getreuen hatten nichts eiliger zu thun, als zum zweiten Male den Rückweg nach der Heimath anzutreten, wo sie außer Athem ankamen.

Raum hatten fie fich von ihrem Schreden erholt, fo fucten fie ben erlittenen Schaben ebenfalls wieber gut zu machen. Die Erierer übertragen baber ben Unverwandten bes unglücklichen Indutiomar bie Berwaltung. Diefe bestreben sich wieber, bie Ballier in Aufregung ju erhalten, bie Deutschen burch Berfprechen ic. ju gewinnen und ichliegen ein Bundnig mit bem Churonen-Ronig Umbiorir, ber wohl vorseben fonnte, mas Cafar ibm gugebacht. Der romische Felbberr, ale er bie Rriegeflamme wieber allentbalten auflodern fab, fam biefer Bewegung guvor und noch vor Ablauf bes Winters besuchte er mit IV. Legionen bie Nervier gang unerwartet, unvorbereitet, verwuftete bas land und febrte wieder in bie Winterquartiere jurud. Unfange Frühling bielt berfelbe eine Bolferversammlung, wobei alle, mit Auenahme ber Sennonen, Carnuten und Trevirer erfchienen, woraus Cafar ihre feindliche Gefinnungen abnahm. Erfte wurden fogleich von ihm jum Geborfam gebracht, und nun war alles auf bie Eburonen, ben Ambiorix und bie Trevirer abgefeben.

Cafar hatte erfahren, bag es ben Trevirern gelungen, bie Überrheiner für ihre Sache zu gewinnen, und bag bie Menapier, ein Grenzvolf ber Eburonen, welche keine Gesandten zu ihm gesicht, ben Ambiorix in ihrer Mitte aufhielten.

Casar entsandte 2 Legionen zum Labienus gegen die Trebirer mit den Lager-Geräthschaften, er selbst überzog die Menapier mit 5 Legionen. Diese raschen Operationen und Eroberungen waren sicher geeignet, den Trevirern Bedenken einzussößen. — In der Geschwindigkeit des Unternehmens war alles Gelingen der Sache gelegen. Um jeden Preis mußte aber das labienische Lager fallen, denn, so lange dieser ihnen auf dem Halse lag, konnten sie nichts unternehmen. Hätte Casar die Menapier wie die Sennonen und Carnuten unterworsen, konnten sie sich auf seinen Besuch gesaßt halten.

#### S. IX.

Mit Recht glaubten baber die Trevirer bier feine Zeit verlieren zu burfen, rafften ihre letten Rrafte gusammen und traten mit einer großen Beeresmacht zum brittenmale ben Leibensweg Die Anfunft ber Überrheiner nicht abwartend, glaubten fie fich ftark genug, ben Labienus, mit bem fie im vorigen Jahre, gerade um biefe Beit, bie unangenehme Befanntschaft gemacht batten, und welcher, nach ihrem Biffen nur über eine Legion gu verfügen hatte, von feinem Felfen und ihrer Grenze zu vertreiben. Der Keldaug endete wie Abth. I. S. 19 p. 42 - 44 angegeben. Jedesmal benahmen die Trevirer fich unfluger; jedesmal mußten fie es barter bugen. Das erfte Mal waren fie noch flug genug, sich bei Zeiten aus bem Staube zu machen; bas zweite Mal geblendet brachten fie ein schmerzliches Opfer und viele Röpfe. Deß ungeachtet ließen sie sich nicht warnen, giengen in bie ihnen wohlbefannte, vom gehäßigsten Feinde fo sichtlich gelegte Schlinge ein, verloren bas ganze Beer, bas Reich, Die Freiheit. — Alle Rriegsplane ber alten Trierer waren mit biefem Schlage beenbigt. Labienus gab bem Ueberrefte bes ganglich gefchlagenen und germalmten Heeres sein unfreundliches Geleit bis nach Trier, wo er mit ober vor bemfelben ohne Begenwehr feinen Einzug hielt und bie Fruchte feines in Daleiben errungenen Sieges arnbete. Schlaue Labienus hatte die Kriegsfunst ber Trierer schon so genau burchschaut und ftubiert, bag er biefelbe beim britten Feldjuge öffentlich mit bem Ramen Tollheit, Narrheit, Berrudtheit (temeritas) jum Boraus benannte und ben gangen Erfolg feines gu unternehmenden Manovers barauf grundete.

Aller Wahrscheinlichkeit nach hatten die Trevirer sich wieder einen König (Anführer) gewählt. Die Geschichte gibt meines Wissens uns aber feine Ausfunft, weder wo er hingekommen, noch wo und wie derselbe geendet. Allem Bermuthen nach hat derselbe sich im Freiheitskampse in den Wäldern bei Daleiden versirrt und siel hier, wie sein Borfahr, in die verhängnisvollen

Sanbe ber feindlichen Reiter, welche ibm bas Garaus machten. Labienus ließ benfelben aus Danfbarfeit und geziemenber Achtung neben beffen Freunde und Borfahr Indutiomar beerdigen und ibm ein Gratmal errichten. 3ch glaube bies in ben vier Grabbugel bei Beinerscheid lefen zu können; bieselben liegen in gerader Linie von ber Strafe ab, wo sich biefelbe theilt, und bavon eine nach. Thommen, die andere nach Niederwampach führt. Siebe Tab. II. et VI. Die zwei in ber Mitte find von bedeutendem Umfange und ansehnlicher Große, mabrend bie beiben Seiten-Sugel faum bie Balfte bavon betragen. Sier ruben beibe große Baupter, baffelbe Schidfal theilend, von ibrer, gegen bie Römer fleinlichen Gifersucht, im Grabe wie im Leben geschägt. Die Romerfanden es vermuthlich nicht mehr ber Mühe werth, in ihren Unnalen bes letten, fo furz regierenden, und fo furglichtigen Trevirer-Konige, namentlich aus ber Urfache, weil fie ihn nicht als folden anerfannt hatten, Erwähnung zu thun.

### S. X.

Die Deutschen waren schon im Anzug und auf bem Wege begriffen, ihren bebrängten trierischen Brübern zu hilfe zu tommen, als sie die Schreckensnachricht ber gänzlichen Niederlage ihrer Berbundeten vernahmen, und suchten sogleich ben Rhein wieder zu gewinnen.

Die Menapier sielen bem, ihr Land verheerenden Casar sogleich zu Füßen, erhielten unter schmerzlichen Bedingungen das Leben und Gnade. Derselbe wandte nun sein Augenmerk auf die schon besiegten Trevirer, und beehrte ihr Land zum anstern Male mit seinem hohen Besuch. Labienus hatte ihm die Thoren der Stadt Trier geöffnet, wo er nun als Sieger und herrscher, nicht mehr als Berbündeter und Freund seinen Einzug hielt. Zum Scheine nur noch ließ er den ihm dort ergebenen Eingetorix, Schwiegersohn des Indutiomar an der Spike der Gesschäfte, welche er aber von nun an selbst als unumschränkter

Derr leitete. Mehr als wahrscheinlich ist es, daß Casar auf seiner Reise aus dem Menapier-Lande nach Trier das für ihn so merswürdige Lager des Labienus, sowie die Schlachtselder, auf welchen die Trierer besiegt wurden, selbst in Augenschein nahm, auf demselden Wege, auf welchem Labienus nach Trier gelangte. Nun zeigte noch der allenthalben sieggefrönte römische Imperator den Überrheinern, welche den Trevirern zu Hüsse gekommen, seine Allmacht und glaubte ungehindert und in Nuhe über sein schon lange ausersehenes, zum Untergange bestimmtes Schlachtopfer, das Eduronen-Bolf, herfallen und es auszehren zu können. Casar erzward sich auf diesem Juge feine neuen Lorbeeren in seinen Siegesfranz; er begnügte sich damit, die überrheinischen Deutschen eingeschüchtert zu haben, und warf sich gleich, so gegen den Herbst auf seine Beute, welche er auch noch vor der Winter-Einquartierung verschlang.

#### S. XI.

#### Zweite Schlacht beim Lager zu Thommen.

Cafar ließ eine ftarte Befagung am Rheine und mandte fich mit neun Legionen ben ungludlichen Eburonen zu, welche von Allen nicht nur verlaffen, fondern verfolgt, ohne Rriegebeer, ohne Ronig, benn biefe verbargen fich aus einem Schlupfwinkel in ben andern, von innen und von außen verlaffen waren, ohne irgend einen Schimmer von hoffnung, fich vertheitigen ober retten gu fonnen. Dreimal ungludliches, von Allem entblößtes land! Ungebindert übertreten beine Grengen bie von Rache glübenben, muthwilligen romifden Schagren! - Richt nur Preis gegeben bift bu ber Ausgelassenbeit, ber ungezügelten Sabsucht, Muthwille und ber Rache. Noch angewiesen, angespornt find beine Besucher, bich von ber Erbe zu tilgen! Um jeden Preis, vor Allem follte man fich bes Eburonen-Königs Ambiorix bemach= tigen. Cafar fanbte ben E. Minutius Kabius mit ber gangen Reiterei voraus, mit bem ausbrudlichen Befehl, fo geschwind als nur immer möglich und es ihm die Berhältnisse gestatten würden, durch die Ardennen vorzudringen, und nirgends auf dieser Reise Feuer anzünden zu lassen, damit seine Ansunft nicht dadurch verrathen werde, er selbst versprach ihm gleich zu solgen. Fabius befolgte genau die erhaltene Weisung, übersiel den Ambiorix in seinem Schlosse ganz unerwartet, der aber doch das Glück hatte durch eilige Flucht sich und sein Leben retten zu können. Sein Reichsgehülse Cativuscus, welcher schon im Alter vorgerückt, war nicht so glücklich und gab sich aus Berzweislung selbst den Tod durch Gist. Alles Bolk, was konnte, ließ alles im Stich, und suche die verborgensien Schlupswinkel, um darin des Hungertodes zu sterben, oder slücktete nach allen Seiten hin aus dem Baterlande, um nie mehr zurück zu kehren.

Cafar selbst folgte bem Fabius auf ben Fersen burch bie Arbennen mit 10 Legionen nach. Die Segnier und Condrusser, die zwischen den Eburonen und Trevirern gelegen, schidten Gesandte zum Casar, ihn zu bitten, daß er sie nicht unter die Jahl ber Feinde zählen und seindlich behandeln möge; indem sie auf teinerlei Art Antheil an dem Kriege gegen die Römer genommen hätten. Der Imperator sand nach eingezogener Ersundigung die Sache richtig und befahl ihnen, die Flüchtlinge der Eburonen, twenn berselben vorhanden wären, auszuliesern, und verhieß ihnen Schonung.

Die Lagerstelle des Sabinus und Cotta, Advatuca genannt, war noch gut erhalten und Er. fand es rathsam, alles Gepäck des Heeres dahin zusammen zu bringen und die 14te Legion, eine von den dreien, welche er vor Kurzem in Italien ausgehoben, zur Bewachung dahin zu beordern. Mannschaft und Lager wurden der Aussicht und den Beschlen des D. Tullius Cicero übergeben. Wahrscheinlich war dies derselbe Cicero, der zu Niederwampach sein Lager so heldenmüthig behauptete. Hier wurde das ganze Heer in drei Colonnen getheilt, wovon sede aus drei Legionen bestand und so wurde das Eburonen-Land auf einmal von allen Seiten überschwemmt von römischen Truppen. Cäsar,

ber selbst eine Colonne bahin führte, wo er ben Ambiorix noch zu treffen hoffte, versprach, nach sieben Tagen wieder zum Lager nach Abvaticam zuruckzukehren, ba er wußte, daß an jenem Tage bie Lebensmittel ber zuruckzelassenn Legion aufgiengen.

### S. XIII.

Casar getraute sich nicht, und konnte auch wohl nicht ohne einige Nachtheile bes heeres bie Eburonen, welche nur zu gut ersahen, daß es auf Tod und Leben gieng, sammtlich bis in ihre Schlupswinkel verfolgen und aufreiben. Dersetbe schiebt baber zu den benachbarten Bölkern Boten aus, und rief alle zur Plunsberung der Eburonen herbei. Allseitig von einer Menge Feinde umgeben, mußte der Stamm und Name diese Bolkes vertigt werden für seine verübte Schandthat. Die Eburonen waren Preis gegeben! — Jeder konnte nach Belieben in ihrem Lande brennen, sengen, morden, kurz ungestraft alle Gräuelthaten ausüben.

Die hoffnung ber Beute hatte alebald eine große Menge von allen Seiten berbei gezogen. Das Gerücht hatte fich über ben Rhein verbreitet, bag bie Eburonen geplündert wurden und baß Alle frei hierzu aufgerufen seien. Die Sicamberer, welche bem Rheine am nächsten wohnten, sammelten 2,000 Reiter und überschritten benfelben 30,000 Schritt unter ber römischen Befatung, erreichten bie Grenzen ber Eburonen, bemächtigten fich einer großen Menge Biebes und nahmen viele Flüchtlinge auf. Durch bie Beute so vieles Biebes, mas ihnen aufagte, wurden fie angetrieben weiter zu ziehen und ließen fich weber von Moraften noch von Balbern aufhalten. Aufgefangenen erfuhren fie, bag Cafar und bas gange romifche weit binabgezogen fei. Einer ber aufgefangenen Alucht= hielt nun folgende Rebe: "Was, (fagte er) verfolgt ibr biefe geringen, armseligen Leute, ba ihr bie Allerglücklichsten fenn fonnet. In brei Stunden fonnt ihr zu Novatuca (Thommen) fein; ba liegen alle Schate bes romifden Beeres beifammen.

Rur eine Berschanzung ist es, so daß es nicht einmal mit einer Mauer umgeben werden kann und Niemand es wagt sich außershalb diese Besestigung zu begeben." Die Deutschen, von dieser hoffnung hingerissen, lassen ihre schon geraubte Beute an einem verborgenen Orte zuruck, und sich vom Nedner nach Advatucam führen.

Cicero hatte bie Seinen bis auf ben fiebenten Tag gang ftreng im Lager gehalten. Er hatte vernommen, bag Cafar weiter abgegangen, als er angegeben, und hielt befhalb bafur, bag er nicht an biefem bem bestimmten Tage gurudfehren werbe, auch war noch feine Nachricht über beffen Rudtehr eingegangen. Solbaten fiengen an ju murren; bag fie bier, wo feine Wefahr vorhanden, gleichsam als Belagerte bas Lager fo angitlich buten Cicero ließ fich, weil er felbft feine Befahr abnbete, bewegen, und fandte funf Coborten aus bem Lager, 30,000 Schritt über einen Berg Früchte einzusammeln und erlaubte gu= gleich einer großen Angabl bes Trains ibm gu folgen, und eine Menge Bieb, bas fich im Lager befant, wurde mitgeführt. Bur felben Zeit hatten gerabe bie Deutschen, burch ben Wald gebedt, fich nabe and lager berangeschlichen, und griffen baffelbe mit folder Geschwindigfeit an, bag bie Berfäufer, welche sich außer ber Berschanzung befanden, nicht einmal in bieselbe mehr flüchten Auf bem Wege wo sie bergefommen, suchten fie fogleich burch bie becemanische Pforte\*) in's Lager zu bringen. Berwirrung entstand im Lager und bie gurudgebliebene Coborte mit ben Berwundeten und Rranten fonnten faum ben ersten Anfall aus-

<sup>\*)</sup> Die Decumana-Pforte am Lager bei Thommen. — Das bicht füdwestlich an ber Lagerstätte gelegene Pfarrdörschen Albringen gibt durch seine Benennung diese Stelle, nach meinem Dafürhalten an. Alterdingen, soviel als altera opugnatio castrorum, zweite Erfürmung des Lagers. In der That konnten die Deutschen sich von dieser Seite durch das Ubeler Thal über den hammelsberg, wo die Eburonen ihr Bersted hatten, dem Lager unbeobachtet ganz nache kommen, und dasselbe so unerwartet übersallen.

halten. Die Feinde umschwärmen das Lager, einen andern Zugang zu entdecken. Die Kranken vertheidigen die Thore. Der Eine fragt den Andern um die Ursache des Aufruhrs. Es wird nicht gesorgt, wohin die Kriegszeichen getragen, noch wo man sich versammeln soll. Der Eine sagt, das Lager sei schon eingenommen, der Andere, das römische heer und Casar seine dahin, und die Feinde als Sieger ständen vor ihnen. Die Mehrsten schaffen sich selbst aus dem Orte neue Furcht und Schrecken, und dersem der schwählichen Riederlage des Sabinus und Cotta, die an diesem Orte geblieben waren. Durch diesen Wirrwar werden die Deutschen noch mehr in ihrer Meinung und Hossnung bestärft und bestürmen das Lager von allen Seiten her.

## S. XIV.

Im Lager war ein gewisser P. Sertius Baculus gurud geblieben, welcher ben erften Bug mit Cafar babin geführt hatte, frant war, und in funf Tagen feine Speife mehr genoffen batte. Unbewaffnet verläßt er fein Belt. Soffnungelos beinahe gab er fich, und Alle verloren, nahm in ber außerften Gefahr bie Baffen eines Benachtbarten, und ftellte fich an bas Thor, vertheibigte baffelbe eine Beile allein, bis bie Centurionen ber Coborte ibm folgten. Schwer verwundet murbe er wieder gurud geführt. Babrend biefer Beit ermuthigten fich auch bie Ubrigen und er= fühnten fich ben Ball zu besteigen; fo bag bas Bange ben Unfchein einer Bertheidigung annahm. Unterbeffen batten bie funf ausgerudten Coborten ibre Betreibesammlung, welche, wie ich bafür halte, hauptfächlich in ber Futterung bes Biebes bestand, abgehalten, und machten Unftalt, jum Lager gurudgufehren, als ber garm und bas Gefchrei vom Lager ber bis zu ihnen bringt. Die Reiter fprengen voraus und erfennen bie Befahr. Bertheidigungeplat fant fich bier, um bie erfchrodenen, neuge= worbenen und im Rriegewefen unerfahrenen aufzunehmen. ber Bebergtefte erschraf por ber gang unerwarteten Reuigfeit.

Die Deutschen erbliden in ber Ferne bie Rriegeszeichen ber Romer, und hielten mit bem Sturmen ein, weil fie Anfange bafur bielten, Cafar fei mit feinen Legionen gurud; ale fie aber ben wahren Thatbestand erfahren, griffen fie erft mit aller Beftigfeit bas Lager an. Die Trofleute hatten fogleich ben junachft geleges nen Sugel erftiegen, von wo fie aber balb berab geworfen murben und fich unter bas organiferte Militar fturgten und hierburch bie ichon furchtsamen Goldaten noch mehr erfchreden. Die Ginen waren ber Meinung, man muffe in feilformiger Ordnung burch bie Feinde bringen, weil bas lager fo nabe; fonnten boch, wenn auch einige umzingelt wurden, die andern fich babin retten. Uns bere wollten auf ber Berghöhe fich festsegen und ber Gine wie ber Andere bas gemeinschaftliche Loos theilen. Die Beteranen halten bies nicht gerathen, ermuntern fich wechselfeitig, bahnen fich, unter Anführung bes C. Trebonius ben Weg mitten burch bie feindlichen Reihen und erreichen Alle gludlich bas Lager. Defigleichen famen bie Trofleute und Reiter, welche biefem Buge muthig folgten, unbeschädigt in's Lager. Diejenigen, welche fich auf ber Berghobe zu halten fuchten, murben vom Feinde umzingelt, größtentheils niedergemacht, und nur Ginige erreichten noch gegen alles Erwarten bas Lager. Die Deutschen gaben bie Soffnung nun auf, bas lager zu erfturmen, und zogen fich mit ber in Berfted gelegten Beute wieber über ben Rhein. aber war auch noch nach Abzug bes Feindes ber Schred, baß C. Bolufenus, ben Cafar mit ber Reiterei voraus gefchickt und ber in berfelben Racht anfam, bie Belagerten nicht überreben fonnte, ber Imperator werbe balb mit feinem unverlegten Beere eintreffen. Sie hielten noch immer bafur, bie Reiter hatten fich aus bem allgemeinen Untergange bes heeres burch bie Flucht gerettet und bier Schut gefucht. Richt begreifen fonnten fie, wenn bies nicht ber Fall, wie bie Deutschen es batten magen fonnen, fie bier in ihrem Lager anzugreifen. Cafar langte balb felbft an und benahm erft ganglich bie Furcht.

Richt baffelbe Lob hatte Cicero sich im Lager zu Thommen

wie in jenem zu Niederwampach erworben, und Cafar mißbilligte bier sein Benehmen, wenn er es auch nicht laut tabelte.

## S. XV.

Sieben Tage mar bas gange romische Beer nicht nur, sonbern Alle, die es barnach gelüftete, mit brennen und morben unter ben Churonen beschäftigt gewesen, und noch war bie Schreckens= Arbeit nicht vollendet. Cafar raffte aus ben benachbarten Bolfern eine große Angabl Sab= und Naubsüchtiger zusammen und schickte fie in alle Theile bes Landes; er felbft mit seinem Beere an ihrer Spige; biente ihnen zum Schute, fo bag fie ungeftraft nach Belieben hausen fonnten. Alle Dorfer, alle Bebaube, beren fie nur ansichtig wurden, wurden verbrannt, feiner Seele geschont, alles Bieb hinweggeführt, bas Getreite, mas tiefe Menschen und Biebmasse nicht aufzehren konnten, wurde ber Witterung und bem Berberben Preis gegeben, bamit, wenn vielleicht noch ber Gine ober Andere ihrem Morbstable entschlüpfe, er nach Abzug ber Mörder bennoch bes hungers sterben muffe. Mitunter wird alles aufgeboten, ben Umbiorir zu ertappen, ber aber in Begleitung von vier Reitern bald bierbin bald borthin gieht und entfommt. Der fo von Rache und unschuldigem Blute gefättigte Cafar giebt sein heer endlich, ba nichts mehr zu verheeren und zu morben vorhanden, aus bem, in eine Ginobe verwandelten, fonft blubenben Lande und fist zu Gericht über bie Sennonen und Carnuten! - Rach biesem verlegte er seine Legionen in die Winter= quartiere, und zwei bavon auf bie trierische Grenze, verließ bas unterjochte, theils verheerte Gallien und nahm, nach feiner Gewohnheit, ben Weg nach Italien. Aus bem Angeführten fann jeber sich leicht bie lage und Berwüstung ber unglücklichen Eburonen vorstellen! Ein mabred Borfpiel ber Berftorung Jerusalems batte bier Statt. - Berfolgt, geangftigt, gemartert, vom Sunger aufgezehrt, ohne Unterschied bes Altere, bes Beschlechtes babin geschlachtet, war bies Bolf sogar bem Namen nach ausgerottet,

verschwunden aus der Völlergeschichte, den Juden ähnlich. Groß war freilich das Berbrechen der Treulosigseit des Eidbruches des Ambiorix. Tief empfanden die Römer die bei Thommen erhaltene Schlappe, ich glaube aber nicht, daß die vernünftig prüfende Welt diese grenzenlose Rachsucht, dies beispiellose, tyrannische Verschren des Cäsar je billigen wird. Wenden wir unsern Blick von dieser Trauer = und Schreckensssene, vom Lande der Verwüstung und des Elendes ab und schauen noch einmal flüchtig im Vorübergehen die blutigen Todtenhügel bei Thommen an.

## S. XVI.

Mit der Vernichtung der Eburonen, wozu die benachbarten Bölfer so geschäftige Hand leisteten, gieng zugleich ihre und der Ardennen-Bewohner Freiheit zu Grade. Nicht mehr als Aliirte, Freunde und Schüglinge, sondern als Besiegte, Eroberte wurden sie nun von Casar betrachtet und behandelt. — Die die dahin bestandenen und ursprünglichen Grenzen zwischen Bolf und Volk wurden ausgehoben, ein Comitat der Ardennen, oder tongerischer Staat sormirt, an dessen Spise das Bolk der Tongerer, ein unsbedeutendes, die dahin in der Geschichte nicht gekanntes Volk gesstellt wurde. Diesem wurde nun der größte Theil des verödeten Eburonenlandes, die Condrusen, Segnier, ein Theil der Eeresen, die Advatiser, Nervier und Pemaner unterworsen.

Der Tongrer-Staat behnte sich nach Süb-Oft aus bis an die Irrse, den Unglücksbach, wo die Trevirer Reich und Freiheit verloren hatten. Gerade in der Mitte der Ardennen ließ daher Casar die Gräber der daselbst gesallenen römischen Legaten als Siegeszeichen der Römer zur Warnung und zum Schrecken der Ardennens-Bewohner errichten; indem diese an das hier Vorgesallene erinsnerten und zugleich auf die traurigen Folgen, die sie hervorgezussen, hinwicsen. Diese mit Blut so reichlich getränkten hügel sind die eigentlichen Grenzsteine zwischen Freiheit und Stlaverei in den Ardennen. Mit deren Entstehen nahm letztere ihren Ansang.

Mit andern Augen sahen gewiß daher die Urbewohner der ganzen Umgegend diese Gräber an, als jene der spätern Jahrhunderte. Das Kostbarste, das Theuerste was sie hatten, ihre Freiheit sahen sie hier begraben und fühlten die ihnen angelegten Sklavenkeskel nur zu hart. — Diese Fesseln, welche nicht einmal mit dem 500 jährigen Römer-Reiche sich auslößten, sondern noch durch viele Jahrhunderte, wie eine zweite Erbsünde sich durch alle Geschlechter forterbten.

Doch die Zeit trat mildernd ein, wie gewöhnlich zu geschehen pflegt. Die 2te und 3te Generation, die in der Slaverei geboren und erzogen war, hatte natürlich nicht mehr den Begriff und den Sinn von Freiheit, wie die Urväter, und fand deßhalb seine Lage minder schmerzlich, wenn nicht behaglich. Hierdurch wurde nun auch allmählich der Eindruck verwischt, den Ansangs diese Gräber auf die Bewohner machten. Die Zeit brachte sie, wie alles, was ihr angehört, wenn auch noch so großartig, in Bergessenheit. Nur der Name, obschon ohne Sinn für die Bewohner der Gezgend, wurde, durch Tradition von denselben uns außewahrt.

#### S. XVII.

Der Waltberg, Dasburg gegenüber, ber Wangerig und Caschelt bei Dahnen. Der Waltberg, wie die Caselsley am rechten Uruser und in gerater Richtung 20 Minuten nach S. w. von derselben gelegen, stand, über die Höhe von Roder in Berbindung mit derselben. Derselbe überragt die Caselsley um vieles und diese kann von hieraus rund umsehen werden. Der Scheitel desselben bildete eine große Ebene, aus welcher sich in weiten Zwischenräumen Überreste von bedeutenden, vorhanden gewesenen Gebäulichkeiten zeigen. Schreibt man den Namen richtig, Waltberg, und leitet es von Walten, überwachen, überschauen, behüten, beschüten her, so gibt er und selbst seine naturgemäße und ursprüngliche Bestimmung an. hier hatten sicher die Ofsiciere, welche dem Lager auf der Caselsley vorstanden, in gut eingerich-

teten Gebäulichkeiten ihre Bohnungen. Bon bieraus beberrichten fie nicht nur bie Wegend bis in bie Ferne, fondern konnten auch aus bem Genfter alle und jebe Bewegung im Lager beobachten. Das Sauptgebäude, welches in runder Form fich erhob, war von großem Umfange und icheint, nach ben Überreften zu urtheilen, für jene Zeiten toftspielig gewesen zu fein. Die übrigen Refte liegen noch in ihren roben Bustanben und noch nicht aufgerüttelt Der Bangerig ift ein großer Bergfessel, liegt zwischen bem Baltberg und ber Cafelelen an ben Porten, auf bem linfen Ur= ufer binuber. In ber Mitte beffelben, wo fich Spuren von Gebaulichfeiten zeigen, beißt es im Relterhaus. Wenn überhaupt biefe Gegend jum Beinbau geeignet fepn, und je in berfelben ber Rebenftod gerflanget worden feyn foll, war biefer Plat unftreitig ber ausgesuchteste biergu. - Aus zweifacher Urfache ließen bie Romer hier wohl biefe große Balbftrede ausrotten und mit Reben bebauen. Erftens um einen Berfud mit bem Beinbau in ber Gegend zu machen und zweitens, um ben Goldaten in ber Rabe bes Lagers gerade vor ihren Mugen eine nupliche Beschäftigung und Unterhaltung zu geben. Daffelbe gift für ben großen und iconen Alur von Rober, welcher zwischen ber Caselsten und bem Waltberg und bem Wangerig gerade gegenüber liegt, wo bie bier ftationirten Romer, ber Lage und Benennung nach zu urtheilen, aller Babricheinlichfeit nach einen Berfuch bes Uderbaues machten.

Der Caschelt ist eine nicht gar hoch gelegene große Bergebene, Rorböstlich 5 Minuten von Dahnen und eine halbe Stunde von ber Caselsley entsernt. Durch mehrere nach Westen sich abziehende Thälchen fann man in's Urthal von hier gelangen. Dicht nach Often baran ist bas Dahner Lager. Beibe trennt nur ber Rühlbach.

## S. XVIII.

Es ware nun endlich zu untersuchen, welcher Zeit bie romischen Lager und bie Begebenheiten, wovon bis babin bie Rebe gewesen, angehöre. Nach Bertholet kam Casar im Jahre 59 vor Christi Geburt zuerst nach Gallien. Im Jahre barauf schlug er die Helvetier an der Saone; alle Bölker Galliens begaben sich unter seine Protection, (Schup.) Er zog sogar, um seine trierischen Aliirten zu schützen an den Rhein, schlug die Deutschen und kehrte nach Italien zurück. Während seiner Abwesenheit wurden die Belgier andern Sinnes und siengen an, die Römer-Herrschaft zu fürchten, gingen eine Berbindung ein sich derselben los zu machen, und brachten 244,000 Streiter auf die Beine. Casar kehrte zurück, hätte aber, ohne seine Entschlosssenbeit beinahe alles in den Ardennen verloren. Bertholet T. 1. p. 31.

Es ift nicht mabricheinlich, bag Cafar in bemfelben Jahre noch nach England übersette, sonbern erft in bem barauf folgen= ben, also im 56. Jahre vor Chrifti Geburt, nachbem er voraus bas Lager bei Saarburg bezogen und bie trierischen Streitigkeiten geordnet batte. Bei feiner Rudfehr verlegte er biesmal feine Le= gionen in Belgien. 55 gieng er wieber nach England über und als er im Berbfte wieber baber gurud fam, verlegte er bie brei Legionen in die Arbennen, wovon die Rebe. Das Jahr 55 muß baber als jenes angenommen werben, in welchem biefe lager entstanden, und bas Jahr 54 fur bie Geschichte bei Dahnen, und 53 für die Daleidener in Unspruch genommen werden. Wie lange bie Lager gestanden, lagt fich nicht mit Bestimmtheit angeben. 36 bin aber ber Ansicht, bag jenes bei Dahnen bis zu ben letten Beiten ber Romer, alfo 500 Jahre bestanden, weil bie Sunnen, welche 449 nach Christi Geburt sich noch gegen baffelbe, auf bem Banne Daleiden, bem hundruden und Bolfelager gelagert ju haben scheinen. Jene bei Thommen und Niederwampach haben wahrscheinlich nicht lange bestanden, sondern wurden nach Ausrottung ber Eburonen von Cafar auf bie trierische Brenze ver= legt. Im zweiten Baude wird biefe Berlegung gur Sprache fommen und genauer untersucht werben.

### S. XVIII.

Die Dahner Sprunge.

Der geehrte Leser wird mir's hoffentlich zu gute halten, wenn ich nach einer so langen Untersuchung, nach einem so langen Nachenken und Sinnen und nach einem ermütenden Forschen mich so wie ihn, den vielleicht selbst diese Lektüre etwas gelangweilt haben mag, durch Aufführung einiger Dahner Spässe wieder zu erheitern suche. Doch muß ich vorläusig bemerken, daß ich unter den vielen wunderlichen Sagen von Dahnen nur einige und jene ausgehoben, die etwas charafteristisches an sich zu haben scheinen und daß die Sache mit den zu erzählenden Sprüngen noch lange nicht ausgemacht und im Neinen ist. Getheilt, ja sehr getheilt und verschieden sind die Meinungen über die Dahner Sprünge, denn nicht nur am Rheine und im Moselland, sondern bis in die weite Ferne wird schon das Kind beinahe in der Wiege damit bekannt gemacht.

Die Bewohner ber nächsten und naben Umgegend behaupten ied und fagen es rund beraus, biefe Rarrenpoffen feien gu Dabnen geschehen. Geht man aber weiter, bis Trier, an bie Mosel, nach Luremburg und noch weiter, fo werben bie Daleibner mit in's Sviel gezogen und Lettere beharren fteil und ftarr babei, gu Daleiten feien biefe Romotien gespielt worden! - Allgemein, groß und wichtig ift biefe Streitfrage, benn es handelt fid um ben ge= Schichtlichen Ruf und Borrang zweier bedeutenden Grunde. - Die Sache lobnt baber ber Dlübe einer gründlichen Untersuchung. Aber ich dürfte wohl selbst hier etwas partheissch als Richter ericheinen, wenn ich bie Behauptung aufstellte, bie boch in ber That Bieles für fich batte, bag bie Nabe= und Rachftgelegene ale fom= petente Beugen geiten mußten, und bamit fonnte ich alle Entferntere obne weiteres abweisen. Gines aber brachte mich von biefer An= fict gurud, nämlich, bag ber Tabel ber Narrheit und Thorbeit, bem Sochlöblichen Schöffengerichte bes Dberbofe Daleiben, welches alles in ber naben Umgegend administrirte, regulirte, sogar über

Tod und Leben verfügte, nicht entsprochen, und beghalb Dahnen allein biese Ehre belaffen werden muß, und somit die Majorität der Stimmen, wenn auch in der Ferne, doch wohl Necht haben könnte. Im Laufe ber Erzählung werde ich suchen Alle zu befriedigen.

Nach diesen spaßhaft ernstlichen Borerinnerungen wollen wir jum Spasse felbst übergeben.

#### S. XIX.

Aus vollem Munde und mit ernsten gerunzelten Gesichtern erzählen der Großpapa und das Großmütterchen ihren Kindern und Enkeln unter andern folgende Unekoten der Dahner. Bei geselligen Jusammenkünsten dienen sie der erwachsenen Jugend, so wie an den langen Winterabenden den Spinnerinnen zur wisigen und launigen Unterhaltung. Hat sich irgend etwas in der Gegend so drolliges zugetragen, daß man es nicht recht zu bestieln weiß, belegt man es mit der Benennung: das ist ein Dahsner Streich; das sind Dahner Streiche, Sprünge.

Bur Sache.

1. "Bong önnen Bong nowen."
"Bong hat b Kopp verloren."

Als Beranlaffung biefes, zum allgemeinen Sprichwort gewordenen Sages wird zuverlässig nachstehende Thatsache angegeben:

Bor undenklichen Jahren und unnachweißlichen Zeiten hatten die Dahner eine Mühle gebant. Alles war in Bereitschaft gesetht, sogar der Mühlstein die Dahnen gebracht, aber nun erhobsich die Schwierigkeit aller Schwierigkeiten. Steil und schross waren die Berge die zur Mühle, wie nun diesen Mühlstein zur Mühle bringen? Der Ortsvorsteher fand est angemessen, in dieser so fritischen und bedenklichen Lage nicht nur den wohllöblichen Schöffenrath, sondern die ganze Gemeinde zu versammeln, um sich Raths zu erholen, wie die Sache anzugreisen sei. Nachdem alles in dieser öffentlichen Versammlung erwogen, alles reislich überlegt worden und die Sache allseitig gefährlich erschien, diesen

Stein mit Fubrwert binunter gu fchaffen, machte einer, Ramens Bong, ben bochflugen Antrag und bie Bemerfung, ber Stein fei ja rund und wurde ichen von felbft ben Berg binab laufen, es bedürfe baber nur eines tuchtigen Mannes, ibn aufrecht und in geboriger Richtung zu halten. Der weife Rath fant allgemein Beifall, und ba man ben Bong felbft wirklich als ben tudtigften ter Gemeinde anerkannte, wurde er auch felbft mit ber leitung bes Müblensteines beehrt. Die gange Gemeinde ftrengte fich nun an, ben Stein auf bie Beine gu. bringen und Bong, um feine Rabrt mit Siderheit auszuführen, ftedte Ropf und Sals in tie Deffnung in ber Mitte bes Steines. Der Stein wird angestoffen, ber Bermalmer beginnt seinen Bug und alsbald zeigt es fich, baß ber Kübrer seinem Werfe nicht gewachsen, sonbern von feinem Fubrwerte, tas mit heftigfeit über Abhange, fteile Felfen binabrollte, bald unter fich bald über fich geschlenbert wurde, bis es entlich ben Ropf, vom Rumpfe getrennt, mit fich nahm und fo feinen Kührer von ber abentheuerlichen Begleitung erlößte. Schöffenrath und Gemeinde faben biefe seltsame Kabrt mit Erstaunen an, und ale fie mahrnahmen, bag Bong ben Ropf verloren, schlugen fie bie Bante gufammen, liefen erschroden nach Saufe und verfündigten, auffer Athem angelangt, bas Weschehene mit Bong önnen Bong uowen, Bong bat ben Ropp verloren.

### S. XX.

2. Anefdote. Dā Schwös aß beffer aos bat Flösch. In der Umgegend von Dahnen, wie man sich erzählt, wurde eine Jagd angestellt. Ein gehetzter und schon perwundeter hase verlief sich in das Dorf Dahnen. Jung und alt, alles, was nur Beine hatte lief zusammen, diesen hasen aufzusangen. In der Mitte des Dorfes, an dem jetigen Bellershause fand sich eine Trifte, Morast; bis dahin hatte der arme allseitig versolgte Bierfühler sich glücklich gerettet — sprang in den Sumpf, sam hinüber und die Gemeinde ließ ihn fröhlich davon springen, indem sie

sagten: ba Schwös aß besser ao's Flosch. Die Weiber bes Dorfes kamen sogleich zusammen, theilten biesen Putel (Sumpf) sogar mit Löffel und sollen noch lange barnach ihre Kirmes-Suppe baraus mit besonderer Berliebe versertigt und biesen Sumpf mit Eisersucht getheilt haben.

3. Unefbote Die Schnede.

Die Dabner hatten, bes Ungludes von Bong ungeachtet, ibre Muble in Stand und Gang gebracht, ben Beg babin bereits angefertigt und ber Mühlengang follte feinen Unfang nehmen. Aber ach! bem Erften, welcher biefen Mublengang mit feiner Frudtfuhr eröffnen wollte, batte eine Schnede ben Beg vertreten, fich quer in benfelben gelegt und feindfelig gezeigt. Der Mann fab fich bas Ungebeuer allfeits genau an, wurde vom Schrecken ergriffen, ließ alles im Stich, eilte nach Saus und theilte ber Gemeinde ben Borfall mit. In ber Berfammlung ichifderte nun berjenige, welcher bas Abentheuer bestanten, bie Beschaffenbeit bes Thieres auf eine ergreifente, herzzerreißente Urt, fo, baß auch ben Bebergteften ber Schweiß von ber Stirne rann. um fie vollende von ber Große und Starte bee Unthieres gu überzeugen, betheuerte er, bag taffelbe fein Saus und feine Bobnung auf bem Budel allenthalben mit fich trage! - Die Gefühle, welche tiefe Schilderung in ber gangen Berfammlung hervorbringen mußten, laffen fich leicht benfen. Mit einem ber Sache angemeffenen Ernfte und Umficht wurde zu Werf gegangen. Die Muble war ba, ber Weg babin gemacht, boch bies Befpenft vereitelte ben gangen Plan und alle Hoffmung. Rady allseitiger Deliberation und Aberlegung murbe boch von bem bochweisen Schöffenrathe und ber Gemeinde einstüffinig beschloffen, ben Weg, fofte es was es wolle, zu raumen. Mit vereinter Macht, glaubten fie, fonnten fie bes Thieres boch wohl babhaft werten und es bezwingen. Die gange Gemeinte machte fich auf Die Beine. Beber bewaffnet fich nach seiner Art und fo gut er fann. Der Bordermann, Anführer bes Buges, nimmt einen Greif (Miftgabel) gur Sand und nun beginnt ber Bug. Der Gabelmann ermunterte feine Gefährten sum Muthe und gur Standhaftigfeit und fdritt bebergt voran. Mit aller Umficht feboch, und nicht ohne alle Ungftlichfeit gog bie Gemeinde ben Weg entlang, und bald wurden fie bes Ungeheuers anfichtig. Die Schnede batte fich bei ber Anfunft fo vieler, und noch barüber bewaffneter Befucher in ihr Saus gurudgezogen. Beim erften Unblid bes Thieres fant jedermann bie gemachte Schilberung bes Berichterftattere über baffelbe febr übertrieben; obne Gorge, mit Muthwillen und Befvotte naberte man fich temselben. Der Flügel-Borbermann batte fogar tie Redbeit, mit feinem Dreigad bas Thier in feinem Sause aufzurütteln. kiche, traurige Umanderung! - Die angeregte und gereiste Sonede trat augenblidlich mit vier fpitigen Bornern bewaffnet Alebald erfannten nun alle bie fchredliche Gefahr, in ber fie fich befanden, indem bas Ungebeuer vier Spigen zeigte, fie aber beren nur brei hatten. Ginen Theil ter Dahner foll bas Thier in seiner Buth wirklich verschlungen haben, Die andern, von Schred überfallen, begannen über Ropf und Sals ben Rud-Bug, und famen, im Schweiß gebabet, wieder nach Saufe. Rach tiefer fürchterlichen Retirade wurde neuertings Rath gehalten. Die Mühle war ber gangen Gemeinde unentbehrlich; bas Unge= beuer, welches fich ihnen in ben Weg gelegt, batte ihnen feine Überlegenheit gezeigt! Bur Mühle mußte man jeben Fall gelangen fonnen. Bei ber Beschreibung bes Thieres ftraubten auch ben grau gewordenen fich bie haare. Was nun anzufangen? Doch guter Rath fommt manchmal gur rechten Beit. Bar nicht mehr mit fpaffigen Augen murbe bie Schnede angeseben; es murbe gerathner befunden, lieber einen zweiten Weg fich nach ber Duble ju schaffen, ale fich noch einmal an bad. Shier zu wagen. Unichlag fand Beifall und beghalb find beute noch zwei Wege, bie ju berfelben Muble von Dabnen aus führen, wie man biefes gu= verlässig angibt.

## S. XXI.

Erläuterung und Anwendung tiefer brei Sprünge auf Dabuen. Der Rame Bong ift beute noch bei ben beibnifden Botfern eine priesterliche Benemung. Db im Indutiomar Die Priesterwurde mit ber Kriegewurde vereinigt gewesen, fann ich nicht nachweisen. In biefer Mythe ift aber, nach meinem Dafürhalten, bie Geschichte bes lab. mit ben Trierern bei Dabuen myftifigirt verborgen enthalten. Der Müblstein ift bie Alles zermalmenbe Romermacht. Die fleine und thörichte Trierer-Gemeinde (Bolf) jog biesen gewaltigen Stein vom Berge in ben Urgrund binab und um bies zu bewerfstelligen, feste Indutionar fein leben in eine närrifch gefährliche Lage, murte von unten und oben gebunden, wie S. IX. p. 43 nachgewiesen und ber so oben und unten gebonnenen (Bong) verlor burch bie Römer ben Ropf. Dieje Sage fiellt baber bas Benehmen ber Trevirer bar. britte ift beffelben Inhaltes und reprafentirt bas Benehmen ber Römer. Der Mann, ber gum erften Male gurudfebrte mit ber Schredensnachricht, bag er einem Ungebener begegnet, beutet auf ben erften Ruding ber Trierer Abichn. 2. S. 1. p. 44 bin. Trefflicher fonnte bas Gange nicht bargefiellt und eingehüllt werben, ale burch ben Schreden auf bem Mühlwege. Wie nothwendig und unentbehrlich jeder Gemeinde bie Duble und ber Mühlweg ift, eben fo nothwendig war es für bie Trevirer, bas labienische Lager auf ihren Grenzen aufzubeben, wenn fie etwas unternehmen wollten. Die Lagerstelle ber Römer war Schnecken= förmig, fiebe Tab. II, ihr Benehmen besgleichen gurudgezogen und verächtlich, als fie auf einmal, burch Buneigung ihrer ilber= legenheit ihre Feinde angriffen und zerftaubten. Treffender fonnte gewiß nicht bie Alles zermalmende Römerheeresmacht, sowie bie beengte Lage, in welche sich bier Indutiomar gewagt und in ber er seinen Ropf verlor, bistlich bargestellt werben, als gerabe burch biefen Müblitein. Sier in ben Arbennen, ber Bufte, fern von allen menschlichen Wohnungen gelagert, trugen fie ihre Belten

(Bohnungen) auf bem Budel nach. Unweit aber ber Cafelelen war und ift wirflich bie Dabner Muble. Db bie Romer bie erfte gebaut, laffe ich babin gestellt fein. Die zweite Sage bat Bezug auf Diefelbe Begebenheit, und gibt und bie Stelle an, bis wobin tie Trevirer von ben Römern verfolgt worden. Der fogengunte Dafenschweiß\*) ift ein Sumpf mitten im Dorfe Dabnen, 10 Dis nuten von Cafchelt, bem Trevirer-Lager entfernt, ben man babin von ber Caselelen passiren mußte. Daß bie erschrockenen Trevirer, fobald fie ben Rouf bes Indutiomar eingestedt faben, auf allen Begen wie Safen bavon floben, bedarf feines weitern Beweifes, eben fo wenig, als baf bie Romer ibren Sieg gar nicht weiter follten verfolgt baben. Bis an tiefe Stelle waren wohl bie Kliebenden mit Angftichweiß bedeckt, gelangt, als Truppen aus ihrem Lager ihnen zu Gulfe eilten, und begbalb Diene machten fich gu Die römische Reiterei fant es nicht rathlich, Die Fliebenden weiter zu verfolgen; fie fehrte bier gurud und ließ die Trevirer ungestört und rubig in's Lager und nach Saufe gieben, nur noch benjenigen, welche nicht geschwind genug voraus geeilt, und bie fie auf ber Rudfehr antrafen, machten fie ben Baraus. fie bas trierische Lager nicht stürmen fonnten, begnügten sie sich mit bem blutigen Ropfe bes Indutiomar und fagten mit Recht, bas mit Schweiß und Blut bedeckte haupt beffelben fei ihnen lieber, mehr werth, als bas gange Lager.

Beute ift's noch in ber Gegend fprichwörtlich. Wenn Rinber

<sup>\*)</sup> Dicht an biesem Sasenschweiß in Dabnen, nach der Caselsley bin, fiegt bas sogenannte Rellesbaus. Die Benennung bieser Stelle, auf welcher erft Jahrhunderte später jenes erbaut wurde, scheint genau den Plat anzugeben, wo die Römer umtehrten und von der Verfolgung ber Trierer abstanden. Jemanden relles machen heißt noch in der ganzen Umgegend soviel als: jemanden abwendig machen, umtehren, abwenden. Relles werden ift soviel als: jemand etwas leid werden, eines andern Sinnes werden, umtehren. In jeder Beziehung bedeutet es daher soviel als rudlings geben, rudlings werden.

sich ausgelassen und verwegen betragen, und man bieselben mit vollem Ernste zur Ruhe verweisen will, sagt man: wenn bn nicht ruhig bist, schlage ich bich baß bu Bonz önnen Bonz uoven fährst. Hat irgend ein Spaß, eine Nauserei stattgehabt, webei alles über und brüber und ganz brollig hergieng, sagt man um bies furz zu erklären: es gieng Bonz önnen Bonz uoven.

Die Dahner hatten wahrhaft eine erbärmlich schlechte Muhlenfahrt. Wir wollen nun sehen, ob es nicht besser mit bem Brot zu baden geht! Wenn es sich nicht bessert, o arme Dahner!

## S. XXII.

4. Aneftote. Daag baag Borberman baag ber Stier ledt a wöll naom Graaf. Es ift gang begreiflich, bag bie Dabner, nachdem fie ihre Muble batten, fich nun auch um einen Badofen umfeben mußten. Alls biefer gemeinschaftliche Badofen nun gemacht, wurde er nach Landesfitte mit Ragfen bebacht. 3m Frühjahre trieb ber Raasen auf eine erstaunliche Weise, und brachte ein gut gediebenes Gras bervor, fo bag Schöffenrath und Bemeinde es für nöthig erachteten, über tiefe Sache, welche ihnen von Wichtigkeit ichien, ju Rathe ju geben. Bur Theilung fand man boch biefe gemeinschaftliche Wiefe zu flein, wie aber nun biefelbe fo zu benuten, baß jeder feinen, ihm zufommenden Untheil erhalte? Ein ehrenwerthes Mitglied in ber Berfammlung machte nun bie Bemerkung, baß fie ja einen gemeinsamen Stier batten, man moge tiefem bie Grafung bes ebenfalls gemeinschaftlichen Bactofens gutommen laffen und benfelben bamit füttern. Borfchlag ward gebührend gewürdigt und fant Beifall. Gerathen und rechtlich in ber That war tiefer Beschluß, aber boch wie ber= felbe auszuführen war nur noch bie Frage.

Richt so gludlich war ber wohllöbliche Schöffenrath und tie Gemeinde bei Fassung des Entschlusses, das Thier auf seine fette Weide zu bringen. hinauftreiben so wenig wie hinauffahren konnte man es. Aber boch bald war wieder Rath bei der hand. Ein

Beschluß wurde gesaßt, das Thier am halse mit einem Seile (Stricke) zu knebeln; ein Theil der Gemeinde sollte dann den Ofen besteigen, und den Stier mit diesem Seile tüchtig heranzieben, die übrigen sollten von unten nachhelsen, und so könne es sicher nicht sehlen, mit Beihilse der ganzen Gemeinde das Thier an Ort und Stelle zu seinem Fraße zu bringen.

Raich und nach gefaßtem Entichluß wurde ber Stier berbeigebolt und bie versammelte Gemeinde begann mit lobenewerthem Gifer und Unftrengung ihr Gefchaft. Der Stier batte fcon tie untern Stufen (bas Mauerwerf) bes Badefens erftiegen, und war feinem Frage nabe, als 'er bie Bunge berausftredte. war aber keine Frafiluft, bie bies verursachte, sondern bie, welche ben Badofen erfliegen, waren allzugeschäftig in ihrem Santeln gewesen und hatten bem armen Thier, burch ihr Angichen ben Sale jugeschnurt. Sobald man fab, bag ber Stier bie Bunge ausstredte, gerieth alles' in Allarm; fie ermunterten fich wechsel= feitig mit baaß baaß ze, und brachten mit verdoppelter Unftrengung bas Thier auf ben Bactofen. Aber ach! bas arme Thier faum bier angelangt, batte burch bas Polter = und Benferewesen und Santeln seiner wohlmeinenden Gutthater bereits ben Beift auf= gegeben, und fonnte nichts mehr von bem ihm fo reichlich gugebachten Frage geniegen.

5. Anefbote. Jongen beit beit, Jongen beit, at got bar, aond San gespaut aond gedaut at macht soch.

Die Dahner sanden ihre Kirche zu klein und es wurde Rath gehalten, wie sie bieselbe am geschwindesten und auf die am wesnigsten kostspielige Weise erweitern könnten. Siehe da! guter Rath ward wieder gegeben. Schöffen und Gemeinde, wenk sie mit vereinter Kraft arbeiten würden, hielten sich für starf genug, die Seitenmauern, so wie sie da ständen, auszudeihen (rüden) und badurch mußte ja so richtig wie 2 mal 2 4 macht, der innere Raum der Kirche vergrößert werden. Kaum beschlossen, schriftschon wieder die versammelte Gemeinde zum Werke. Um sich aber boch diese Herkules-Urbeit besto mehr zu sichern und zu erleichtern,

wurde bodyweislich für rathfam befunden, Die Rirche mit Leintucher, welche man mit Erbsen bestreute, zu umlegen, bamit, wenn bas Mauerwerf einmal in Bang gebracht, befto leichter und nach Belieben fortbewegt werben fonnte. Rachtem bies nun alles aeicheben, begab fich bie Gemeinde unter Anführung bes Drte-Borftebers in tie Kirche, verrammelte bie Thure fest binter fich gu, und nun begann unter Ausmunterung bes Borgefesten ber Riesenstreich. Eine Zeit lang hatten sie schon in ber Arbeit ausgeharret, bann ging ber Anführer binaus, um fich zu überzeugen, wie weit bie Sache ichon gelungen fei. Ein Frember war gufällig ba vorbei gefommen, batte fich bie mit leintücher und Erbien umlegte Rirde angesehen (bemerkt) und fragte ben austretenben Unführer, was ties eigentlich bezwede. Der Anführer erflarte bemfelben bas Sachverbältniß, welches ber Frembe aufdeinend febr zwedgemäß befand und ber Erstere febrte wieder in bie Rirche zu feiner Arbeit, und fagte zur allgemeinen Aufmunterung: Jongen fpeit aond Ban a, beit at macht foch. Der Frembe fab bas gange Wert richtig als eine Thorheit und bie Arbeiter als Thoren an, fuchte aber fur fich feinen Rugen baraus gu gieben, und nahm bas Leinwand mit ben Erbsen rund um netto für sich in Befdlag. Es tauerte (währte) nicht lange und ber Borfteber fam wieder beraus bie Arbeit zu besichtigen und fand fie trefflich gelungen. Kein Leinwand, feine Erbsen waren mehr zu feben! Die gange Gemeinde wurde berausgerufen, um fich von ber fo gludlich und beispiellos vollbrachten That zu überzeugen. "At bat foch gemagt, Jongen at bat foch gemagt," war nun bas einstimmige Losungewort ber freudigen Menge. Bon biefem Mugenblide an fanden sie die Kirche geräumig und groß genug und sich gludlich und zufrieben.

#### S. XXIII.

Bemerkungen über bie 4te und 5te Unefdote. Das Alterthum zeigt, daß bie roben Bolfer ihre Konige oft

unter bem Bilbe eines Stieres barfiellten, und bie beutigen Wilben, beebren noch jegt ihre tapfere Könige und Anführer mit tiesem Titel als Ehrentitel. Richt auf ber Erbe, nicht in ben Bacofen, fondern auf tie Auppe beffelben mit Bewalt gezogen, follte bas Thier bie fett gewachsene Weibe hinnehmen. Die Muble und ber Badofen icheinen mir in ber Dabner Sage einen Wegenfat gu bilben. Dort follte bas Dehl gemablen, boch bie verhängnigvolle Schnede! - Sier fant man bie Roft, bas Brod gebaden, nur gelangte man burch Unvorsichtigfeit und allzugroße Thätigfeit nicht jum Genuffe und verbarb fich bas gange Spiel. Beite Sagen zeigen auf eine Riederlage bin, und machen und zugleich fo= gar naber mit bem Drte, wo fie Statt gehabt, befaunt. eine ereignete fich im Mublibale, bie antere auf ber bobe bes Bactofend. 3ch trage baber fein Bebenfen, tie Bobe von Da= leiten für biefen Badofen anzugeben, wo bie Trevirer nach S. IX. p. 53 bie zweite Nieberlage erlitten. Huch ber Ropf beffelben ift mit Rafen, einem Wiefenbergthale gleich, bebedt.

Der Ausbrud baaß baaß bat beute zweierlei Bebeutung im Bolfsmunde. Es bedeutet erftens eine außerordentliche Unftrengung, welche man fich macht, um etwas an Striden auf 'eine Bobe ober einen Berg zu gieben und zweitens, wenn zwei ober mehrere nach Rraften und um ben Meifter eine Bobe, einen Berg anlaufen, wird bies mit baagem bezeichnet. Die Trevirer glaubten bier auf tiefem Berge fich nur gu Tifche feten zu branchen, um tie ihnen verfallene Beute aufzugebren. Sobald fie aber bier anlangten, murbe ber Tijd ihnen fo übel gebeckt, bag fie allen Appetit verloren. Indutiomars Nachfolger hatte vielleicht burch bas warnente Beispeil seines Borgangers geangstigt, Anfangs Unfrand genommen bem Feinde gu folgen, batte aber, burch tie allgemeine Stimmung aufgeforbert, fich an bie Spige feiner Truppen gefiellt und war fo mit vorangeeilt. Die in aller Saft Red; tommenten, Folgenten, feuerten fich felbst burch bas Rriegsgeschrei: mbaaf baaf Borberman baaf be Stier ledt a woll nom Gras" an, was fo viel fagen wollte ale: Borwarts Rameraben,

ber König selbst hat bereits die Höhe erstiegen und stredt schon die Hände nach dem Fange aus. Noch in dieser Sast und regellosen Geschäftigkeit befangen, gewahrten sie, daß der König todt und wieder aller Spaß zu Ende sei. Aber weit ungläcklicher als bei Dahnen thaten sie sich selbst hier den Strick um den Hals und zogen sich denselben durch ihre Unüberlegtheit und Übereilung in aller Halt auch noch obendrein selbst zu.

3d glaube, bag bie Beschichte von ber Bur 5. Sage. Schnede bier wieder mit in's Spiel fommt. Als bie Schnede ben Dabnern ibre Überlegenbeit in bem Waffen-Apparate gezeigt, schafften biefe fich lieber einen 2ten Weg auf bie Duble, ale fich mit ihm in Gefechte ferner einzulaffen. Die Trevirer erfuhren bie Berftarfung bes Labienus S. VIII. p. 58; getrauten fich also nicht mehr ihr Lager bei Dahnen zu beziehen, und schloffen fich bei Irrhausen in ihr zweites, burch Berschanzungen wohl verfebenes ein. hier muffen wir bann auch natürlich nun bie Stelle fuchen, wo die Kirche auf eine so närrische Weise ausgerückt worben. Die Trevirer verschloffen fich bier binter ihren Mauern, auf ibren Grengen, in ber Absicht, biefelben zu erweitern, und ibre Macht weiter auszudehnen. Labienus fand biefen tollfühnen Streich fo narrifd, bag er ihn eine Thorheit nannte, und mit Recht die Trevirer mit Narren verglich, die es unternommen, die auffern Mauern auszudruden, ohne zu überlegen, bag, wenn ihr Werf auch gelingen follte, fie boch ficher von bem abiturgenben Dadwerfe erbrudt murben.

Der muthmaßliche Berg, das Lager, wird recht schen Rirche benannt; denn in dieser wollten die Trevirer, um ihrer Sache sicher zu seyn, die hilfe der Dentschen bei verschlossenen Thoren abwarten und dann ihre Kyrioté, herrschaft ausdehnen. Um das Unternehmen nur noch mehr in's Lächerliche zu ziehen und die hier Statt gehabte Blendung gebührend darzustellen, ließ man die Dahner nun auch noch diesen Bau mit Leinwand, auf welchem Erbsen gestreut, umlegen. Der Fremde (Labienus) hieß durch seinen Fluchtähnlichen Abzug ihr Unternehmen gut, nahm ihnen

aber während ihrer letten Anstrengung, Aleid und Erbsen weg und gieng bamit bavon. Labienus plünberte bas trierische Lager während, und nach bem Gesechte rein aus.

Endlich waren bie Dahner so verblendet, daß sie nach allem dem ihr Werf als gelungen betrachteten, ihre Kirche für groß genug hielten und sich deshald Glüd wünschten. Gleich nach dieser Riederlage wurde das trierische Königreich dem ungeheuren Römers-Reiche einverleibt und ihre Kirche (Kyrioté) war dem Auscheine nach gewiß groß genug geworden, weil sie Mitglied eines so unsgeheuren Riesenkörpers geworden waren. Cäsar wußte sie durch einige, ihnen bewilligte Vorzüge ze. über diese ihre herben Verluste zu beschwichtigen, zu trösten; und sie sanden sich behaglich und zusfrieden.

# S. XXIV.

Man wird gewiß aus bem Gangen erfeben, bag Labienus bier mit ben Trevirern wie mit Kindern, noch beffer, wie bie Kage mit ber Maus gespielt. Nach allem Spage verschlang er fie, und machte gur Unterhaltung und jum Bergnugen tiefe, auf's Bange paffenbe Sagen, um bice mabrhaft Marrifche, Bunterliche and noch ber nachwelt tadurch aufzubewahren. 3ch fann gemäß bem Ungegebenen mich nicht erwehren, für bie Daleibner bie Balfte biefer Narrenpoffen zu vindiciren und baburch Dabnen einigermaffen bavon zu entlaften. Das gange Berbieuft, tiefe Mythe bervorgerufen und fo theuer und gut begründet zu haben; bag- fie fich burch fo viele Jahrbunderte nicht nur fo ziemlich wohl erhalten, sendern auch noch reichlich vermehrt haben, muß man aber ben Trierern und Moselanern zu gut schreiben. Den Dahnern und Daleidnern, die erft taufend Jahre frater, auf biefen so bemerflich gemachten und allgemein befannten Brilichfeiten anfiengen, ihre butten aufzuschlagen, und bie mit bem lofale bie bemfelben an= flebende Thorbeit benennungeweise erbten , muß man wirflich Dank miffen, baß fie biefe fo wichtige geschichtliche Begebenheit bes boben Alterthums durch Darleihung ihrer Perfonlichkeit ausbewahrt haben. Daß den Trierern und Moselanern, Daleiden, (Dalhöhen, das Bergthal) wo sie den Tedesstoß erhielten, tieser als Dahnen (Daneden, Daneven) wie es in den alten Urfunden vorksmmt, und den Platz neben dem römischen Lager bezeichnet, ist handgreiselich. Der Grund dieser Sagen, welche nicht nur Provinzial, sondern beinahe volksthümlich geworden, muß nicht nur von allegemeinem Interesse, sondern auch durchaus possirich gewesen seyn.

Bergebens wurde man sich in der Geschichte ein ähnliches Beispiel aufsuchen, wo ein ganzes Volk in drei, fast auseinander folgenden Malen und sedesmal mit gesteigerter Blindheit, und herber an denselben Stein augestoßen habe. — Die Dahner und Daleidner, welche schon so viele Jahrhunderte diese Titulatur, aber unrechtmäßiger Weise besessen, sind nun bereit, nachdem sie die Unrechtmäßigkeit erkannt, dieselbe wieder abzutreten. Jeder wird benselben doch seine Erkenntlichkeit nicht versagen, daß sie die dashin ein lebendiges Zeugniß der hier vollbrachten Wassenthaten der Trevirer abzegeben, und treuer Bewacher Jener, in der Geschichte merkwürdiger Lokalitäten gewesen sind, und weiterhin hossentlich bleiben werden.

Da bie hier so ernstlich begonnenen und getriebenen Spässe beinahe mährend 1900 Jahren vielen Tausenden bei gemüthlichen Zusammenkünften spassige Freude gemacht und Unterhaltung verschafft haben, wollen weder Dahnener noch Daleidener auch in Zukunst diese gesellschaftlichen, fröhlichen und unschuldigen Unterhaltungen, dem frohsunigen Publisum trüben oder gar stören und verderben. Sie bitten zugleich aber auch das frohsunige geehrte Publisum um Berzeihung, daß sie diese Titulatur-Erhschaft, wenn auch ungekannter Weise, so lange unrechtmäßig besessen; und das Kind, welches, mit entsetzlichen Mutterwehen zur Welt kam, die Mutter selbst zu Grabe trug, wie ein Niese heranwuchs und berreits ein Alter erreicht, wie die Geschichte und kein Gleiches vorstührt, von nun an bei seinem rechten Namen nennen zu wollen.

Das Benehmen ber Trierer in biefer Wegend gegen bie Ro-

mer läßt fich aber, wenn auch nicht allseitig, boch febr rechtfertigen; wem man bie Cache aus bem rechten Befichterunfte betrachtet. Die Trierer galten bis babin nicht nur als bie machtigften, fonbem auch als bie Tapfersten; namentlich was bie Cavallerie angieng unter ben Belger. Die beffer Gefinnten und Ginfichtevolleren fiben nicht nur ihren Kriegeruhm, sondern auch ihre Freiheit unter ber Agibe ber romischen Allgewalt täglich mehr babin schwinden; bieje wollten fie nun, aber gu fpat für jeben Preis wieder retten, Doch das launige Kriegsgluck batte fich von ihnen abgewandt. Richt Rampfluft, fondern bie Liebe zum väterlichen Beerd, ber Bunich tiefen frei zu erhalten, führte fie auf tiefe verhängnifvolle Edlachtfelter. Saben fie auch baber bier feine Sieges = Lorbeeren gearndtet, gebürt benfelben immer bas lob, bag fie für ben vater= lichen heerd und Freiheit ihr Leben belbenmuthig opferten, wie febr auch immer bie ihnen freilich weit überlegene Römer barüber behnlächelten, und beren Miggriffe in allen Gewänden und Schattrungen barguftellen fuchten.

Um Schlusse bieser ernstlichen spassigen Spasse, beren Anzahl ib nech bedeutend vermehren könnte, wenn ich immer aufgelegt mare, und keine ernstere Beschäftigung hätte als Spassen zu erzählen, muß ich zur Ehre ber Dahner und Daleidner bennech bei bieser Gelegenheit erinnern; daß dieselbe beinahe 1900 Jahre spättr alles Ernstes sich bestrebten, sich einen rechtmäßigen Unspruch auf ihre Erbschaft zu erwerben.

Im Jahre 1798 ben 30. October nämlich, begaben sie sich unter Anführung und Leitung ber Dasburger, mit Hens und Mistsebeln, Knitteln und einigen Feuergewehren bewassnet, nach Arzssteh, auf ben Kampfs und Ehrenplaß, sest entschlossen, fast in bemsichen Berhältnisse, wie die Trevirer hier ihr Blut und Leben ihner zu verkausen, der französischen Nepublik und dem großen Napoleon den Garaus zu machen! Nein, nochmal hier gab's kein Kinderspiel, und denen, welche diesen Jug mitgemacht, wenn sie daven sprechen oder sprechen hören, sträuben sich heute noch die Saare. Mit demselben kriegerischen Ernst reden sie von dieser

Affaire, als wenn sie in der Bölferschlacht bei Leipzig gewesen oder bei Waterloo mitgesochten hätten. Dies großartige Unternehmen, wurde hier aber nur im Kleinen getrieben. Gegen 40 bedeckten nur das Schlachtseld, die Mehrzahl fam mit blutigen Köpfen davon, und einige dreißig wurden zu Luremburg hingerichtet und damit war die ganze Sache für biesmal abgethan.

Ich werde vielleicht Gelegenheit finden, biefe, fur bie Geschichte ber Gegend merfwürdige Begebenheit, umftandlich, und in
ihrem ganzen Zusammenhange, bem geehrten Publifum mitzutheilen.

### S. XXV.

Run auch wieder allen Spaß bei Seite. Bielleicht wird der Lefer sowohl, wie ich nach dem Ende Berlangen haben, allein wir müssen und noch ein wenig geduldigen. So wie alles dei Dahnen und in Daleiden Geschehene in der That an's Unglaubliche reicht und dem Römer-Reiche anzugehören scheint; beinahe eben so romanhaft flingt es, daß die gelehrten Geschichtesforscher mit keiner Sylde dieser römischen Lager Erwähnung thun, sondern dieselben in aller Welt nur nicht hier aufsuchten. Die Widersprüche derselben zeugen zum Genüge, welche atsethische Anstrengungen sie sich gemacht, sene geschichtlich berühmte Lager zu entdecken. Da aber aus falschen Prämissen kein richtiges Resultat gewonnen werden sonnte, wurde den Nachsemmenden durch diese Bemühungen der Gelehrten die Sache immer mehr verdunkelt und verworren.

Es scheint wahrhaft, als wenn ber kleine Selbstlaut e, sich absichtlich in ten hinterhalt gelegt, um nach labienischer Art ben Krieg mit ber gelehrten Welt zu führen, tieselbe als unsichtbares Beister-Gespenst zu hublen, zu zwirnen und zu plagen.

Diese geschichtliche Entbedung, wenn sie ihre Richtigkeit hat, wie ich wenigstens bafür halte, wurde nicht durch meine beschränkten geschichtlichen Kenntnisse, sondern vielmehr durch anhaltendes Be-

ftreben biefe Gegend in ihrem fruhern Zustande kennen zu lernen, und bie Beibilfe Anderer gemacht.

Der Zufall, möchte ich sagen, hat das Ganze gelenkt! Ohne genaue Lokalitätskenntniß mußte alles Bestreben vergeblich seyn; indem diese, bei Gestalt der Sache den Wegführer abgeben mußte. Umsonst konnte man daher alle gelehrten Werke, Schriftsammlungen und Bibliotheken ausstäuben, sich ermüden und ermatten, weil der Wegführer sehlte und somit konnte das Ganze im Zusammenhange nicht ausgesunden werden. Weit entsernt bin ich daher, densenigen, welche früher die Geschichte der Gegend behandelt, einen Vorwurf daraus zu machen; daß sie nicht vor mir, gleichsam auf diese römischen Lagerstellen gefallen, die sie sicher besser, als ich zu würzbigen und zu beschreiben gewußt hätten.

Roch die heutigen Gelehrten und Geschichtssorscher können teinen Anstoß daran nehmen, daß diese Entdeckung von einem Landpfarrer gemacht worden; indem sie ja selbst wie ihre Borsaben auf derselben Bahn, mit den nämlichen hindernissen zu kämpfen hatten.

Ich werbe es immer als bie schönste Belohnung ansehen, wenn ich durch diese Abhandlung benjenigen, welche sich um die Geschichte der Arbennen interessiren, und in der Geschichtefunde mehr als ich erfahren, auf diese Kömerpläge aufmerklam gemacht und ihnen Gelegenheit gegeben habe, die Sache genauer zu untersuchen und wissenschaftlicher zu behandeln, und somit mein Schärfelein zur Arbennen-Geschichte beigetragen zu haben.

Ich bin zum Boraus überzeugt, baß Mancher in biefer meiner Abhandlung Diefes und Jenes, namentlich in Betreff bes Stils und Ausbruckes zu verbessern finden werde und muß baher vorläufig ebem bemerken, daß ich mehr ber Sache selbst, als der Einkleidung neine Aufmerksamkeit gewidmet habe und bitte am Schlusse von Allen aus diesem Gesichtspunkte beurtheilt zu werden.

Daleiben, ben 27. September 1839.

## Machtrag.

Ich hatte bereits meine Abhandlung gefertigt und geschlossen, als ich zum andernmale die Grabhügel bei Heinerscheid besuchte und bei dieser Gelegenheit bei Herrn Pfarrer hoffmann daselbst den Herrn Müller, Pfarrer zu Weiswampach, tras. Bei gelegen heitlicher Unterhaltung über gemeldete Grabhügel erklärte der Herr Pfarrer Müller, daß vor einigen Jahren und in diesem Jahren noch in seiner Pfarre, unweit Weiswampach zu Wilwerdingen, bei Ausgrabung einer Höhe mehrere bedeutende künstlich gearbeiten Steine von grobem weißem Sandsteine und andere Sachen vorgessunden worden seven.

Die Beschreibung, welche berselbe über die Örtlichkeit sowohl wie über die vorgefundenen Sachen mittheilte, ließen mich vermuthen, daß diese wohl der Römerzeit angehören könnten. Gleich darauf ging ich am 17. October über Leler nach Weiswampach, wo ich gegen Mittag anlangte. Der Herr Pfarrer Müller nahm keinen Anstand, mich auf dem Wege nach Wilwerdingen zu bei gleiten.

Hier angelangt, begaben wir und gerabe zu bem bafelbst bei findlichen sogenannten Geiben "hause, beffen Besitzer biefe Sachen auf ihrem Acker vorgefunden hatten.

Sämmtliche Hausteine waren noch wohlbehalten vorhanden mit Ausnahme besjenigen, welcher vor acht Jahren vorgefunden worden.

Die N. Kalbeich, ber hausherr, und N. heinersch Stdam welche biese Sache selbst an Ort und Stelle vorgefunden und aus graben halfen, gaben uns hierüber folgende Erklarung:

a) Der Ort nennt sich: auf bem Hibelsknopp und ift eim Biertelstunde westlich von Wilwerdingen gelegen.

b) Im Jahr 1831 wollten bie obgenannten Eigenthümer biefer Gegend biefelbe näher bis zu bem eigentlichen Hibelöknopp umadern und urbar machen, und ließen deßhalb in einer leichten Berniefung, welche sich bicht an demselben besand, ben Pflug tiefer, als wie gewöhnlich, einschneiben.

Einige Wendungen hatten sie auf diese Art gemacht, als sie auf einmal auf einen großen Steinblock und zwar ziemlich unsanst amführen. Die Stelle des Unfalls wurde untersucht, und man sind einen großen Sandstein, von drei Fuß Höhe und vier Fuß Oderstäche. Diese Steinmasse war ganz massiw und hatte nur in der Mitte der Oberstäche eine 1½ Fuß ganz genau , und 1½ Fuß tiese Öffnung.

Unter biefer in eingehauenen Öffnung befand sich noch eine einen halben Fuß tiefere und weit engere zusammengehende Aushöhlung. Siehe Tabl. VIII, Fig. 1 und 7. Dieser Stein wurde sogleich mit starkem Gespanne nach Hause gefahren.

Man ließ benselben inwendig weiter aushöhlen und zum häuse ichen Gebrauche einrichten. Derfelbe befindet sich in dem Geiben- Bachause eingemauert.

c) Im Frühiahr bes Jahres 1839 wollten bie genannten Sigenthümer ben sogenannten Sibelöfnopp selbst mit dem Pfluge uplodern, um das Material abzuschaufeln und in ihre anderweisigen Ländereien zu transportiren, weil es sich aus frühern Jahren als trefflicher Dünger bewährt hatte.

Bei dieser halben Umpflügung des Hidelöfnoppes ließ man wieset den Pflug etwas tieser, wie gewöhnlich einschneiden. Nach einigen emachten Furchen rannte das Werkzeug nochmal auf eine harte vollte Masse, etwa 13 — 15 Schritte westlich von der Stelle, so sie vor acht Jahren den ersten Steinblock ausgefunden. Der die vor acht Jahren den ersten Steinblock ausgefunden. Der die Spige eines großen, hohen, in der Erde sesssschen Hauseines angefahren. Bollends wurde nun derselbe ausgegraben und fand sich wieder eine Steinmasse, ungefähr 4½ Fuß hoch. Dersthe war von unten 1½ Fuß hoch und desgleichen im 
und

in der Runde viereckig ausgehauen. Bon hieraus macht berselbe gegen drei Zoll Absatz und rundet sich bis zum Kopfe ganz stump zu. Siehe Tabl. VIII, Fig. 8.

Beim herausschaffen bieses burchaus masswen Steinbleck gewahrte man eine Wölbung hinter bemselben, welche unmittelba am Nücken bes eben beschriebenen Steines durch eine große blan Schieferplatte vollends geschlossen und verrammelt war. Die Platte wurde weggenommen und hinter berselben zeigte sich ei 2½ Fuß breiter, 3 Fuß hoher, zu beiden Seiten mit demselbe Schieferstein ausgemauerter und verbeckter Gang; so, daß ma in gebückter Haltung bieses Gewölbe durchwandern konnte.

Dieses Gewölbe verfolgte man etwa 16 Fuß in bie Lang und traf auf ein Grabmal, welches sich gerade in der Mitte be Hügels befand.

- d) Dieses Grabmal bestand aus zwei roh gearbeiteten weiße Sandsteinen, wovon die Unterlage sowohl als die Decke gena 3 K. I im Umsange hatte. Die Unterlage hat 2 K. massiv der Höhe und 1½ K. Bertiesung. Siehe Tabl. VIII, Fig. und 3. Die Umründung beträgt ½ K. bis zur Aushöhlung. Diberlage oder die Decke hat genau dieselbe Peripherie, hat eine Kuß Höhe, ist massiv und wie die Unterlage ½ K. tief ausgehöhl Die Oberlage oder Decke saß nur an der hintern Seite sest aber Unterlage, und war an den beiden vordern Ecken durch Wassteine in die Höhe gehalten, so daß man füglich mit einem Ar in das Grab hineinreichen konnte. Tabl. VIII, Fig. 4.
- e) Unglücklicher Weise war es gegen Mittag, als man biesem seltsamen Funde gelangte. Die Arbeiter giengen nach Hau um das Mittagmahl einzunehmen. Während dieser Zeit kam z fällig ein Bewohner des Dorfes mit einer Hacke hier vorbei, win der Hoffnung hier einen Schatz zu erbeuten, rührte er mit sinem zerstörenden Instrumente das Grabmal auf, und zerbrach ischen, noch wohl erhaltenen Urnen in demselben! Bei bRücksehr fanden die Arbeiter das Grabmal aufgewühlt und i

foftburen Scherben ber Urnen, welche fie, obschon fie selbe micht zu würdigen wußten, bennoch wieder zusammenzustellen fich bemühten.

- han viesen Urnen waren die eine von dem seinsten Porstum und die andere vom schönsten weißen dicken Glasstoffe Beide waren mit den verschiedenartigsten Figuren, welche die Arstein nicht enträthseln konnten, bemalt. Schade, daß man durch Baschleppung dieser Scherben nicht einmal den Umfang und die Größe sener Urnen mehr genau angeben kann. Dieselben waren, webt seine von Porzellan, als die von Glas, dennoch nach Ausstuße der Aussinder von der nämlichen Gestalt und Größe. In der Welchen sie beiläusig 8 Joll mit einem schmalen runden Unterschieb, auf welchem sich das Gesäß dann rund, bauchförmig, ziemslich breit ausdehnte, am Halse bis zu 2 oder 2½ Joll eng zussammenlief, von wo sich die Öffnung wieder mehr ausbreitete. Dieselben hatten keine Seitengriffe. Siehe Tabl. VIII, Fig. 5 mb 6.
- 8) In der porzellanenen Vase besand sich Asche mit kleinen knochen vermischt, in sener von Glas aber ein schwarzes, zähes, daz- und pechartiges Material, welches einen höchst unangenehmen, uksphenden Fäulnisgeruch von sich gab, beim Austragen auf Leder, mit wenig Reibung demselben den schönsten Glanz lieb.
- h) Der Hibeloknopp, in welchem sich alles bieses vorfand, if wie schon gemeldet nur eine Biertelftunde NB. vom Dorfe Wilswedingen und eine Stunde in derselben Richtung von Weiswamstad entlegen.

Derielbe erhebt sich auf einer ganz rundum weiten Sbene. Er wurde ganz sichtlich zu einem bestimmten Zwecke künstlich hier anzlegt. Das Material bestieht aus gelber Kieselerbe. Die eis kulliche Peripherie von der Muttererde an kann man zu 200, und die Durchschnittstinie zu 83 — 85 Fuß annehmen. Im Mittelswaft, wo sich das Grab besand, hatte dasselbe bis zur Muttererde  $9\frac{1}{2}$  — 10 Fuß höhe. An der Osts und Ostsüdseite sindet ich eine leichte, kaum bemerkdare Vertiesung, die sich dem Grabsmal entlang zieht, so wie man auch deren an der Nordw. Seite

gewahrt. Der Hidelsknopp wurde, wie schon angegeben, in diesem Frühjahre an der Ostsüd=Seite bis zur Hälfte in gerader Linic ausgeschauselt. Siehe Tabl. VII. Der Weg von Ölwingen herauführt noch heute über diese höhe bei'm neuen Hause, Thommer nach St. Bieth hinauf.

Der Inhalt, welcher in biesem großen Grabmale vorgefunder war, sind die zwei schon erwähnten und beschriebenen Urnen. Die selben standen sich gegenüber in einer gewissen Entsernung, und de Zwischen= und der übrige Naum der Unterlage war bis zu seine völligen Ausfüllung mit Aschen, von Erde und kleinen Knoche durchmengt, ganz ausgefüllt.

Die obere Lage biente nur gleichfalls zur Dedung bes Gral male.

#### Anwendung diefer Beschreibung.

Rach ber Stellung ber römischen Lager, wie ich dieselbe nad gewiesen, mußten nothwendiger Weise biese durch Hecresstraße unter sich in Berbindung stehen.

Ohne Schwierigfeit, wie ich glaube, konnte man die Sol vom Steinmann bei Weiswampach und über Heinerscheid vorbe als eine folche nach ber Caselsley annehmen; allein wohin zog si jene vom Steinmann bis nach Niederwampach hinab?

Bertholet sagt uns zwar, daß eine Römer Seerstraße tehommen vorbeigeführt, gibt aber nicht bestimmt die Örtlicht derselben an. Das hier bei Wilwerdingen vorgefundene, zuwe lässig römische Grabmal, so wie der Meilenstein heben hier dechleier und zeigen uns die hier ehemals vorbeiziehende Römistraße. Dieselbe gieng, dem Anscheine nach zu urtheilen, verhommen bis zum jezigen neuen Hause auf der Höhe, wo sich von jener der Easelsley trennte, und sich bei Wilwerdings Ölwingen über Allerborn, wo sie wieder mit jener von der Eselsley zusammentraß, nach Niederwampach hinzog.

Welcher Zeitperiode soll man aber wohl bieses römische Gra mal anrechnen können? Reine Mungen wurden in bemselben w

gefunden. Schade ift es gewiß und febr zu bedauern, bag bie fo viele Jahrhundert hindurch ichonen und wohl erhaltenen Bafen bei Eröffnung bes Grabes gertrummert und verloren gegangen! 3meifels ohne batten bie fich auf benfelben befindlichen Bergierungen auf bas Geschichtliche und bie Zeitperiobe berfelben binge-3ch bin ber Meinung, bag in ber untern, engen gu= sammengehenden Aushöhlung in dem Aufgestell des Meilensteines fich die Documente über die Errichtung bes Grabmals sowohl, als bes Meilenfteines vorgefunden, bie bei ber Trennung beffelben entweder verloren giengen ober weggenommen worden. merftrage, welche bier vorbeiführte, muß man als bie Sauptstrage ber Romer burch bie Arbennen betrachten. Diefelbe jog fich über ben bochften Punkt burch bie Arbennen bis Thommen und St. Bieth, wo biefelbe in flaches land enbet, hinauf. Diefe Strafe lette Gallien und Belgien burch bie Arbennen mit bem Rheine in Berbindung.

Das an dieser so wichtigen Römerstraße errichtete, großartige Monument bei Wilwerdingen, so wie jene bei Thommen beuten daher zuverläßig auf eine, in der Gegend große und wichtige vorsgefallene Begebenheit hin. Umsonst bemühe ich mich aber in der Geschichte, während der Römerzeit so wie auch nachher einen ähnslichen Borfall, wie jener der römischen Legaten Sabinus und Cotta bei Thommen aufzusinden.

Das Grabmal bei Wilwerdingen war sicher nicht, nach seinem Umfange und Inhalte zu urtheilen, für eine einzelne Person errichtet worden, wie der Hochthumsknopp bei Thommen. Ich bin daher der Ansicht, daß dieses Grabmal in der engsten Verbindung mit jenen bei Thommen stehe, derselben geschichtlichen Begebenheit und Zeitperiode angehöre.

hier auf biefer weiten Ebene an ber heeresstraße, wo nach bem Meilensteine zu urtheilen, bas vorüberziehende Militaire halt machte, ließ Casar ben bei Thommen gefallenen Cohorten, ben Arbennenbewohnern zum Schreden und bem römischen heere zur Barnung, ein würdiges Monument in biesem Grabmal errichten.

Auf berselben Straße, 2 Stunden ungefähr weiter hinauf nach Thommen zu, befindet sich ein ähnliches Grabmal, noch in seinem Urzustande und zwischen beiden eine Pfütztelle, worüber mehreres im 2ten Bande.



# Inhalt und summarische Wiederholung bes Ganzen.

1) Cafar gibt 1. V, Cp. 24 bas Lager bes Labienus in Confinio Trevirorum gelegen an.

Die Cafelslep bei Dahnen entspricht in jedem Falle biefer forderung; man siehe von pag. 13 an.

2) Jenes ber römischen Legaten Sabinus und Cotta war auf ber Eburonen - Grenze in ber Mitte berfelben.

Daß bicfes Thommen enispreche, fann man von pag. 84 nachsehen.

- 3) Die Lager bes Cicero, Labienus und jenes bes Sabinus und Cotta befinden sich in einem Umfange von 100000 Schritten; hierüber sehe man pag. 7 und weiter.
- 4) Diese Lager standen unter sich, sedes von dem andern 50,000 Schritt entsernt, was mit der Entsernung der Caselsley nach Thommen und Niederwampach übereinstimmt. Jenes von Riederwampach war weiter von Thommen entlegen, was der Nede des Ambiorix zusagt; siehe pag. 62.
- 5) Den hinterhalt hatten die Eburonen ungefähr in der Entfernung von 2000 Schritten von Sabinus und Cotta gelegt und die Schlacht fand in einem weiten, sich eng zusammenziehenden mit hohen Bergen umgebenen Thale statt. Man lese hierüber von pag. 79.
- 6) Die Trierer schingen das erste- und zweisemal in der Entfernung von 3000, und das drittemal in der Entfernung von 15,000 Schritten ihr Lager von jenem des Labienus auf.

Diese Entsernung entspricht dem Caschelt bei Dahnen und ber Lagerstelle ber Trierer auf der Irrse, Siehe pag. 32 — 36.

7) Sabienus lagerte fich im lettern Falle mir 1000 Schritte

ben Trierern gegenüber. Diese Entfernung, so wie bie Lofalität ber Irfe laffen zu beren Beschreibung nichts zu wünschen übrig.

- 8) Die von Cafar angegebenen Fluffe auf diesen Schlachtfelbern find genau burch die Ure und Irrse angegeben.
- 9) Die Lokalitäten bei Thommen, auf ber Ilre und ber Irrse entsprechen so benen, auf benselben vorgefallenen militairischen Mannövres; daß auch der, welcher mit dieser Schule nicht bekannt, bennoch dieselben dem casarischen Texte angemessen sowohl, wie der Sache naturgemäß finden wird.
- 10) Zeigt uns bas bei Wilwerdingen aufgefundene romische Grabmal und ber Meilenstein bie, babei einstens vorbeiführende Römer-Herresftrage.
- 11) Zum Schluße find selbst bie Bolksfagen von Dahnen und Daleiden der Sache nicht abhold, wenn sie auch keine triftige Be-weismittel abgeben.

Nach so vielen und deutlich sprechenden Belegen, glaube ich am Schluße nicht zu viel zu wagen; wenn ich die Behauptung aufstelle, daß, wenn auch nicht sedem alles dieses zur Genüge erwiesen erscheinen möchte, doch gewiß mehr Beweise, als bei manchen andern derartigen Untersuchungen hier vorliegen, die sogar über das Ganze kaum Zweisel übrig lassen.

Durchaus schmeichte ich mir nicht, diesem Werke, dem ersten über diesen Gegenstand seine Bollendung gegeben zu haben, ich bin vielmehr der Überzeugung, daß der geübte Geschichtsforscher auf demselben Wege fortschreitend fernere Resultate für die Römersgeschichte in den Ardennen gewinnen könne und werde. Was die Darstellung im Allgemeinen und besonders meine Landmalerei dertrifft, bitte ich den geneigten Leser, welchem diese nicht allseitig zusagen dürste um gefällige Nachsicht; indem ich, wie schon angegeben, die Sache selbst mehr im Auge hatte, als ich mich un deren Einkleidung kümmerte.

Obschon beinahe gar nicht mit Zeichnen bekannt, glaubte id vennoch bem Leser durch die Natur, wenn auch nicht kunftgemäß Darstellung der Lokalitäten einen angenehmen Dienst zu erweisen

welcher ihm boch einen richtigen Anblid bes Ganzen gewähren und badurch bemfelben erlauben, auch ohne an Ort und Stelle zu seyn, bie auf benselben vorgefallenen Thatsachen besser würdigen zu können.

Daleiben, am 14. Dezember 1839.

Der Berausgeber.

#### Corrigenda.

| Pag. | 8   | Beile | 1   | Gtatt | Mariner          | lese | Moriner.                  |
|------|-----|-------|-----|-------|------------------|------|---------------------------|
| "    | 10  | "     | 21  | _     | fepen            | -    | feine.                    |
| "    | 18  | "     | 9   | _     | Bisthumer        | -    | Bifchthumer.              |
| "    | ib. | "     | 10  | _     | Trier            | _    | trierifchen.              |
| "    | 23  | "     | 28  | -     | Millitarmarfchen | _    | Millitarmefen.            |
| "    | 34  | "     | 8   | -     | nur              |      | nicht nur.                |
| 11   | 35  | "     | ib. | -     | bennoch          | _    | bemnach.                  |
| "    | 76  | "     | 9   | _     | fuge bingu       | _    | warf ben Abler ac.        |
| **   | 79  | "     | 24  | -     | Auffteigen       | -    | im Abfteigen.             |
| 11   | 82  | "     | 23  | -     | Acatftud         |      | Achatstein.               |
| **   | ib. |       | 25  | _     | ohne Schacht     | -    | ohne Chaft.               |
| "    | 87  | "     | 23  | -     | Tungrarum        | -    | Tungrorum.                |
| "    | 94  | 17    | 3   | -     | Viecampach       | _    | Vceecampach.              |
| "    | 96  | ,,    | 22  |       | nach ihrem       | _    | noch ihnen.               |
| "    | 101 | **    | 12  | _     | Eiferfucht       | -    | Macht.                    |
| #    | ib. | "     | ib. | _     | gefcatt          | _    | geschütt.                 |
| "    | 104 | "     | 29  |       | armfeligen Leute |      | armfelige Beute.          |
| "    | 113 | "     | 23  | -     | Grunbe           | _    | Gemeinben.                |
| "    | 115 | "     | 28  | _     | Bellerehaufe     | -    | Rellershaufe.             |
| "    | 118 | v     | 20  | +     | Schreden         | -    | Schneden.                 |
| "    | id. | "     | 26  |       | Buneigung        |      | Bugiebung ihrer Reiterei. |

## Sach: Megister.

## Inhalts - Berzeichniß zum erften Theil.

#### Erster Abschnitt.

|       | •                                                                   |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| I.    | Eingange-Erinnerungen bes Berfaffere                                | . 1-2    |
| II.   | Fortsetung                                                          | . 2-3    |
| III.  | Fortfetung                                                          | . 3- 5   |
| IV.   | Borerinnerungen jur Cafelsley und Thommen                           |          |
| V.    | Fortfetung                                                          | . 6-7    |
| VL.   | Die Stellung ber romifchen Lager unter Cafar in ber                 | n ,      |
|       | Arbennen im Allgemeinen                                             |          |
| VII.  | Fortsepnng                                                          |          |
| VIII. | Fortfepung und Auffuchung bes im Cafar vortommen                    |          |
|       | ben Abvatuca                                                        | . 10-12  |
| IX.   | Untersuchung bes labienischen Lagers                                | . 12-13  |
| X.    | Fortsetung                                                          |          |
| XI.   | Fortsetzung                                                         | . 15-17  |
| XII.  | Fortfetung                                                          | . 17-19  |
| XIII. | Fortfepung                                                          | . 19-20  |
| XIV.  | Befcaffenheit bes labienifden Lagers                                | . 20-22  |
| XV.   | Anwendung bes Gefagten vom labienifden lager .                      | . 22-23  |
| XVI.  | Fortfepung                                                          | . 23-24  |
| XVII  | . Befchreibung ber Cafelsley                                        | .24 - 26 |
| XVIII | L Fortfepung                                                        | .26 - 28 |
| XIX.  | Anwendung ber Befdreibung ber Cafelsley, gemäß ben                  | t        |
|       | Terte bes Cafar                                                     | . 28-30  |
|       | No. 14 10 L. 144                                                    |          |
|       | Dweiter Abschnitt.                                                  |          |
| L     | Der Lagerberg bei Dahnen und bas lager ber Trevirer<br>bei Irreffen |          |
| 11.   | Fortsetzung.                                                        |          |
| Ш.    | Bortsegung.                                                         |          |
| IV.   | Fortsehung.                                                         |          |
| V.    | Schrift-Terten, welche für biefe Lagerftellen fprechen              |          |
| w .   | Swith Letten, weime int ciefe cagetheilen ibtewen                   | . 34-30  |

### 142

| Parae | gr.                                                    | Pag.    |
|-------|--------------------------------------------------------|---------|
| VI.   |                                                        |         |
|       | über ben lagerberg bei Daleiben                        |         |
| VII.  | Fortfepung                                             | 37-38   |
| VIII. | Fortfepung und weitere Befdreibung ber Lagerfielle bei |         |
|       | Brreffen                                               |         |
| IX.   | Beschreibung bes lar ober lagerberges bei Daleiben .   |         |
| X.    | Anwendung jener Befdreibung auf bas Schlachtfelb       |         |
|       | bes Labienus                                           |         |
| XI.   | Anfichten bes Bertholet über bas Lager bes Labienus .  | 43-45   |
|       | Beurtheilung biefer Anfichten                          |         |
|       | Fortfegung ,                                           |         |
|       | Fortfetung . ,                                         |         |
| XV.   | Untersuchung, auf welchem Bege bie Erierer muth-       |         |
|       | maflich hierher gelangten                              | 48 - 49 |
|       | Fortfepung                                             |         |
| XVII  | . Fortsetung                                           | 51 - 52 |
|       | Dritter Abschnitt.                                     |         |
| I.    | Befdreibung ber Eintheilung bes romifden Deeres        | 53      |
| II.   | Der Dof Thommen und beffen Befdreibung                 |         |
|       | Einige alte Atten, ben bof Thommen betreffenb          |         |
| IV.   | Rabere Befdreibung ber Gegend von Thommen              |         |
| V.    | Die Art und Beife, wie ich biefe Graber entbedte       |         |
| VI.   | Befdreibung biefer Graber                              |         |
| VΠ.   | Die Legionen in bem Lager bafelbft                     |         |
| VIII. |                                                        |         |
| IX.   | Rebe bes Konigs Ambiorix                               |         |
| X.    | Anwendung bes Tertes                                   |         |
| XI.   | Berathung ber Legaten im Lager                         | 66-67   |
| XII.  | Rebe bes Sabinus und Cotta im Lager bei Thommen.       |         |
| XIII. |                                                        |         |
| ·XIV. | Fortsesung                                             | 69-70   |
| XV.   | Fortsehung                                             | 70-71   |
| XVI.  | Fortfepung                                             | 71-72   |
| XVI   | l. Fortfegung                                          |         |
| XVI   |                                                        | 73-74   |
| XIX.  |                                                        | 74-75   |
| XX.   |                                                        |         |
|       |                                                        |         |

### 143

| Beragr. |                                                   | Pag.    |
|---------|---------------------------------------------------|---------|
| XXI.    | Anwendung bes Tertes von Cafar im Allgemeinen.    | 76- 78  |
| XXII.   | Fortfegung                                        | 78- 79  |
| XXIII.  | Fortfepung                                        | 79      |
| XXIV.   | Befonbere Anwenbung bes cafarifden Textes über    |         |
|         | bas lager bei Thommen und ber lotalitat bafelbft. | 79- 81  |
| XXV.    | Fortsetung                                        | 81 - 82 |
| XXVI.   | Erflarung ber Tobtenbugel bes Sabinus und Cotta.  | 82- 84  |
| XXVII   | Bo bas Lager bes Sabinus und Cotta in ber         |         |
|         | Geschichte gesucht worben                         | 84- 86  |
| XXVIII. | Fortfepung                                        |         |
|         | Vierter Abschnitt.                                |         |
| I.      | Ausrottung ber Churonen burch Cafar               | 88 80   |
| ı.      | Bie Ambiorix feinen Sieg zu benuten fuchte        |         |
| III.    | Das lager und bie lage bes Cicero                 |         |
| IV.     | Fortsepung                                        |         |
| ٧.      | Fernere Berfolgung beffelben Gegenstanbes         |         |
| VI.     | Fortsetung                                        |         |
| VII.    | Der zweite und leste Bug bes Indutiomar in bas    |         |
|         | Lager bei Dahnen                                  |         |
| VIII.   |                                                   |         |
|         | Lager                                             |         |
| IX.     | Fortfetung                                        |         |
| X.      | Einnahme ber Stadt Erier bon Cafar                | 101-102 |
| XI.     | Cafar übergieht bie Eburonen                      |         |
| XII.    | Fortsetung                                        | 104-106 |
|         | Fortsegung                                        | 106-108 |
| XIV.    | Fortsetung                                        | 108-109 |
| XV.     |                                                   | 109-110 |
| XVI.    | Einige Betrachtungen über bie Romer-Graber bei    |         |
|         | Thommen                                           |         |
| XVII    | . Der Baltberg, Bangergig und Rober in ber Rabe   |         |
|         | ber Cafelsley                                     |         |
| XVII    | I. Die Dahner Sprünge                             | 113-114 |
| XIX.    | Fortfetung und erfte Anetbote                     | 114-115 |
|         | Fortfegung ber zweiten und britten Anetbote       |         |
|         | Forifegung und Anwendung                          |         |
|         | Rierte und fünfte Anethote.                       |         |

| Paragr.                                                                       | Pag.       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XXIII. Anwendung ber vierten und funften Anetbote                             | . 122-12   |
| XXIV. Fortfegung mit einigen Bemerfungen über bie Schlat                      | <b>b</b> t |
| bei Arzfelb                                                                   | . 125-12   |
| XXV. Schlugrebe bes Berfaffers                                                | . 128-12   |
| Darfiellung ber lager bes Cicero, Labienus, Cot und Sabinus im Busammenhange. | ta         |
| Nachtrag                                                                      |            |
| über bie Grabhügel bei Wilwerdingen.                                          |            |
| Die Muffindung und Befdreibung berfelben                                      | . 130      |
| Befdreibung ber in bemfelben vorgefundenen Gacher                             |            |



Summarifde Bieberholung bes Bangen.

Die Romerftrage von Thommen nad Rieberwampad . 134-13

#### Schlußbemertung bes Berfaffers.

Mit dem Drud des 2ten Bandes wird so eben begonnen Der Preis für denselben wird für die resp. Abonnenten auf 25 Sgr. festgesetzt, wenn er nicht über 15 Drudbogen start wird.

Dieser Band wird außer bem Haushalt der Römer in biefem Lande noch verschiedene andere interessante Abhandlungen über biese Gegend liesern, als:

Die erste Schlacht bes Carl Martell zu Amel und beffen Lager zu Manberfeld. Ein Zug aus bem 30jährigen Kriege.

Schlacht bei Gondenbrett, nabe bei ber Abtei Prum.

Sagen in ber Wegend hierüber.

Schlacht im Dorfe Pronsfeld.

Die Klippels-Armee, ober der Aufstand im Großherzogthum Luremburg im 3. 1798; sein Entstehen, sein Fortgang und feine Folgen.





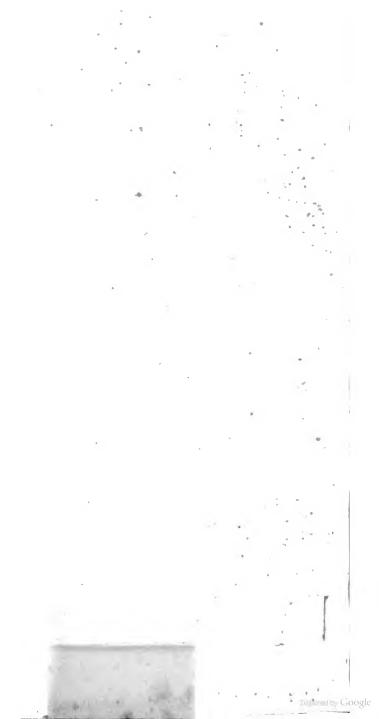

Taf. II.



Tuf. III.





Taf. V.

arriemby Gabyle

6,

1

.

•

af. VI.

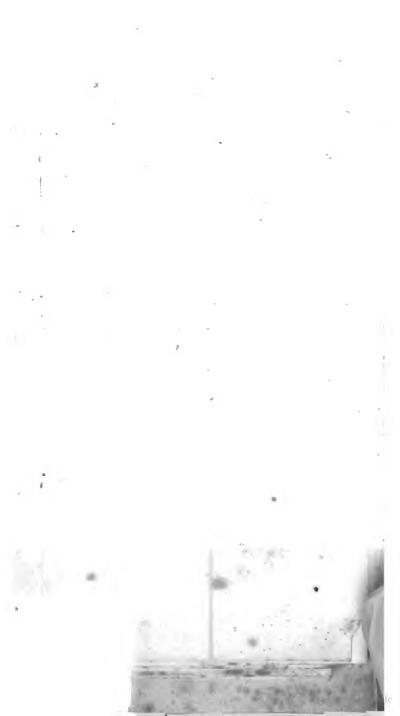

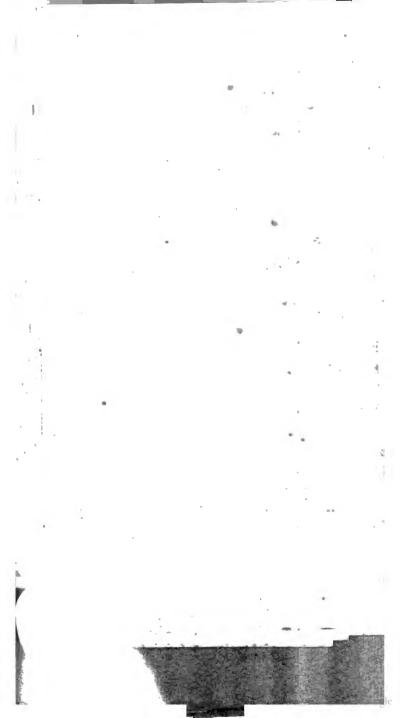



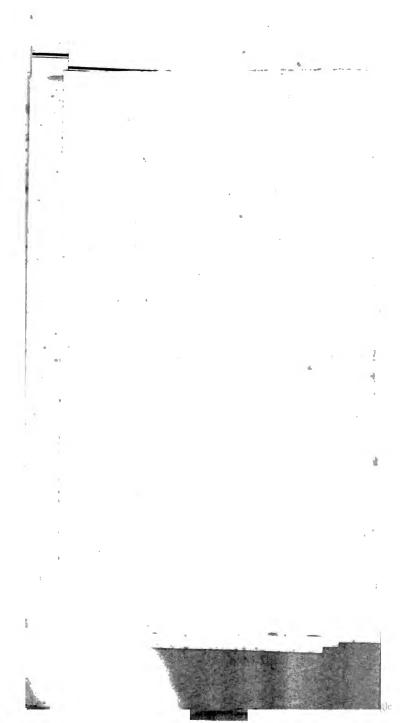

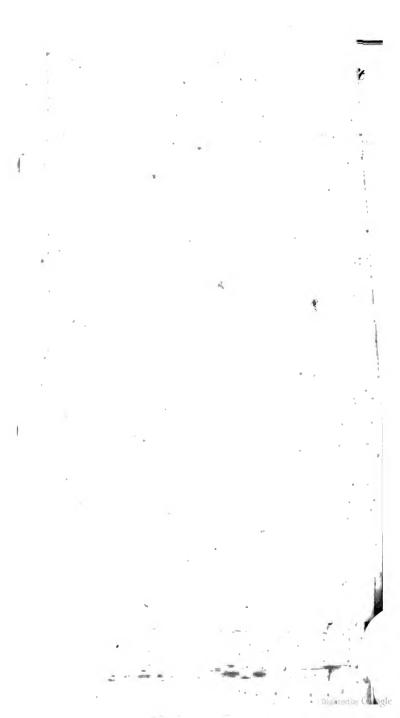

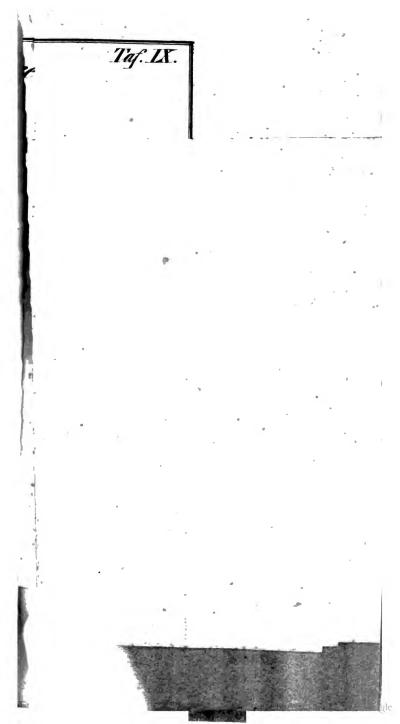



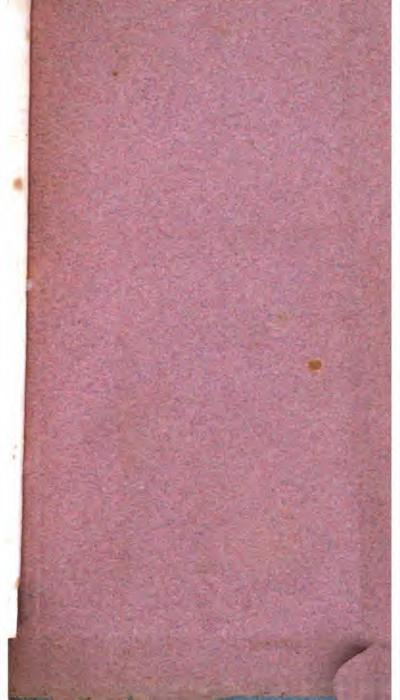

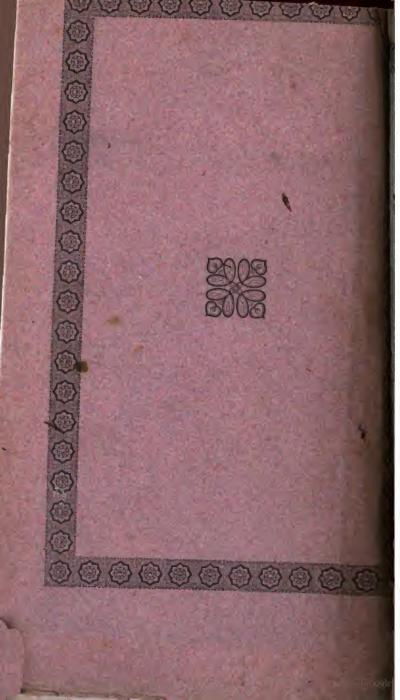

## Beitrag

gur Befdichte

## der Ardennen.

Ben

#### Michael Bormann,

Man in Moundy's Edulation for 10 Paterns

Sweiter Cheil.

Mir einer Zafel Veibegeftplicen und einer Rarie.

10 8 2 20

Iriel. 1814.

on and Commissional Debut her his plane there does burnessed.

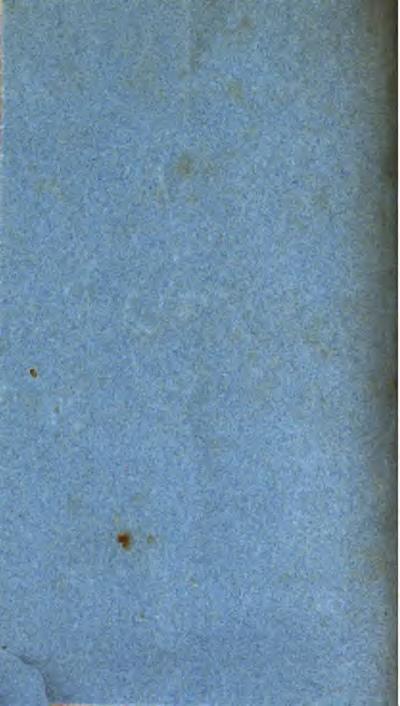

## Beitrag

gur Geschichte

## der Ardennen.

Bon

#### Michael Bormann,

Pfarrer und Roniglichem Schul-Infpettor ju Daleiben.

Bweiter Cheil.

Trier, 1842.

Drud und Commiffions-Debit ber fr. Ling'fden Buchandlung.

KF2950Z(2)

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAR 14 1961

# Vorerinnerung bes Verfaffers.

Der Sinn für das mächtige Kaiserreich der Kömer ist jett mehr als jemals rege geworden. Nicht nur in Italien werden ganze Städte (Pompeji und Herculanum), zu Rom Amphitheater, Ehren-Pforten 2c. aus ihrem Schutte tief aus der Erde hervorgegraben, nicht nur in Italien, in Trier, Mainz, Cöln und andern belgischen Städten, ist in kurzer Zeit über das denkwürdige Rösmerreich, wodurch das Verhältniß der Bewohner der Gegend und diese selbst im Entstehen eine gänzliche Umsänderung erlitten, zu Tage gefördert worden. In Prispats und öffentlichen Sammlungen sindet man die schönsten Auswahlen von röm. Münzen, Urnen, Lapidarschriften, welche dem Numismatiker, Geschichts und Kunstfreunde über jene Zeiten die seltsamsten Genüsse gewähren.

36 beabsichtige nur durch biese Beitrage, ju bieser allgemeinen Unregung und jum Ganzen, so viel bies nur meine Berhältniffe erlaubten, bas Meinige zu thun.

Nicht nur blos an ben Ufern ber Mofel, Maaß und bes Rheines, in ben Städten und Hauptorten hielten bie Römer sich in bieser Gegend auf, sonbern auch auf bem platten Lande, ben unbewirthbarsten Einöben finden sich bie Spuren ihrer Niederlassungen. Diesen Gegenden, welche bis bahin noch kaum in ihrem Innern in der

Römergeschichte Berücksichtigung gefunden, und bod fo febr intereffant für biefelbe find, habe ich zunächst meine Aufmerksamkeit und biefe meine Arbeit gewibmet.

Die mir felbst gemachte Aufgabe, ben Römerhaushalt in ben Arbennen zu schildern, war, ich gestehe es gern, ziemlich boch gestellt, und Sachkennern kann ich es nicht übel nehmen, wenn sie diese als übertrieben auf genommen.

Es handelt sich hier nämlich nicht blos darum, ein zelne Ruinen aufzusuchen, zu enträthseln, ob sie ein. Ursprunges oder nicht? die an denselben vorgefundenm Urnen, Münzen zc. zc. zu entziffern; sondern die Frage war diese: Wann, durch welche Hand wurden sie gtichaffen? In welcher allseitiger Verbindung standen sie, welchen Zweck hatten sie für den Staat, und welches war ihre innere Einrichtung?

Hierüber schweigen die Commentaren Casars und die röm. Geschichtsschreiber ganzlich. Alle bis dahin austgegrabenen Römer-Bauten, vorgefundenen Münzen, Urs nen zc. zeugen über deren Kunst, Prachtliebe und Sitten, aber zur Lösung der Aufgabe, welche das Ganze in seinem Zusammenhange schauen will, führen sie nicht. Under zweiselt ist es, daß das Ganze aus Theilen besteht und man in der Zusammensegung dasselbe erhält.

Dieses Prinzip aber im vorhandenen Falle auch beim ausgedehntesten Zusammenwirken anwenden ju wollen, murde schwerlich je zum Ziele führen. Gben so gewiß ist es, daß die Nömer-Bauten in den Ardennen von den Zeit- und Sachverhältnissen hervorgerusen, mit bin keine planlos herum zerstreut gelegenen Anlagen,

sondern ein, in allen seinen Theilen wohl berechnetes Sanze gewesen, wodurch die Römer gewisse Zwede zu erreichen trachteten.

Die Gefdichte gibt und bie Epoche ber Umftaltung ber Arbennen und beren Beschaffenheit an Die Sand, lagt ben Spezial-Befdichtsforfder aber biefe allgemeine Befdreibungen fur fich in Unwendung bringen, und bas Refultat bes Gefuchten aus bem Allgemeinen beraus-Rach biefer lettern Magregel bin ich in biefer finden. meiner Abhandlung verfahren; indem Erftere mir gu verfolgen platterbinge unmöglich mar. 3ch habe baber jum Borab ben Romer-Saushalt in ben Arbennen als ein wohleingerichtetes Bange, wogu ich bie fprechenbften Grunde angenommen batte, Die einzelnen, mir befannt geworbenen Theile, bem Gangen angureiben, und bierburch bie, nicht nur fur einzelne Ruinen, fonbern fur Die Romer-Bauten in ben Arbennen im allgemeinen geftellte Frage ju lofen, mich beftrebt.

In biefer Sache erschöpfend zu fein, wird Niemand mir vernunftigerweise zumuthen.

Bieles ift noch fur die Romer-Geschichte in den Ar-

Durch diese meine Abhandlung einem Andern diese mühsame Arbeit zu erleichtern, indem ich demselben meinen verfolgten Gang und das gewonnene Resultat mittheile, beabsichtige ich nur. Casar gab mir das Verhältniß der Gegend an, dies wieß auf die von den Römern in derselben zu ergreisende Maßregeln hin; die nach dieser Voraussetzung aufgefundenen Ruinen müssen die von den Römern genommenen Vorkehrungen factisch erweisen.

3ch habe nicht bas Ganze aus biefen Ruinen, fon bern biefe im Ganzen aufgefucht und als materielle Beweise fur's Ganze, nach seinem Organism betrachtet.

Demjenigen, welcher diese Geschichte ferner verfolgen will, würde die Karte von Peutinger vom 5. Jahrhundert, worauf die Hauptpunkte und Etappenpläte auf den Heerstraßen enthalten, wonach die innern Coloniegebäude in den Ardennen sich einrichteten, unentbehrlich sein. Dies sind überhaupt meine Ansichten über den Kömerhaushalt in den Ardennen, wonach der geehrte Leser meine Arbeit zu beurtheilen haben wird.

Daleiben, ben 1. Juni 1842.

Der Berfaffer.

# Erfter Abschnitt.

#### S. I.

Da die Arbennen der eigentliche Gegenstand meines zweiten Bandes sind, so kann ich benselben wohl nicht besser beginnen, als mit der etimologischen Erklärung, was man unter der Benennung: Arduennen, Ardennen und Ardinnen, wie sie in den alten Urkunden vorkömmt, zu verstehen habe. An diese Benennung wurden wir unter der letzten französischen Herrschaft 1794 durch das Wälder Departement, welches einen großen Theil des Großherzogthums Luremburg in sich begriff und sich bis nach Prüm hinaus ausdehnte, noch erinnert.

- Heute führt nur noch eine Strede Hochgebirgs, welches sich von Diedenhosen nach Lüttig hinzieht ben ursprunglichen Namen Departement des Ardennes. Die Benennung Arduenna scheint beim ersten Anblide lateinischen Ursprunges zu sein, und baher von den Römern herzurühren. Es läßt sich aber nicht annehmen, daß diese sehr bedeutende Waldstrede, welche von einem Ende bis zum Andern bevölsert, den Bewohnern selbst, sowie den angrenzenden Galliern unter keiner Benennung befannt gewesen und genannt worden sein soll. Dieser ursprüngliche Name gibt sich heute noch durch viele örtliche Benennungen in der Gegend mit Hard und Benn deutlich zu erkennen.

Mit bem Namen Sarb werben heute noch große zusammenhängende, auf Söhen gelegene Walbstreden bezeichnet; so wie mit ber Benennung Benn hochgelegene Sünnfe, Haiden, und unwirthbare Gegenden. Diese beiden Benennungen zusammen genommen, enthalten genau die physische Beschaffenheit bes Arbennen-Districtes, wie Casar ihn vorsand, und uns benselben beschrieben Borrmann, Arbennen, 2. Band. hat. Im Gegensate zu ben Niederungen an der Mosel, Maaß und dem Rheine ze. wurden sie so genannt und bezeichnen eine hochgelegene, waldige, rauhe, (harte) unbedaute und theils undebaudare Gegend. Eäsar hat daher diese, die Ardennen charasteristrende Benennung nut in eine zusammengezogen, und derselben eine lateinische Endung gegeben (latinistr). Dies war um so leichter, da die Römer unser lateinisches H und V nicht kannten, sondern Ersteres nach griechischer Art durch ein Aspirationszeichen (Häschen') ersesten, und das u unserm v gleichbedeutend war. In der Zusammensezung ließt man es daher: Arduenn. Fügt man dieser Zusammensezung nun noch die lateinische Endung a hinzu, um es mit Silva übereinstimmen zu lassen, so stellt süc Contration, Arduenna Silva (Ardennen) ganz Sachgemäß und ohne Zwang heraus.

Allein es könnte mir entgegnet werben, baß bier boch bas Berbindungewörtchen et (und) hatte muffen beibehalten bleiben.

Ich verweise hier auf die Mosel. Bei Met vereinigen sich bie Flusse Mo und die Sell, führen ihren Zwillingenamen Mosel, den sie den übrigen Flussen, die sie die zum Rheine hin aufnehmen, mittheilen ohne diese Berbindung.

Sicher hatten die Nömer den richtigen Begriff von hard und Benn nicht, sonst wurde die erklärende. Apposition Siva (Wald) in Casars Commentaren sehr überflüssig gewesen sein, was ein fernerer Beweis abgibt, daß dieselben die Gegend unter jener, ihnen ungekannten Benennung vorsanden. Weil die ganze Abhandlung sich mit den Ardennen beschäftigt, und der Rame derselben so oft vorkömmt, glaubte ich diese Erklärung hier am rechten Orte, wie wenig auch übrigens diese Etimologie zur Sache selbst beitragen mag.

#### S. II.

#### Große und Flacheninhalt.

Weit wichtiger und von größerem Belange als diese etimologische Deduction für die Sache selbst, wird die Untersuchung über den Umfang und das Innere der Ardennen sein; denn daraus muß der römische Haushalt in denselben sich ergeben, und demnach im Allgemeinen sowohl, wie im Besondern beurtheilt werden. Es sind daher zunächst der Flächeninhalt und topographische Lage, denen wir unsere Ausmerksamkeit zuzuwenden haben. 2tens sind es die Bewohner, Lebensweise, Sitten und Gebräuche derselben, und die physische Beschaffenheit der Ardennen, die man sich wohl zu merken hat, um das Ganze richtig aussassen zu können.

Diese Untersuchung muß ber Schlüffel zur Beurtheilung ber R. Herrschaft und haushalt in ben Arbennen abgeben, und zeigen, wie die Römer sie zu betrachten hatten, und welche Mittel sie zur völligen Untersochung berselben in Anwendung bringen mußten.

Ueber ben Umfang ber Arbennen sprechen folgende Stellen bes Casars. Lib. I. cap. II. Die Belgier heben von ber außersten Grenze Galliens an, erstrecken sich bis zum untern Rheine und behnen sich nach Mitternacht und Sonnen-Aufgang aus.

Bei Gelegenheit bes Aufstandes des trevirer Königs Indusciomar sagt derselbe weiter hierüber: \*) "Induciomarus aber bes "gann Reiter und Fußvolf aufzutreiben, und nachdem er die, "welche wegen dem Alter die Waffen nicht führen konnten, in "den Ardennens Wald verstedt hatte, der vermittels ungeheurer "Größe sich durch die Mitte des trierischen Gebietes vom Rhein "an, dis zu den Rhemer erstreckte, sich zum Kriege zu rüsten." Als Cäsar vom Rhein heranrückte, die Eburonen zu züchtigen, vertraute er die Rheinwache einem sungen Feldherrn C. Baleatium Tullum an, wonach es heißt:\*\*)

<sup>\*)</sup> Lib. V. de bell. gall. Cp. III. At Induciomarus equitatum peditatumque cogere, iisque, qui per aetatem in armis esse non poterant, in sylvam Arduennam abditis quae ingenti magnitudine per medios fines Trevirorum à flumine Rheno ad initium Rhemorum pertinet, bellum parare instituit.

<sup>\*\*)</sup> Caesar lib. VI. Cp. XXIX. Ipse, cum maturescere frumenta inciperent, ad bellum Ambiorigis profectus, per Arduennam silvam,

"Er selbst zog, da die Früchte zu reisen ansiengen, den Am"biorix zu befriegen, durch den Ardennen-Bald, welcher der
"größte von ganz Gallien ist, und sich von den Ufern des Rheines
"und der trierischen Grenzen bis zu den Nervier ausbehnte und
"mehr als D tausend Schritte (500,000) der Länge nach mißt,
"schickte er den L. Minutius mit der ganzen Reiterei zum Voraus.

Eine zweite Lescart dieses Textes ift quinquaginta Millibus.

— Die erste dieser Urfunden macht uns mit, dem Längendurchmeffer bekannt, welcher sich vom Mittelrhein bis zur obern Maaß, wo die Rhemer wohnten, hinzog, ohne doch das Längenmaß näher anzugeben, und stellt die Ardennen nur im Allgemeinen als von ganz außerordentlicher Größe dar.

Die 2te bestimmt den Umfang der Arbennen, sowie beren Durchmesser genauer, indem sie angibt, daß bieselbe sich von den Ufern des Rheines und den trierischen Grenzen bis zu den Nerwiern, die an und um der untern Maaß wohnten, ausdehne, sowie 500,000 Schritte der Länge nach messe.

Von welcher trierischen Grenze aber soll wohl die Rede sein? Casar kann nicht verstanden werden als spräche er von der B. und Nordwest, die den Nervier zunächst gelegenen Grenze, sonst würde das trierische Gebiet von den Ardennen ausgeschlossen, welsches aber notorisch darin begriffen war. Es ist daher offenbar hier die Nede von der Ost und Süd=Ost Grenze, die selbst der Rhein bildete.

Diese Stelle gibt uns die Ausbehnung der Ardennen nach ihrer Breite, und zugleich den Durchmesser der Länge nach einem bestimmten Maße von 500,000 Schritten und weiter oder 50 Meilen (Stunden) an.

quae est totius Galliaé maxima, atque ab ripis Rheni finibusque Trevirorum ad Nervios pertinet, millibusque amplius D in longitudinem patet, L. Minucium Basilum cum omni equitatu praemittit.

#### S. III.

Der römische Geschichtschreiber Strabo, ber unter August und Raiser Tiber zu Anfange bes ersten Jahrhunderes schrieb, sagt hierüber:\*)

"Es ist nämlich ein Wald, nicht aus großen Bäumen be"stehend, sehr groß zwar, nicht so groß aber, wie ihn einige Ge"schichtschreiber angegeben haben, von vier tausend Stadien, sie
"nennen ihn aber Arbennen.

Strabo scheint hier bem Umsange ber Arbennen Abbruch thun zu wollen, und biesen nicht, wie Casar ihn angegeben, als richtig anzusehen. Das mag aber wohl baher rühren, baß bie Arbennen in siebenzig bis achtzig Jahren zur Zeit Tibers nicht mehr allseitig genau bieselben waren, ober auch baß Strabo hier vielmehr ben Durchmesser ber Breite als sener ber Länge meint. In dieser seiner Stelle hatte erwähnter Schriftsteller sicher ben casarischen Text vor sich, und die Cancipienten desselben gemeint. Die römische Stadie war eine gerade Linie von 625 Fuß auf den Renn= und Lausbahnen, die man mit 125 Schritten durchzitt oder durchlies. Diese 125 Schritte 4000 mal genommen gibt 500,000. 125×4000=500,000, so wie dies Casar angibt, oder im kleinsten Maßstade, 3,012,500,000 Fuß. Bertholet führt hierüber Cluverus solgendermaßen an:\*\*)

"Cafar fagt: daß die Arbennen-Grenze fich vom Drient nach "Decident, vom Rheine an bis zu den Grenzen der Rhemer er-"ftreckte, und von Mittag nach Mitternacht den trierischen Staat

<sup>\*)</sup> Strabo lib. 4 in feiner Geog. ύλη γάς έσιν έκ υψηλών δένδουν πολλημέν & τοβαύτη δε οΐσιν οι συνγραφείσ ειρείκασ, τετρακικιλίων σαδίων, καλώσι δ'αυτην 'Αρδαενναν.

<sup>\*\*)</sup> Bertholet T. I. p. 9. César dit qu'elle s'étendoit d'Orient en Occident, depuis le Rhin jusqu'aux confins de Rhemois; que du Midi au Septentrion elle traversoit la Région des Treviriens, et se produisoit sans interruption jusqu'à l'Océan.

"durchschnitten, und fich ohne Unterbrechung bis zum Ocean aus"gebehnt." Bertholet schließt hieraus Folgenbes:

Hieraus ist leicht zu ersehen, daß dieselben in sich begriffen, mit Ausnahme des senseitigen Rheinlandes. Das ganze Gebiet der Erzbisthümer, Trier, Coln, Mainz, die ganze Gerichtsbarfeit der Bischöfe von Lüttig und Mes, den ganzen Flächenraum der Herzogthümer von Dranien, Luremburg, Limburg, Jülich und Braband; die Grafschaften, Namur, Haindern und Artois, waren ebenfalls in diesem Walde mit inbegriffen, welcher in seiner Länge 240,000, und in seiner Breite 150,000 Schritte hatte.

#### S. IV.

#### Bemerkungen über bas Angeführte.

Bertholet scheint hier zu viel gewagt zu haben, wenn er bem Cluverus buchstäblich folgt, und die Länge der Ardennen zu 240,000, die Breite zu 150,000 Schritte angibt. Er führt nämlich in seiner unmittelbar vorangehenden Angabe an, daß die selben alle Landstreden zwischen dem Oberrheine, der Obermaaß enthalten, und deren Grenzen sich bis zum Ocean ausgedehnt hätten.

Wer aber mit 240,000 Schritten ben Naum von Coln bis hinter Men burchschreiten wollte, möchte wohl Riesenbeine bazu gebrauchen fönnen! Eben so verhält es sich mit ber mittägigen Grenze vom Oberrhein bis zum Ocean.

Claverus lebte und schrieb lange nach ber Römerzeit, mahrend welcher bie Arbennen sicher schon noch weit mehr als zu Tibers Zeiten zusammengeschmolzen waren, weshalb berfelbe wohl diese seine Angabe auch richtig machte, die aber den ursprünglichen Umfang nicht mehr richtig angab.

Derfelbe ftarb als Gelehrter 1623 im 43. Jahre seines Alters und schrieb zu Anfang bes 17. Jahrhunderts.

Soll vielleicht Cluver bas Jura-Gebirge (Departement des

Ardennes) von Met nach Lüttig burch bas angegebene Daß haben wollen bezeichnen? — Unter allen biefen unter sich sehr verschiebenen Angaben muß Cafar selbst boch, aus mehrsachen Gründen, als in ber Sache entscheibenb betrachtet werben.

Die Arbennen wurden schon unter ben Römern, und noch mehr unter ben Franken bis zu 720 sehr gelüstet; und verloren badurch auch allmählich theilweis ihre Benemung.

623 fommen in der Stiftungs-Urfunde des Franken-Königs Siegebert, die Abteien Malmedy und Stavelet noch, als in den ticfen Ardennen gelegen, vor. Hundert Jahre später, 720, in der Stiftungs-Urfunde der Abtei Prüm von Bertrada sindet sich dieselbe an den Grenzen der Ardennen (in finidus Arduennee). Der Ardennen-Bald war also 720 vom Rhein her bis auf die Prüm zusammengeschmolzen.

Diese, von ganz Gallien größte wahrhaft enorme Walbstrede gewann noch außerordentlich viel durch beren physische Beschaffensbeit, wie Pag. 1. S. I. angegeben, sowie durch deren topographische Lage zwischen dem Rhein, Maaß und Deean, und dann die Anzahl der Bewohner, deren materielle und moralische Stärke.

Beibe erften Gegenstände werden später in Betracht gezogen werben, nachbem wir die Bewohner selbst kennen gelernt.

Theilweise sind biese Bolferstämme schon im ersten Banbe Pag. 17, S. XII. sowie beren Wohnsige angegeben, mas man baselbst nachlesen fann, um bier Wiederholung zu ersparen.

Nach Cluverus bewohnten nachstehende Bollerstämme bie Arstennen, als: die Trierer, die Tungerer, die Sunicier, die Ubier, die Gugernier, die Eburonen, theilweis die Bataver, Menapier, Moriner, Bethasier, Succonier, Nervier, Atrebaten und mehrere

<sup>\*)</sup> Bertholet T. I. Pag. 11. Cétoit, dit Cluvier, la demeure des Treviriens, des Tongriens, des Suniciens, des Ubiens, des Cugerniens, des Eburons, d'une partie des Bataves, des Ménappiens, des Morins, des Bethasiens, des Succoniens, des Nerviens, des Attrebattens, et de plusieurs autres.

Andere ). Sehr wünschenswerth ware es, wenn die Bohnsige bieser einzelnen Boller genau und bestimmt konnten angegeben werden,

Bertholet fagt hierüber Folgenbes: \*\*)

"Es ist schwer, die verschiedenen Wohnsige bieser Bölfer, "worüber Cäsar in seinen Commentaren spricht, genau einzeln an"zugeben, bennoch her bassenige, was nach Cluver, Nuenarius,
"Diveus, Berkermeirus und Amtelancurt, das Wahrscheinlichste
"st. Die Trierer sind sene von Trier (trierischen Bisthume) die
"Sunicier sind sene von Daun, in der Eisel; die Ubier sene von
"Cöln: die Gugernier sene von Jülich; die Eburonen sene von
"Lüttig, die Tungern sene von Tungern; die Bataver sene von
"Holland; die Menapier sene von Antwerpen und Brüg. Die
"übrigen Bölkerstämme lese man im ersten Bande pag. 17 nach.

#### S. V.

Gemäß dieser Anführung begrenzten nach Norden bas trierische Königreich die Segnier, Ceresen zc.

Die Sunicier bewohnten bie Gegend von Daun; die Eeresen bie von Prüm; die Segnier jene von Salm. Ich bin daher ber Meinung, daß die Ure, Urte und Kill, welche in Buchholz, bem höchsten Puntte der Arbennen entspringen, und sich beinahe in entgegengesetzer Richtung dem Rheine, der Mosel und der Maaß zuwenden, Grenzssüsse biefer Bolterstämme gewesen seien. Die

<sup>\*)</sup> Bertholet T. I pag. 11.

<sup>\*\*)</sup> Il est difficile de spécifier au juste les differentes demeures des peubles, dont parle César dans se Commentaires. Cependant après l'opinion de Cluvier, de Nuenarius, Divocus, Perkermeirus, et d'Ablancourt, voici ce qu'el y a de plus probable. Les Trèviriens sont ceux de Trèves; ses Suniciens ceux de Daun dans l'Eyfel; les Ubiens ceux de Cologne; les Gugerniens ceux de Juilliers; les Eburons ceux de Liege; les Tongriens ceux de Tongre; les Bataves ceux d'Hollande; les Ménappiens ceux d'Anvers et de Bruge, ainsi du reste.

Grenze der Nervier, die zwischen den Eburonen und Rhemern wohnten, muß unweit Niederwampach gewesen sein, weil Casar den Labienus dahin zu kommen beschied, um auf den Grenzen der Nervier mit ihm zusammen zu stoßen. Noch wichtiger, als die Wohnsitze dieser Böllerstämme aufzusuchen, ist es für den zu behandelnden Gegenstand, daß die unter dem gemeinschaftlichen Namen Belgier bekannten und in den Commentaren angeführten Bölserstämme, vereinigt schon ohne fernere fremde Beihülse, eine imposante surchtbare Streitmacht bildeten.

Bertholet fagt in biefer Beziehung: \*) "Diese verschiedenen "Bölker waren so zahlreich, daß sie, vereinigt, eine Armee von drei "bis vier hundert tausend Streiter ins Feld stellen konnten.

Bei einem Aufstande der Belgier gegen die Römer brachten biefelbe 240,000 Streiter auf den Fuß, obschon die Rhemer, Meter und Trierer keine Hufstruppen hierzu gaben.

Casar hatte viesmal einen harten Kampf gegen die Belgier zu bestehen, obschon die Nervier und Hermandumer nur eigentlich benfelben mit Entschlossenheit und Kraft empfiengen.

Cafar schwebte in ber außersten Gefahr, und ohne seine Entschlossenheit und helbenmuth hatte vielleicht hier die Römermacht ihre Grenzen, und er selbst sein Untergang gefunden; denn die Belgier thaten Wunder der Tapferkeit, und hatten die römische Armee schon in die Flucht geschlagen, als er sich selbst an der Spige dem Feinde entgegenstellte, dadurch die Römer ermuthigte und zum Kampfe zurücksührte.

Der Bahlplat biefer für ben Cafar fo bebenklichen und ge-fährlichen Uffaire, ift von ben Schriftftellern nicht genau bezeichnet.

Bertholet fagt hierüber in feiner Anmerfung: \*\*) "3ch habe

<sup>\*)</sup> Bertholet T. I. p. 11 et p. 39.

<sup>\*\*)</sup> Bertholet T. I. pag. 38 în feiner Anmerfung. Je n'ai lû aucun Historien, qui ait marque precisement le champ de cette bataille. Cesar dit qu'elle se donna sur la Sambre, ad Sabin, et selon la description qu'il en fait, on conjecture que ç'a dû être à la

"feinen Geschichtsschreiber gelefen, welcher genau bie Stelle Diefer "Schlacht angegeben hatte."

"Casar sagt, sie sei auf der Samber ad Sadin, und zufolge der Beschreibung, welche er hierüber gibt, vermuthmaßt man, daß dies stattgehabt haben musse, bei Bussiere, zwischen Mobeuge und Thuin oder Barlaimont, in der Nähe des Waldes Marmele. Das ist die Meinung des Bucherius. Hieraus ist's klar, daß dieser wichtige Wahlplat in der Geschichte, obschon genau beschriesen, dennoch nicht mit Bestimmtheit angegeben ist.

Ich erlaube mir baber noch nachstehende Bemerkungen biet= über zu machen.

# S. VI.

"Cäsar\*) kam aus Gallien, und da er durch ihre Grenzen "(der Nerver) drei Tage gereißt, ersuhr er von den Gesangenen, "daß der Fluß Sabin nicht mehr als 10,000 Schritte von seinem "Lager entsernt, und daß jenseits dieses Flusses alle Nervier sich "seitgesest, und daselhst auf die Ankunst der Nömer warteten, in "Bereinigung mit den Attrebaten und Beromanduner, ihren Grenz-"nachdarn." Cap. XVIII. war die Flußhöhe der Sabin ungefähr drei Fuß. Fluminis erat altitudo circiter pedum III. Ob der Fluß Sabin die Samber bezeichne, und ob diese mit den im Texte angeführten Dertlichseiten übereinstimme, kann ich nicht behaupten noch bestreiten; indem ich diese Lokalitäten nicht kenne. Auch Bertholet gibt uns keine ausführliche Beschreibung hierüber.

Soll wohl nicht burch bie im Texte angegebene Sabin bie Sauer eben so gut können verstanden werben als bie Samber ?

Bussiere, entre Maubeugo et Thuin, ou à Barlaimont; près de la Forêt de Mormale. C'est l'opinion de Bucherius.

<sup>\*)</sup> Caesar d. l. g. lib. II. cp. XVI. Inveniebat ex captivis, Sabin flumen ab castris suis non amplius millia passuum x abesse: trans id flumen omnes Nervios consedisse, adventumque ibi Romanorum exspectare, una cum Atrebatibus et Veromanduis finitimis suis.

Was mich biefes zu behaupten veranlaßte, ift, weil sich vieles unweit ber Sauer vorfindet, welches ber Sache nicht fremd zu fein, und fur sie zu sprechen scheint, als:

- 1. Das Grabmal bei Wilverdingen gehörte nicht, wie bei Thommen, nur einer Person, sondern einer Gesammtheit an, was sich auch von jenen bei Lengler und Gödingen, die nur 3/4 Stunsten von diesem entsernt und noch in ihrem Urstande sind, ebensfalls annehmen läßt.
- 2. Dieselbe liegen an der Römerstraße, nicht weit von der Sauer und sind unter sich 3/4 Stunden entfernt, so wie von Weisswampach.
- 3. Waren sie an oder boch unweit der Grenze der Nervier, an welcher Casar drei Tage vorüber gereißt, gelegen. Bergleiche Casar lib. V. Cap. LXVI.
- 4. Die Lokalverhaltnisse widerstreiten bem cafarischen Terte nicht.
- 5. Scheint das Weiswampach (Wegestampach) hierauf hins zubeuten, und soviel zu heißen, als Schlachtfeld an oder auf dem Wege. Auf jeden Fall gehören biese Gräber der Römer. Geschichte und einer ernsten, daselbst vorgefallenen Begebenheit an, die sich nicht außer diesem Borfalle in der Geschichte nachweisen läßt.

Es genügt mir übrigens auf diesen Gegenstand, und die bis dahin in der Geschichte unbekannten Nömer-Gräber ausmerksam gemacht zu haben. Eine regelmäßige Ausgrabung beider letztgenannten Grabhügel dürsten vielleicht in dieser Sache Ausschluß geben. Nach dieser kurzen Abweichung wollen wir wiederum zur Hauptsache zurückzehen und sehen, wie Cäsar selbst die obgenannte Streitmacht betrachtete. Derselbe gibt dieser Menge Bölkerstämme, und gewiß bedeutenden Streitmacht noch dazu selbst das vorzügelichte Lob der Tapferseit; nachdem er zu wiederholten Malen, bei verschiedenen, für ihn bedenklichen Kriegsläusen, Gelegenheit gehabt, dieselben kennen zu lernen, und nannte sie unter Allen Bölkern Galliens die Tapfersten. Caesar lib. I. cap. I.

#### S. VII.

# Abkunft diefer Bolkerstämme, Sitten und Lebensart.

Diese Arbennen Bewohner waren sammtlich beutscher Herfunft. Casar sagt, lib. I. cap. V, wo er die Bölserstämme ber Arbennen aufzählt und zugleich angibt, wie viele Hülse-Truppen seder gegen ihn gestellt, und nennt unter diesen folgende: die Mervier, Belluvaken, Atrebaten, Ambioner, Moriner, Menapier, Calcten, Neromanduner, Nerocassen, Advatier, Contrusier, Eduronen, Ceresen, und sagt, daß diese alle Deutsche genannt würden. Und lib. VI. cap. XXXII. schickten die Segnier und Contrusier, aus dem Geschlechte und Zahl der Deutschen, die zwischen den Trierer und Eburonen wohnten, Gesandte zum Casar\*).

Die Trierer und Nervier waren besonders eifersüchtig auf diese ihre deutsche Abkunft, und glaubten dadurch sich von den übrigen Bewohnern Galliens, welche minder tapfer waren, zu unterscheiden \*\*). Endlich kommen sämmtliche Ardennen-Bewohner in den cäsarischen Commentaren nicht anders als unter der gemeinsschaftlichen Benennung der Deutschen vor.

Die Arbennen-Bewohner waren also sammt und sondere deutsicher Abkunft, hatten sodann auch die Sitten und Gebräuche berfelben.

#### S. VIII.

#### Fortfetung.

Cafar gibt die Urfache, warum die Belgier alle übrigen Bolfer Galliens an Tapferfeit übertreffen, folgender Magen an:\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Tacitus. de. mor. gam.

<sup>\*\*)</sup> Caesar lib. II. cp. VI.

<sup>\*\*\*)</sup> Caesar de bel. gal. lib. I. cap. l. Hi omnes lingua institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, à Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae; propterea quod à cultu atque humanitate Provinciae lon-

"Deswegen, weil sie von der Erziehung und Bildung der "Brovinz (Galliens) weit abstehen, äußerst selten Berkäuser zu "ihnen ziehen, und was die Gemüther verweichlichen kann zu ihnen "dringen. Sie sind die nächsten Nachdaren der Deutschen, welche "jenseits des Rheines wohnen und mit denselben in immerwäh"rendem Kriege begriffen. Aus derselben Ursache übertreffen auch "die Helvetier die übrigen Gallier an Tapferkeit, weil sie sast "täglich mit den Deutschen im Streite sind; indem sie dieselben "entweder von ihren Grenzen abhalten, oder selbst an deren Ges"biete Krieg führen.

Umständlich, ja beinahe vollständig beschreibt uns Cafar die Lebensweise ber Belgier lib. VI. cap. XXI. Nachdem er von cap. XIII. an die Staatsversassung der Gallier und den Gottessdienst derselben, wobei sie selbst Menschen opferten, wenn sie sich in Gefahr befanden oder gefährlich frank waren; in der Meinung, daß nur ein Menschenleben durch ein anderes freiwillig Dargesbrachtes könne gerettet, und die Götter besänstigt werden.

Sie halten bafür, baß im Diebstahle ober Mord Ergriffene ben unsterblichen Göttern am angenehmsten seien; Falls diese zum Opfer aber nicht hinreichten, wurde die Strase auch auf Unschuls dige angewandt. Sie verehrten ben Mercurius als Ersinder der Künste, des Handels, Neichthums und Geldes, nach diesem den Apollo, den Mars, den Jupiter, die Minerva und haben von diesen dieselbe Meinung wie die übrigen Bölfer zc. zc. Nach diesem fährt derselbe über die Belgier, welche ein Gegensatz zu den übrigen Galliern bilden, solgender Maßen fort. cap. eitato XXI.

"Sehr unterscheiden sich die Deutschen von jenem Gebrauche, "benn sie haben weber Gögenpriester, die dem Gögendienste vor-"ständen, noch bringen sie Opfer dar. Unter die Götterzahl

gissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant, atque ea, quae ad effeminandos animos pertinent, important: proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt.

"rechnen fie nur biejenigen, welche fie feben, und burch bera "Beibulfe fie offenbar unterftugt werben, bie Sonne, ben Bulcan "(bas Keuer) und ber Mond; die übrigen fennen fie nicht einmal "bem Ramen nach. Ihr ganges leben besteht in Jago und lebung "bes Kriegewesens. Bon Kindheit an befleigen fie fich ber Arbeit "und Abbartung. Die, welche am langften unmannbar bleiben. "erbalten bei ihnen bas größte Lob. Daburch glauben fie, werbe "ber Rörperbau geboben, bie Rrafte und Rerven geftarte. "bem zwanzigsten Jahre bas andere Weschlecht gefannt zu baben, "balten fie fur bas Schandlichfte. Berbeblen fann man's nicht, "baß fie fich untereinander in ben Fluffen baben, fich Belge ober "fleiner Lenbenbebedungen bebienen, und einen großen Theil bes "Rörpers nadt laffen. Gie verlegen fich nicht auf Aderbau, benn "bie gewöhnlichften Rahrungespeifen berfelben find, Dilch, Ras In Betreff bes Aderbaues wird bies auf bas Be-"und Rleifch. "flimmtefte wiederholt, benn cap. XXIX. fürchtete Cafar ben "Abgang bes Getreibes und fagt, weil, wie oben angegeben, fein "Deutscher fich im Beringften um ben Aderbau fummert.

#### Fortsetzung des Textes cap. XXII.

Auch hat Reiner ein gewisses Adermaß ober bestimmte Grenzen; sondern der Magistrat und die Fürsten weisen den Bölfern (vermuthlich einzelne Haushaltungen) und den Familienverbandern, die zusammen leben, auf jedes Jahr so viel Land als sie bedürsen und ihnen beliebt, an, und nöthigen sie, ein Jahr nacher wieder von demselben abzuziehen. Biele Ursachen bringen sie bessenthalben vor:

- 1. Damit fie nicht burch andauernde Gewohnheit gefeffelt wurden und bie Kriegeubung mit bem Aderbau vertauschten.
- 2. Damit sie nicht trachten sollen, sich ausgebehnte Grenzen zu verschaffen, und bie Mächtigern die Geringern nicht aus ihren Besitzungen vertrieben.
- 3. Damit sie nicht sorgfältiger bauen sollen, um die Rälte und hiße abzuwehren.

- 4) Damit feine Beldgierde unter ihnen auffame; woraus Spaltungen und Uneinigkeiten entfleben.
- 5) Damit sie (Magistrat und Fürsten) burch Gemutheruhe bas Bolf im Zaume halten, ba jeber fabe, baß sein Bermögen ienem ber Machtigsten gleich fame.

#### Cap. XXIII. Den Staaten (einzelne Bolfer).

- 1) Gereicht es zum größten Lob, bie größten Ginoben mit verwufteten Grenzen um fich herum zu haben.
- 2) Für ber Tapferkeit eigen halten sie, bie Nachbarn aus ihren Aeckern zu vertreiben und zu verfolgen und nicht zu bulben, baß jemand sich neben ihnen niederlasse.
- 3) Wenn ein Bolt im Kriege sich vertheidigt ober benselben beantragt, werden Magistraten gewählt, welche Gewalt über Leben und Tob haben.
- 4) Im Frieden ift fein gemeinschaftlicher Magistrat, sondern die Höchsten (vermuthlich Grafen) der Districte und Grafschaften sprechen das Recht unter ben Ihrigen und schlichten die Streitigsfeiten.
- 5) Der Mord ift bei ihnen nicht geachtet und beschiet, außer ben Grenzen jedes Staates und sie erklaren offen, daß bies gesiche, um die Jugend zu üben und Zwistigkeiten zu vergringern.
- 6) Sobalb sich einer ber Fürsten (Grafen) in ber Bersfammlung erklärt, bag er ihr Anführer sein wolle, und bag biesienigen, bie ihm folgen wollten, bies erklären sollen, stehen bie auf, welche sowohl bie Sache als ben Mann gutheißen, und versprechen ihre Beihülfe und werben von ber Versammlung belobt.
- 7) Die aus ihnen bemfelben nicht folgen, werden für lebertäufer und Berrather gehalten, und aller Glaube wird ihnen nachher abgesprochen.
- 8) Den, der bei ihnen zuspricht, zu beschädigen, halten sie für unerlaubt, und die, welche zu ihnen, aus was immer für Ursache gefommen, beschützen sie vor Unbild, ihn halten sie für

heilig, benfelben sieht bas ganze Saus offen und bie Nahrung wird mit ihnen getheilt.

# S. IX.

Dieser klaren und umständlichen Beschreibung bes Casar habe ich nun noch zur größern Erläuterung solgende Anmerkungen hinzu zusügen. Was Casar lib. I. eap. I. über das zurückgezogene Leben der Belgier in ihren Waldern und den geringen Berkehr derselben mit ihren Nachbarn, den Galliern im Allgemeinen gessagt, erklärt er ganz bestimmt im Besondern lib. II. eap. XV. in Hinsicht der Nervier.

Mis Cafar beim Aufftanbe ber Belgier aus Gallien gegen fie anrudte, ftrichen sogleich bie Rhemer, bie Gueffanen, Bellovafen, Aebuer und Ambioner, biefe machtigen Bolferstamme bie Kahnen, marfen fich ben anrudenden Siegern beinahe obne Biberftand ju Sugen und leifteten ibm gegen ihre Stammverwandten, die übrigen Belgier zu bezwingen, bilfreiche Sand. Der Madtigfte, ber Trierer Bolferftamm, batte fich ichon fruber unter ben Schut und Bormundichaft ber Romer geflüchtet, nannten fich ihre Berbundete, und seine tapfere Ravallerie mußte fogar im R. Beere bienen, um bie Belgier belfen ju unterjochen. -Bewiß empfindlich mußte ber Abfall biefer machtigen Stamme für bie übrigen Belgier fein; fcmerglich, ihre Stammverwandten in bie Reiben ber Romer gegen fich, fur bas entgegengefette ge= meinsame Intereffe fampfen gu feben, aber eben badurch wurde, wie es scheint, ber Enthusiasmus fur Freiheit und Unabhangigfeit auf's Sochste gesteigert. Dem Cafar blieb nun noch übrig, fich ben Weg burch ben Sochpunkt ber Arbennen bis gum Rheine auch nur theilweise zu brechen.

Durch ben Abfall ber Trierer wurden noch obendrein bie kleinen Boller, als Pemanier, Ceresen, Contrusier und Segnier halbweis neutralistet. Die Trierer, beren Gebiet sich bis zu biesem Punfte ber Arbennen erstreckte, sicherten ihm biesen Durchgang

mehr, als halbwegs, benn von dieser Stelle bis zur Mosel, östlichen und westlichen Rheine, auf dem ganzen Durchzuge bis zum Unterrheine, hatte er nichts zu fürchten. Nur waren es noch die zur Maaß hin gelegenen Bölker, die Nervier, Aeduer, Avatricier, Eburonen, Segmier und noch andere minder bedeutende Bölker, die ihm diesen Wegstreitig machen konnten. Aller dieser außerordentlichen, sast unglaublichen Bortheile, welche sein Heer vermehrten und unterhielten, scheint doch Cäsar noch mit Schüchternheit das Innere der Ardennen betreten zu haben, obschon die Hälste der Ardennen-Bewohner sich bereits für ihn erklärt hatte. Die Nervier, Eburonen, einige Bölker von geringerer Stärfe und Bedeutung, konnten ihm den Durchzug die auf den Rhein noch streitig machen.

#### S. X.

Cafar war schon mit seinen Legionen burch die Gebiete ber Rhemer, Suessonen, Belluvaken, Aeduer in die Arbennen vorgerückt, und befand sich im Lande ber Ambianer, Grenzvölker ber Nervier \*).

Bevor er weiter rudte, erfundigte er sich genau über bie Beschaffenheit und Sitten ber Nervier, und erhielt bie Antwort:

<sup>\*)</sup> Caesar lib. II. cap. XV. Caesar, honoris Divitiaci atque Aeduorum causa, sese eos in fidem recepturum, et conservaturum dixit; et, quod erat civitas magna, et inter Belgas auctoritate ac hominum multitudine praestabat, DC obsides poposcit. His traditis, omnibus que armis ex oppido collatis, ab. eo loco in fines Ambianorum pervenit, qui se, suaque omnia, sine mora dediderunt. Eorum fines Nervii attingebant; quorum de natura moribusque Caesar cum quaereret, sie reperiebat: "Nullum aditum esse ad cos mercatoribus: "nihil pati vini reliquarumque rerum ad luxuriam pertinentium, "inferri; quod his rebus relanguescere animos, corumque remitti "virtutem existimarent: esse homines feros, magnaeque virtutis: "increpitare atque incusare reliquos Belgas, qui se populo Rom. "dedidissent, et patriam virtutem projecissent: confirmare sese "neque legatos missuros, neque ullam conditionem pacis accepturos."

8orumann, Arbennen, 2. Sanb.

"daß die Berkäufer gar keinen Zugang zu ihnen hätten, sie dul"deten durchaus nicht, daß Wein, oder was die Sitten verweich"lichen könne zu ihnen gebracht werde; weil sie dafür hielten, daß
"dadurch ihr Muth erschlaffe und die Tapferkeit leide. Sie seien
"rohe und tapfere Menschen. Sie tadelten laut und klagten die
"übrigen Belgier öffentlich an, weil sie sich dem römischen Bolke
"ergeben, Jund die angestammte Tapferkeit verläugnet hätten; sie
"schwören, daß sie weder Gesandte schicken, noch irgend eine Frie"densbedingung annehmen würden."

Gewiß eine freie Sprache, würdig eines, die Freiheit liebenben Bolfes, und dies im Angesichte des überlegenen, übermuthigen Feindes! — Hätten alle Belgier diese verstanden, sicher hätte Cafar sich in den Ardennen Datbern feine Kaiserfrone erobert, und die Belgier schwerlich sich so bald haben das Nömerjoch aufbinden lassen.

Der Kampf war in ber That fürchterlich, endete aber, aller Anstrengung ungeachtet, mit Bertilgung beinahe bes ganzen Bolfes. Ihr heer war von 60,000 auf 500 zusammengeschmolzen. cap. XXVIII.

Richt besser ging es ben Abvatriciern und beren Hulfstruppen cap. XXXIII.: Dhne Erbarmen wurden ihnen 53,000 Köpse abgeschlagen. —

Nun konnte Cafar sich ungehindert den Weg durch die Arbennen zum Rheine hin bahnen, welcher ihm unentbehrlich war, um Gallien mit dem Rheine zu verbinden. Diese blutigen und raschen Siege hatten die Eburonen und noch übrigen Belgier so eingeschüchtert, daß sich die Eburonen freiwillig zu Füßen warsen. Selbst den Ueberrheinern hatten diese Siege, oder vielmehr das Erscheinen der römischen Legionen am Unter-Rheine einen panischen Schrecken eingejagt, so, daß sie unangesochten, aus eignem Antriebe Gesandte zum Casar schiekten, demselben ihre Unterwerfung anboten. — Mit diesen Siegen der Römer verschwand die Meinung der unüberwindlichen, bis dahin unüberwundenen Belgier, welche 50 Jahre vor Casar die Einberer und Teutonen, die mit einer

Decresmacht von 500,000 Mann ganz Gallien ungestraft verswüsteten, standhaft und siegreich aus ihren Wäldern zurückwiesen, und deshalb mit Necht stolz auf ihren Kriegsruhm waren. Caesar lid. II. cap. VI. Vergleiche Bertholet T. I. p. 17. Aber fein Wunder, daß dies so geschah, weil es geschehen muste, indem diesmal die Belgier sich selbst, der Eine dem Andern den Hals zuschnürte, und Cäsar sie, den Einen nach dem Andern, nur vollends zu würgen brauchte!

Dieser erste Bug bes Cafare burch bie Arbennen, hatte mich beinahe von ben Bemerfungen über bie beutschen Sitten abgebracht, bie ich nun aber wieber ausnehmen will.

Fern waren bie Urbewohner ber Arbennen (ich fpreche aber bier von ben Bewohnern bes Sochlandes, benn bie in ben Rieberungen, ale bie Trierer, und bie ben Galliern zunächst gelege= nen, als bie Rervier, mogen wohl eine Ausnahme gemacht haben,) von allem Berfebr mit ben Galliern, beren verweichlichte Lebens= art und Sitten fie verabscheuten. Rur mit bem Heberfluffe ibrer Pelze brachten fie fich andere, ihnen febr nügliche, ober bochft nötbige Sachen, als Waffen, Gifenzeug zc. von benfelben wieber cin. Luxus-Waaren, welche Ramen fie auch immer hatten, wie auch ber Gebrauch bes Gelbes blieben ihnen frembe Sachen. -Ibre Religion war einfach, bem Stande bes unmundigen Bernunft = und Ratur-Menichen angemeffen, und forberte feine graßlichen Menschenopfer, wie bei ben Galliern. Sonderbar mar ihr Benehmen und ibre Meinung bei ben Sonn = und Mond-Kinfterniffen. Sie glaubten nämlich, bag alebann ihre Götter mit einem wilben Drachen ober lowen im Rampfe begriffen und in Wefahr, verfolungen zu werben, feien. Alles, Jung und Alt, Manner und Beiber, liefen por bie Gutten und im Freien berum, larmten, tobten und schrien aus allen Rraften, und glaubten baburch ihren Böttern Beiftand gu leiften und bas Ungeheuer gu verscheuchen.

Richts vernachlässigten sie, ben Körperbau zu heben, bie Musfelfraft zu mehren, und alles, was biesem entgegen war, wurde auf bas Strengste von ihnen vermieben und wie eine anstedende Krantheit gestohen. Daher zielte alles bei ihnen auf Uebung ber Gliedmassen, Abhärtung bes Körpers hin. Bon Kindheit an solgte ber Sohn bem Bater auf seinen Jagdzügen über Berg und Thal, im Schnee und in der Sommerhitze, halb ober ganz nacht, erstieg Felsen, erkletterte Bäume und übte so seinen Körper in freier Natur, mit Lust und Liebe zum kunftigen Beruse ein.

# S. XI.

#### Fortfetung.

Deren ftrenge Sittlichfeit, in Sinficht ber Enthaltsamfeit, ibrer nachlässigen Bebedung und bem freieften Umgang mit bem andern Gefchlechte, ungeachtet icheint Cafar felbft zu bewundern und bervorzuheben. Die Rleibung, ein um bie Lenden geworfener Belg, welcher ben Dberleib und bie Schienbeine nacht lief, fagte gewiß ber Abbartung in ben fast ewigen Schneegefilben ber Ars bennen zu, ohne boch ber Sittlichfeit, wie wir gesehen, Rachtbeil zu bringen. Die Wohnungen, wahrscheinlich von runder Form, wie bies beute noch bei ben berumgiebenden (Momaden=) Bolfern üblich ift, bestanden aus zusammengesetten Solzstämmen, unter einer alten Eiche ober belaubten schattigen Buche, mit Moos zc. ausstaffirt und mit Rafen bebedt. Gine Thure vom nämlichen Kabritat schloß die friedliche Butte. Der Zugang und ber Rauchfang spendeten bas Licht. Menschen und Biebstand theilten ben inneren Raum und Bugang. Jedes Jahr wurden biefe verlaffen und andere ähnliche ausgesucht ober neu gebaut. Das Mobiliar in biefen Wohnungen, worüber ich nichts babe auffinden fonnen, muß einzig und fachgemäß folgendes gewesen fein: Bleich beim erften Eintritte in bie Wohnung batte man ben gangen Raum mit beffen Reichthum im Auge. Im Flügel -- ben fich bie Familie gum Aufenthalte refervirt, fällt fogleich bem Eintretenden ber von ber schiefabfallenden Seitenwand berabbangende Pfeilfocher, ber Schützenbogen und vielleicht ein Geflecht zum Gischfange auf, sowie ein Seitengewehr. Auf der Erde erblickt man zuerst eine von Laub und Moos gefertigte Lagerstelle, welche
mit Pelzwerf versehen und gedeckt, für den ganzen Haushalt
eingerichtet ist. Nebst diesem eine Holzart, ein Bratspieß, um
das gefangene Wild am Feuer zu bereiten, grob gearbeitete
hölzerne Gefäße zur Aufbewahrung der Milch und Zubereitung
des Käses, sowie zum Wasserschöpen. Hierin, nebst einem Zerleg-Instrument (Plesser, das von Holz oder Erz war), bestand
das Hausgeräth des reichsten Arbennen-Bewohners. Das Köstlichste in diesem einsachen und genügsamen Modisiar-Vermögen,
den Bärenpelz, hätte ich bald vergessen. Das Pelzwerf leistete
ihnen zu Haus und draußen namhaste Dienste, aber der Bärenpelz war ein hochgeschätzes Familiengut.

Richt Jedem mar es erlaubt, sich berfelben zu bedienen. Rur alten, verbienten Greifen war es gegonnt und fam es gu, fich auf bemfelben auszuruhen. Bon einem jungen, noch werfthätigen Manne fonnte faum etwas Schimpflicheres gefagt werben, als: er hat fich schon auf bie Barenhaut gestreckt, bas fo viel beißt, biefer sucht im Mannes =, ober, was noch schandlicher, im Jung= lingealter bie Bequemlich= und Gemächlichkeiten bes Altere gu geniegen, und fich bem Muffiggange zu ergeben. Reine Gabel ober löffel murbe bei ber Dablgeit gebraucht, beren Stelle vertraten bie Kinger und Bande. Reiner Stuble, Bante, Tifche ober Bettstellen wurde man ansichtig; biefe wurden als Luxus= Artifel angesehen, und an berer Statt leiftete bie Mutter Erbe bie nothige und bequemfte Ausbulfe. Die hunderterlei andere Sand = , Ader = , Fuhrgerathichaften ic. waren ihnen unbefannte Dinge, und wurden in ihrem genugsamen Saushalt gar nicht vermißt. Ihre Rahrung bestand aus Milch, Rafe, Fleisch, wilben Baumfrüchten und andern Gewächsen.

Der Sausfrau ober bem weiblichen Geschlechte lag es ob, ben innern Saushalt und Biehstand zu besorgen, bas erlegte Wild ober bie eingefangenen Fische nach Saus zu schaffen und zu bereiten. Satte ber Bater ober Sohn bas Glud, auf ber Frühjagb

ein Wild zu erlegen; bann fand er bei feiner Rudfehr ein toftliches Mahl bereitet. Der an glübenben Rohlen gebratene Safe, ober sonft irgend ein Stud Wildbret, wird von bem froben Familienfreise umlagert. Die Mutter gerlegt es in Stude, und Alle langen mit ben ihnen von ber Natur verliehenen Waffen geschäftig zu. Die Bunge vertritt bier bie Stelle ber Serviette. Nach bem fetten Schmaus werben Tinger und Banbe rein, runbum abgeledt, am Saupthaare ober Bart vollends abgestrichen. Der Nachtisch bestand aus wilden Früchten, Milch ober Ras. Ein erquidender Schlud Quellwaffer erhöhte nun noch biefen toftlichen Genug, woran die Gotter felbft batten Antheil nehmen mogen. War aber Diana nicht gunftig, und fiel mabrend einiger Beit fein Wild, bann wurden freilich feine fo lauten Mablgeiten und Schmausereien gehalten, und bie Sausgenoffen mußten mit bem Rachtische vorlieb nehmen. Das Brodidneiben ober Brechen bei ihren Mablzeiten sparten fie, benn fie batten und brauchten feins. Was fie fich nicht felbft fchafften, beffen entbehrten fie. Dies war bie frugale und genügsame Lebensweise ber Arbennen-Bewohner. In biefer und ber Freiheit bestand ihre gange Gludfeligfeit. - Reine Sab = noch Gelogierbe ftorte unter ihnen ben Frieden. In ihrer Cabane fanden fich Alle behaglich und gufric ben. Nur um fich in ben Waffen zu üben, ftatteten bie Grengbewohner sich hier und ba einen Besuch ab, wobei auch mol mandmal ber Gine ober ber Andere mit bem leben bosie; brobte aber allgemeine Befahr, fo wurden biefe Rleivigteiten vergeffen, und alles sammelte sich zur gemeinschaftlichen Abwehr. \*)

Ich fann hier nicht unterlassen, einer roben, barbarischen Sitte ber Deutschen bei solchen Besanlassungen zu erwähnen. Bei vorkommenden Gesahren wurden Volkeversammlungen gehalten, in welchen seber Waffenfähige bewassnet, und zum Kampf bereit, am bestimmten Ort und Tag erscheinen mußte. Der, bei diesen Bersammlungen Lestankommende, wenn auch über Kopf und

<sup>\*)</sup> Bertholet T. 1. p. 44.

Hals gelaufen kommend, wäre er auch der Tapferste unter ihnen gewesen, wurde sogleich ergriffen und vor der ganzen Versammlung schrecklich hingeschlachtet! —

Diese Sitte macht uns zwar mit dem friegerischen Ernste der Urbewohner bekannt, zeigt aber zugleich von deren Rohheit und Wildheit, die vielleicht die allgemeine Noth, deren Abwendung rasches und geschwindes Zusammenwirken erserberte, hervorgerusen haben mag. Auch wohl geschaft dieses, um der gesammten Bersammlung einen auffallenden Beweis zu geben, wie ernst man die Sache nehmen müsse, wo bei der geringsten Saumseligfeit das ganze Gemeingut, der Staat, Frau und Kinder jedes Einzelnen in Gesahr gerathen könne. Sobald in diesen Bersammlungen der Krieg zur Abwehr oder Angriss bescholssen, stand auch schon die Mannschaft, zu jeder Verfügung des gewählten Ansührers, schlachtssertig da, und der Feldzug konnte augenblicklich beginnen.

Endlich wird es igewiß Jedem auffallend vorfommen, baß ber unbewaffnete, wehrlose Frembe nicht nur frei und mit Sicherbeit biefe weite Einobe und schauerliche Waldstrede burchwandern fonnte; fondern fogar allenthalben bie gaftfreundschaftlichfte Aufnahme fant. - Gerade bice giebt und ben fconften Beweis über ben arglofen, geraben, reblichen und biebern Ginn ber Urvater ab. Jeben beurtheilten fie nach ihrer eigenen Gefinnung und Charafter. Arglod und unbefangen von aller Sinterlift gegen Unbere, glaubten fie Jeben ebenfo betrachten zu muffen, ber fich freund= Schaftlich ihnen naberte. Wie unerbittlich und graufam fie gegen ihre offen erflärten Reinde im freien Relbe fampften, eben fo ftandhaft beschütten fie bicfe ihre, ihnen unbefannte Gaftfreunde. butte biente bem Wanberer nicht nur zur Freiftatte, fonbern als Familienglied wurde er betrachtet, was bie Ruche und Saushalt barbot, wurde auf's Zuvorkommenfte unentgelblich mit ihm getheilt. So redlich, fo bieber, schlicht, offen und einfach waren bie Arbennen = Bewohner noch zu Cafare Beiten, und blieben es, bis fie von civilifirten Römern umlagert und umftridt wurden.

3hre gange Staats = und hausliche Berfaffung bafirte auf

Freiheit. Der Mann war in seinem Familienkreise ber höchste Herr, Gebieter und Richter. Geriethen Familien unter sich in Haber und Zwistigkeiten, so war es der Fürst, Graf eines gewissen Distriktes, welcher die Sache aufnahm, in erster und letzter Instanz, richtete und schlichtete. Nur in Kriegszeiten wurde eine eigne Macht, Magistrat, für ein ganzes Bolt gewählt, welcher über Tod und Leben aburtheilte, um dem Kriegswesen und der Disziplin größern Nachdruck zu geben, oder auch weil die Grasen dam mit ins Feld ziehen mußten.

Den Land Distrift eines Bolfsstammes, und die Freiheit waren bessen Gemeingut, ihre Cabanne und Familie das Privateigenthum. Um biese Güter sich zu erhalten, waren sie immer bereit, ihr Leben bafür ins Sviel zu setzen.

Ihr ganzes Leben, wie Cäsar uns dies sagt, brachten sie in Nebung der Jagd und Kriegsläusen zu. Ersteres war ihr Haupt-Erwerds - und Nahrungsquell, und die trefflichste Berübung zu Legterem. Ihre Lebens - und Bauart, Nahrung, Privat - und allgemeine Einrichtung, kurz alles zielte dahin, sich kampfrüstig und schlagsertig zu halten. Luss Sorgfältigste wurde von den Grasen darauf gesehen und gewacht, daß der kriegerische Geist, die materiellen Kräste hierzu unter ihnen erhalten und erhöhet würden, sogar grobe Vergehen, der Mord, weil er hierauf Bezug hatte, wurde nachgesehen.

Alder= und Sauserbau waren ihnen blos aus bem Grunde untersagt, weil sie baburch irgend eine Heimath liebgewinnen und vom Kriegsleben durückgehalten werden könnten. Zum Kriegsschauplage begleiteten die Weiber ihre Männer und Söhne, ermunterten dieselben zum beherzten Kampfe, an welchem sie selbst nöthigen Falls thätigen Autheil nahmen.

Um sich einen Begriff von ber Standhaftigfeit, Unerschrockenheit, Erbitterung und Muth, womit die Belgier ben Kampf führten, zu machen, Iese man Caes. lib. II. CXXVII. In sester Haltung hatten die Nervier das römische heer angegriffen, und basselbe schon zum Weichen gebracht, als Casars Unerschrockenheit, bie Ankunft neuer Truppen ber Sache eine andere Wendung gaben und das römische Heer retteten. Mit frischem Muthe erneuerte sich der mörderische Kampf. Keinen Fußtritt räumten die Nervier ihrem überlegenen Feinde ein. Die Körper der Gefallenen wurden zusammengetragen und dienten als Schuhmauer gegen den Feind, eder auf Haufen gebracht, der sogleich von den noch Uebrigen erstiegen wurde, und wie Löwen bekämpsten sie von diesen Leichenstürmen ihrer gemordeten Brüder den anftürmenden Feind. Erst als das Nervier-Heer von 60,000 bis auf 500 Mann den Boden bedeckte, wurde den Römern das Feld geräumt. — Allein es könnte erwiedert werden, das wären die Nervier! Cäsar selbst ertheilt allen Belgiern dasselbs Kriegsslob.

#### S. XII.

Die materielle-Starte ber Belgier bestand in beren gewöhn= lichen Jagdgewehren, Schütbogen, Seitengewehr, welche Waffen fie mit geübter Sand und fraftigem burchbringendem Urme führten. Sehr zu ftatten fam ihnen zu allem biefen bie phififche Befchaffenbeit ber Gegend, in welcher fie geboren und aufgewachsen, bie fie baber burchaus fannten, zum Bortheile gegen eindringende Feinde, fo wie ihre Lebensweise. Die Ardennen fonnte man einigermaßen als ein großes Rriegelager betrachten. In einer halben Stunde Beit hatte jeder feine Wohnung geräumt, fogar abgebrochen, Ber= fort, und feine Sabseligkeiten in Sicherheit gebracht. Grabe jene Sinberniffe, welche bie Ratur bem Eroberer bier am meiften ent= gegenstellten, famen ben Bewohnern felbft boppelt zum Guten, weil fie bamit vertraut waren. Welche Gewandtbeit fie batten, fich biefer, ibnen von ber örtlichen Befchaffenheit an bie Sand gegebene Bertheidigungemittel zu bedienen und zu Rugen zu machen, bavon fann man fich überzeugen. Cafar lib. II. cap. XVI, XVII, XXII, XXVIII, XXIX und andere.

Im Gebirgolande war es jede Anhöhe, jeder Bergruden, jede Felsenwand, die ihnen jum Anhalte und Bertheidigungspunkte

bienten. Fast kunfigemäß hatte bier allenthalben die Natur felbst bie Gegend auf's Trefflichste verschanzt. In den Niederungen waren es die Sumpfe und Morafte, welche denselben Dienst leisteten.

Auf ben Höhen wurden alle Zugänge mit bewunderungswürdiger Geschicklichseit, und fast im Ru durch Berhaue dem Feinde
verrammelt. Was fanden endlich die einrückenden Feinde? Kein
Weg, kein Steg, nichts als verlassene oder abgebrochene Hütten.
Wohnung, Obdach, Nahrung, kurz alles dessen sie bedurften, das
Wasser ausgenommen, mußten sie mit sich hierher bringen. Nicht
nur leicht konnten die Urbewohner sich in allem Diesem zurecht
sinden, sondern sanden auch sast allenthalben ihre Nahrung, sede Eiche, Buche, oder Höhle dienten ihnen zum Obdach. So waren
die Ardennen-Bewohner allseitig im Bortheile und vereint bildeten
sie eine Kernmacht, die gewiß geeignet war den kühnsten, übermüthigsten Feind zu sich zu bringen und ihm Achtung zu gedieten.

Nicht weniger, wie alles bieses war die topographische Lage ber Arbennen es, die dem Eroberer, welcher diese in Beschlag nahm und für sich behalten wollte, Bedenklichkeit einflösen mußte. Bevor wir doch dieses näher in Betracht ziehen, wollen wir noch einmal auf Casar, den ersten Bezwinger der Arbennen zurückschauen, und bei den Waffen, die derselbe anwandte, um sich diese unüberzwundene Beste vollends zu Füßen zu wersen, noch ein wenig verweilen.

#### S. XIII.

Was konnte wohl den großen Feldherrn veranlassen, so empfindliche, sa schmerzliche Opfer für die Eroberung der Ardennen zu bringen? Vielleicht Habgierde? Nein, hier war wenig oder gar nichts zu erbeuten. Andere Bewegungsgründe führten ihn in diese schauerliche verhängnisvolle Einöde. — Cäsar fand durchaus keinen Spaß daran, mit diesen rothbärtigen Natursöhnen, die karge Erbschaft zu theilen. Aber mit Necht durfte er fürchten, daß die gemachte Beute diesseits der Alpen ihm könnte streitig gemacht

werben. Den Besit von Sallen mußte baher Casar sich burch die Bekampfung ber Arbennen erst vollständig sichern. So lange ihm diese nicht zu Füßen lagen, burfte er's nicht wagen, sein Fuß über ben Unterrhein zu seinen.

Der römische Imperator ließ zwar mit vielem Kostenauswand eine Kunstbrücke über den Rhein bauen, nach meinem Dafürhalten vielmehr um die gewaltige Römermacht, der nichts zu widerstehen vernochte, den Bewohnern recht anschaulich zu machen, um dadurch den Schrecken unter ihnen zu erhalten, wo möglich noch zu vermehren, als eigentlich Gebrauch davon zum Rheinübergange zu machen. Die Ardennen-Bewohner, auch nur theilweis vereinigt, hätten demselben bei erwachter Freiheitsliebe und dargebotener Gelegenheit diese wieder erlangen zu können, eine hübsche Ehrenwache bis an den Rhein nachsenden können.

Nicht nur halbwegs unterworfen, sondern vollständig gebeugt mußten die Ardennen sein, bevor die Römer das Geringste senseits des Rheins mit Sicherheit unternehmen konnten. Eafar hatte, wie wir gesehen, in den Ardennen schon arg gehaust und die Bewohner seinen gewichtigen Arm fühlen lassen, aber damit war das Ganze noch nicht abgemacht. Noch die zwei mächtigsten Bölker, Trierer, Eduronen und Andere waren eingeschichtert, standen aber noch unbestegt da. Auch diese mußten in den Staub gedrückt, oder sest schlossen werden, wenn anders Cäsar auf die Deeupation der Arzbennen rechnen wollte. Die Trierer hatten thätig mitgewirft, und die llebrigen den Mord ihrer Brüder, man möchte sagen gleichzultig mit angeschaut. — Der erste verwüstende Sturm strick auch schonend bei ihnen vorbei.

Nicht angemeffen ber römischen Großmuth war es, biefenigen, welche sich unter beren Ablersittige geslüchtet, zu erdrücken statt zu schützen. So gegen die Trierer, Eburonen und andere ihm ge-horsame Bölfer, wie gegen die Nervier und Atvaticier zu verfahren, hätte dem helden wohl für diesmal unheilbringend werden können, und in jedem Falle wurde dies ihm zur Schande gereicht haben.

Die Schüglinge felbst mußten Casar ben Borwand und wenigstens anscheinendes Recht zu ihrer Unterdrückung leiben.

#### S. XIV.

Noch glücklicher als in allen seinen gefährlichen Schlachten in ben Arbennen war Cafar in biesem, seinem verschlagenen beimtückschen Unternehmen. Seine Erstverbundeten, die Mächtigsten und dem Anscheine nach Treuesten, die Trierer mußten sich hierzu als Werkzeug bergeben.

Cafar wußte bem fcmachen, furglichtigen, ehrgeizigen und berrschsüchtigen Cingitorix ben Ropf zu verwirren, burch Romerglang vollends zu blenden, benfelben mit feinem Schwiegervater Induciomar, ber einen richtigen Blid in bie Bufunft batte, gu entzweien, ben Apfel ber Zwietracht felbst in bie Mitte ber Roniglichen Familie zu werfen. Wahrhaft ein trefflicher und febr gelungener Kund, ben bie Arbennen-Bewohner fammt und fonders bald theuer bezahlen mußten. — Mit einem Wort, badurch mar es um bie Gelbfiftanbigfeit Aller gefcheben. Die Arbennen fcmiegen, und fobald Cafar bie Brandfactel gelegt, ging berfelbe rubig, voller Erwartung nach Italien, jum vorans febend was ba fommen werbe. Den Brand zu lofden war er jeden Augenblid bereit, und verlangte nur für fich bie fleine Entschädigung, bie Trümmer berfelben. Diefer fo flug gepflangte Baum bes Ungehorfams, ber 3wietracht und bes Berberbens wucherte erstaunlich, überbet alles übrige Unfraut.

Noch fein Jahr war verflossen, als Casar schon von seiner Aussaat erntete. Der herrschsüchtige unerfahrne Cingitorir suchte sich balb einen Anhang seines Gelichters zu verschaffen, fündigte seinem Schwiegervater ben Gehorsam auf und glaubte, indem er sich dem Casar in die Arme warf, goldene Aepfel zu pflüden.

Der ernstere Induciomar und die klügere Notabilität des trierischen Bolfes durchschauten besser ben Plan des Eroberers, und sahen gleich ein, daß es hier nicht mehr um Freundschafts

· Digitalday Google

bündnisse, sondern um ihre eigentliche Unterwerfung unter das Nömersoch handle, was sie von Serzen mit Recht verabscheuten, und alles aufboten, um sich dieser Gnade zu entwehren. Der eiste, junge, romanisirte Eingitorix sing sogleich an, den Schwiegervater zu zerren, beim Barte zu zupfen, und wie Phäton Weiland dem Alten die Zügel des Staatswagens zu entwinden, wosgegen Induciomar sich aus allen Kräften sträubte.

Der Hausbrand loderte in vollen Flammen auf, und Cafar hatte das Bergnügen zur Löschung oder, besser das Feuer zu schürren, heran zu kommen. Menschenfreundlich, großmüthig, ja man möchte sagen ängstlich besorgt um die bedrängte Königliche Familie eilte er über die Alpen zurück, campirte mit einer Legion vor den Thoren der Stadt Trier, bei Saarburg, bereit jener Parthie, die sich hartnäckig zeigen würde, praktische Beweise seiner Großmuth und seinem unerbetenen Mittlersamte Nachdruck zu geben.

# S. XV.

Nach gestalter Sache wurde das Erscheinen des römischen Imperator aus den trierischen Mauern nach verschiedenen Unsüchten betrachtet und beurtheilt. Eingitorix mit seinem leichtsinnigen Unshange, eine große Anzahl Trierer, slohen durch alle Thore der Stadt hinaus, den Casar, ihren vermeintlichen Netter, zu complimentiren, und sich die Sclavensessen vom Jupiter selbst zu ersbetteln. Induciomar unterdessen und einige Besserschende sahen dieses Kinderspiel, welches das Neich an den Nand des Verderbens führte, mit verbissenem Grame an. Diese fanden Gelegensheit, sich von dem, ihnen verhaßten Besuch loszusagen und aus der Ferne dem römischen Feldherrn und Volse aus bescheidenen Gründen ihre Ergebenheit zu bezeugen. Besser hätte Casar nichts zu seinem Plane wünschen können. Welches Feld zur Aussaat der Zwietracht hatte er sich hier nicht erobert?

Seinen Anbetern wies er die römische Macht und herrlichkeit an, woran sie aber keinen Antheil nehmen, sondern die Schleppenträger derfelben abgeben sollten. Die Entschuldigung Inductionnars nahm er anscheinend als genügend, ja wohlwollend auf, ermahnte noch sogar zur Eintracht.

Der Einbruck, welchen sein ungebetenes, aufgedrungenes Mittleramt auf Induciomar und Andere gemacht, war Casar wohl bekannt. Eben bas war ber Acker, auf welchem berfelbe im folgenden Jahre seine Aussaat einzuernten beabsichtigte.

Mehr als durch eine Feldschlacht hatte der römische Feldberr hier in seinem Lager bei Saarburg erobert. Der Spalt, welchen er dem frästigen Stamme in seinem Herzen beigebracht, wurde hier mächtig erweitert, die erhaltene Wunde durchdrang den ganzen riesenhaften Körper die zu den kleinsten Theilen. Um diese so geschickt beigebrachte tödtliche Wunde offen zu halten, wurde eine Legion dei Saarburg zurückgelassen, welche reichlich von den trierischen Söldlingen genährt und gepflegt wurde.

Trier hatte bei dieser Gelegenheit vor seiner Thure eine artige Ehrenwache, oder besser, so beineben gesagt, Casar hatte damit dem Einen und dem Andern den Maulford angelegt, eine Brille ausgesetzt, wodurch sie bald die Zukunst klarer erschauen würden. Sodald der Imperator sein Pacifications-Geschäft hier beendigt, übersetzte er mit seinen zum beliebigen Zwecke in Vereitschaft gehaltenen Legionen das Meer, um sie in Britannien zu beschäftigen.

Klüger gewiß that biesmal Casar, über ben Decan, als über seine Rheinbrücke zu gehen, und seinen Segen zu spenden. — Die eigentliche Ursache bieser überseeischen Expedition war aber wohl diese: Un einem und demselben Tage wird man wohl nicht sam und ernten wollen.

Cafar mußte sich entfernen, bamit er biefer seiner, so bebächtig gemachten Aussaat, im Entstehen und Gebeihen, nicht hinberlich werbe.

Der Kaiser sah wohl ein, daß ber tiefgefrankte, fürs Baterland mit Recht ängstlich besorgte Induciomar es an nichts

würde mangeln lassen, und Alles ausbieten werde, das bedrohte trierische Bolk, und wo möglich die Ardennen wieder von der Fremdherrschaft zu befreien und zu retten.

Den, um sein Volf und Baterland befümmerten alten David vollends zu misstimmen, nahm er den Schwiegersohn, den andern Absolon gang gnädig und splendid in sein Hostager auf.

Da Cafar alles für ben vorgesehenen Fall angeordnet, entfernte er sich weit vom Schauplage, ließ Inductiomar freies Feld,
seinen Rettungsplan zu organisiren, in der Erwartung, daß ihm
dadurch Gelegenheit gegeben werde, bei seiner Rücksehr über ihn
und die Ardennen zu Gericht zu sigen.

Induciomar hatte richtig ben Schafpelz bes großen Miirten burchschaut, ben reiffenden Wolf erkannt, und unterließ baber nichts, fich und bie Seinen aus ben Rlauen bes Raubtbiers, welches fie icon mit ber einen Tate umfaßt batte, zu retten. Alles wurde logleich aufgeboten, ben Freiheitssinn zu weden, und bes verhaften remischen Jod, bas sich bereits auf ihren Nacken angelegt, zu entletigen. Die Eburonen, alle Bolfer ber Arbennen, welche noch leben batten, regten fich felbit, bie lleberrheiner maren im Bunbe Doch ber Plan war noch nicht zur Reife gebieben, und ber Imperator ftand wieder mit seinen Legionen in ihren Gauen, mitten unter ihnen. Cafare bloge Anfunft hatte bas gange Befreiunge : Projeft vereitelt. Diese Regung gab aber bemselben bie Gelegenheit an die Sand, fich herrifch gegen feine Berbundete zu betragen. Unter bem leeren, nichtsfagenben Borwande, quartirte er feine Legionen ein, theilweis an ben Grengen ber machtigften Stamme, bot biefen bie Belegenheit bar, ihm burch bie Beforgung jener lager ihre Ergebenheit zu erweisen, ober sich offen gegen ihn zu erflären, was er wunschte und auch geschah. Durch bie Berlegung ber Lager in bas Centrum ber Arbennen, batte er biefelben factifc in Befit und für fich in Beschlag genommen.

# S. XVI.

Wie bas Drama sich ferner entwidelte und ausgeführt wurde, ift im ersten Bande nachgewiesen.

Rur zu balb bot sich bem Eroberer die Beranlassung bar, wie ber Schlangen-König in ber Fabel auszutreten, ein Bolfssstamm nach bem andern zu verschlingen! Nach beendigtem Blutgerichte, und alles schweigend ihm zu Füßen lag, traf Casar Anstalt, seine gemachten Eroberungen zu süchern, die Arbennen und Gallien zu verlassen. Die Großen Galliens, und namentlich von Trier, suchte er mit goldenen Ketten an sich zu sesselle, schmädte Cingitorir mit dem Purpur eines Schattenkönigs, hielt auf der trierischen Grenze Heerschau über seine Legionen, die er aus dem Marke der männlichen Jugend der Arbennen ergänzt hatte, und eilte nach Rom, um nicht wieder zurückzusehren.

Das noch nie Gesehene war vollbracht, die Arbennen besiegt, erobert! Der Senat zu Rom erfannte beshalb dem Besieger einen Triumph zu. — Weiter dem Casar auf seinen Siegeszügen in Spanien und Afrika zu folgen, gehört nicht zu meiner Sache. Es genügt mir noch hier zu sagen, daß das Blut, womit er fast die Erdenrunde getränkt, endlich Nache gegen ihn schrie, und er 42. v. Christi gegen 13 Jahre, nachdem er die Arbennen verlassen, zu Rom, bei hellem Tage, im öffentlichen Senate durch die Bersschwörung seiner Busenfreunde — Cassius und Brutus erdolcht wurde.

Auf solch eine tragische Weise schop ber erste römische Raifer, ber sich ungählige Bölfer unterworfen, herr ber römischen Republik geworden, ber mächtigste Alleinherrscher, ben bie Geschichte kennt, seine Laufbahn im 56. Jahre seines Alters; Allen und Jedem ein warnendes Beispiel hinterlassend, welche vor den Leichenhaufen der Gemordeten thronen wollen.



# Bweiter Abschnitt.

#### S. I.

# Die Arbennen nach Cafars Abjug.

So viele Unstrengungen, so viele Rante, Lift und Betrug mußte Cafar anwenden, so viele perfonliche Gefahr bestehen, und Legionen opfern, um sich bie Arbennen zu unterwerfen.

Die Arbennen! wer staunt nicht? Die Weltmacht scheint an bieser kleinen Walbstrecke ausgehalten zu werden, ja gar ihre Grenzen gesunden zu haben. Zehn Jahre waren dieselben von römischen Legionen überschwemmt, von Cäsar, dem geübtesten Feldberrn, angeführt, standen frei und unbesiegt da, bis sie endlich dessen Lift, dem Betruge unterlagen. Nein, nicht die Wassengewalt der Nömer, sondern die Berschlagenheit und Tücke ihres Ansführers hat den gutmüthigen Urbewohnern das Joch der Knechtschaft und Sclaverei ausgebunden.

Hätte Casar bas Glück nicht gehabt, auf allen Wegen, durch alle Mittel bas Bolt vom Bolf zu trennen, die Gemeinkraft zu zersplittern, selbst ins Berz ber einzelnen Familien bas Gift ber Entzweiung zu streuen, schwerlich hätte er sich vom Senate einen Triumph erworben, sicher nicht hier, in den Ardennen, die ersten Stusen bes Kaiserthrones erstiegen. Das Grab, welches ihn, allem diesem ungeachtet, mehrmal hier angahnte, hätte ihn wohl sammt seinen Legionen aufgenommen! Was die Ardennen den Römern im Kleinen, das war von Cäsar bis heute die deutsche Nation im Großen sur jeden Eroberer. So lange Deutschland sich selbst, seinen Charakter nicht verkannte, mit vereinter Krast wirste und nicht durch Spaltungen sich selbst der Fremdherrschaft anheim gab, Borrmann, Ardennen, 2. Band.

prallte alle Waffengewalt wie ber Pfeil am Felfen an ihr ab. Rein Eroberer, wie machtig und woher er fommen mochte, betrat, wie bies bie Befchichte bezeugt, ungestraft bie vereinten beutschen Bauen. Das waren bie Unftrengungen, bies bie Opfer, welche bie Belt= macht fich mußte gefallen laffen, um bie Arbennen gu erobern. Mit eben fo vielen Schwierigfeiten, wenn nicht noch größern, war es verbunden, fich ber Ardennen = Bewohner gang gu bemächtigen, fie bis auf ben letten Mann gu unterwerfen, was boch gescheben mußte, follte bie Eroberung ber Arbennen bem Romer = Reiche fruchten.

Bas hatte endlich ber römische Imperator in und burch bie Arbennen für sich und bie römische Republif errungen? Reine reichlichen Fruchtmagazine, Reine Ebelfteine noch Golbichage, benn biefe Pretiofen waren ben Bewohnern unbefannt, mehr aber als alles biefes batte er erbeutet. Gallien, bas Cifalpinifche Romer= Der Rhein ftand ber romifden Reich, war baburch gesichert. Eroberungefucht, ohne alle Runftbruden über benfelben, von nun

an offen, und bas war viel, ja viel gewonnen.

Belde Bedeutung es hat, ben Rhein gegen Deutschland gu gewinnen, tonnen Sachfenner beffer beurtheilen. Aus ber Befcichte ift's übrigens erwiefen, bag man fich von Cafare Beiten bis auf ben heutigen Tag beftig um biefen Strom gefampft, und es jedesmal als eine unbeilbringende Borbebeutung galt, wenn er mit Baffengewalt überschritten wurde.

# S. II.

Bir fennen bie Arbennen, wie Cafar biefelben antraf, es fei und nun auch noch vergonnt, einen Blid nach feiner Abreife in biefelben zu werfen.

3ch glaube nicht, baß wohl irgend Jemand Behaglichkeit finben wird, lange in benfelben zu verweilen, um bas Bilb ber Berwuftung in der Bufte felbft, bas ich nicht gebuhrend genug ichilbern fann, mit eigenen Augen anguschauen.

# Cafars Abjug.

# S. III.

Endlich, nach zehnfähriger Blut-Arbeit, schickte ber Sieger sich an, die wie ein Saatseld vom Sagel zerknickten Arbennen zu verlaffen. — Die Ruinen ber zusammengebrannten hütten rauchten noch, die vom Blute ber Gemordeten gefättigte Erbe dampste noch; Sümpse, Bäche und Flüsse waren noch vom Blute ber Singeschlachteten geröthet, die, durch das im Freiheitstampse in Menge vergossen Blut geadelt schienen.

Bier ächzen die vom Mordftahl Getroffenen noch unter einer Ciche, in einem Gebuiche, wohin fie fich, bem unvermeiblichen Tobe zu entgeben, geflüchtet, alles Mitleid und menichlicher Beibulfe entbeherend, athmen fie ihren letten Seufzer, bem Tyrannen fluchend, hier aus.

Noch bröhnt die Luft von dem fürchterlichen Schlachtgeschrei, auf Bergen, in Thälern ist bessen Scho noch nicht verhallt, der Boden schwankt noch von den zermalmenden Tritten der vom Würgen und Morden ermüdeten Legionen, als Casar Heerschau hielt, das Urtheil über die Ardennen, die freien Ardennen sprach, und — welches Urtheil? Es heißt in wenigen Worten: ihr seid Staats = und Privatgut, oder mit einem Worte: Sclaven. D! bes Entschens, die freien Ardennen-Bewohner waren zur Knechtsschaft herabgesunken, dem geringsten Hausthiere, dem Ochsen und Esel, gleichgestellt, und zum Wucher und zur gemeinen Kausmanns-Waare herabgewürdigt.

Bätten die Urbewohner es voraus empfunden, wie schmerz, lich diese Erniedrigung für sie wäre, und geahndet, daß ihre Enstel die Sclavenfesseln so viele Jahrhunderte, ja Jahrtausende könnte man bald sagen, tragen müßten, sie würden es vielleicht vorgezogen haben, sich selbst das Grab zu schaffen, um sich mit ihren Familien und ihrer Freiheit darin vor dieser Schande zu sichern. Lieber hätten sie sich ihre Sände abhauen lassen, als sie in diese schmachvolle Fesseln zu legen.

Alle, die aufgefangen, wurden als gute Prise unter römisches

Militär zur Anerkennung und Belohnung abgelaffen, ober als Staatseigenthum reservirt. Der, welcher sich am Besten auf Menschenjagd in den Ardennen verstand, hatte sich der größten Beute zu erfreuen. Tausende von Familien waren Casar schon nach Italien vorangegangen, abermals Tausende folgten ihm. Mit Fesseln beladen, mußten die Ardennenbewohner Casars Triumph beiwohnen, in größter Erniedrigung und Schmach, die riesen ate lethischen Gestalten sich vom niedrigen römischen Pöbel begaffen und beklassen lassen, als gebeugte, verzweiselte Zeugen dem alle mächtigen, übermüthigen Sieger dienen!

Hätten sie hier, bei biesem für sie so ichmählichen Triumphauge, die ihnen angelegten Ketten abstreisen können, sicher hätte der römische Pöbel das Bergnügen nicht gehabt, sich ungestraft über dieselben lustig zu machen! Wie entehrend, im höchen Grade empörend dies auch immer war, so war es nur das Borspiel und diente dazu, die Glorie des Niesenbesiegers, des großmächtigen Tyrannen zu bewahrheiten, zu erhöhen. In Nom, Italien und allenthalben wurden sie bald neben den Lastthieren auf öffentlichen Märkten seilgeboten, geseilscht, mit ihnen geschachert, gewuchert. Der neu angesommenen Menschenwaare, die so viel Aussehen in der Welt erregt, wurde allenthalben nachgespürt, begierig ausgesgriffen und in Italien, dem Oriente, der ganzen Welt verschleus dert, verschleppt.

Rach Gefallen und Belieben bes handlers ward ber Mann von seiner Familie, ber Säugling von ber Mutterbruft getrennt, verfaust oder als gemeine Waare dem Meistbietenden als Eigenthum überlassen. — Der starke frästige Ardennendewohner hat seinen Pseiltöcher mit der hacke vertauscht, baut dem müßigen Italiener, dem arbeitöscheuen Drientalier seine Aecker, und welchen Lohn erhält er dafür? Wie Ochs und Lasithier wurden sie gestütert, in Ketten gelegt, von der Menschheit zertreten, von muthwilligen Aussehen oder Knaben mit Peitschenhieben, Stockschlägen zur Arbeit getrieben, wenn nicht zum Zeitvertreibe gequält. — Was ihnen, um ihre Blöße zu bedecken, vom gestrengen Herrn

jugebacht wurde, bamit mußten fie fich begnugen, nur feine Ropf= bebedung burften sie haben. Diese war bes freien Mannes, bes römischen Bürgers Eigenthum. Go waren bie Arbennen-Bewohner bann zum gemeinften Thierftante berabgefommen, mas fage ich, ja beinahe noch fogar unter biefelben maren fie gefunten! - Bor ibrem Unfaufer, bem Bucherer mit Menfchenblut, mußten fie bas Ungeficht mit ben Sanben, wenn fie feine Lappen bargu batten, bebeden; ale wenn fie nicht werth waren, biefe Scheusale ber Menschheit anguschauen. Rach barter Arbeit, gebulbig ertragenem Schimpf (wofür fie boch wohl balb unempfänglich waren), erlittenen Stodichlagen, warfen fie fich, wie burch Buchtigung geschmeibig gemachte Sunde, vor ben niedrigften, verworfenften Rregturen in ben Staub bin, um fich ihr gewiß nicht zu beneibenbes Leben burch biefen Alft ber Unterwerfung, Anbetung, ju erbitten; benn biefelbe Gewalt, wie über feine Sauethiere, Daft = und Schlachwieh übte ber geftrenge Berr über feine Sclaven. ein Glud für die ihrer Freiheit beraubten, unter Die Menschheit berab gefuntenen Arbennen = Bewohner, mochte vielleicht Mancher benken, bag bie Römer boch noch einigen Unterschied unter ben Waldbewohnern machten, und bas Menschenfleisch ihrem belifaten Geschmadorgane nicht behagte!

Man möchte boch versucht werden zu glauben, diese Schilberung sei etwas zu grell und ließe sich nicht wohl mit der so hochgestellten und gepriesenen römischen Civilisation vereinbaren.

# S. IV.

Die Commentaren bes Cafars geben und hierüber keinen so genauen Ausschluß im Detaile, was übrigens auch überflüssig, da bas Ganze im Allgemeinen so gangbar war, reichs = und rechtsträftig, daß der Geschichtsschreiber sich der Mühe überhoben fand, davon Erwähnung zu thun, und als eine allgemein bekannte Sache wohl übergehen konnte. Der in der Geschichte Kundige wird mir keine Einwendung machen, daß Eroberung die Sclaverei mit sich

führte, womit die speciell angegebenen Erbarmlichfeiten verbunden waren und heute noch sind. — Bar dies nicht Sitte der Romer?

Soll vielleicht Cafar hierin mit ben Arbennen, welche seine Legionen verschlungen, ihn selbst hatten in die Unterwelt schauen laffen, gnädiger als mit ben übrigen eroberten Bolfern gehandelt haben, ist mehr als zweiselhaft, und schwerlich wurde man Be-weise bafür liefern können. Die Ausrottung mehrerer Bolfers stämme zeugen dagegen.

Rom mußte die Ardennen haben, und wie konnte es sie haben, als durch Eroberung berfelben, sie unschädlich machen? Dadurch mußte wenigstens vor der Hand für das römische Gallien gesorgt werden.

Aber die römische Bildung, Civilisation, möchte vielleicht dem Ganzen nicht zusagen. Den Begriff, welchen man mit Civilisation verbindet, ist sehr verschieden. Den Begriff, welchen man sich aber davon machen will, ohne das Christenthum, schließt die Barbarei, die Sclaverei nicht aus, wie die Geschichte dies auf allen Blättern erhärtet. Wozu verleitet nicht ungezügelter Stolz und Uebermuth der Menschen?

Wie weit fann er durch den Uebermuth, die Sabsucht und Geldgierde getrieben werden — Diesem hundertföpfigen Drachen, den die Urbewohner so ängstlich scheuten, waren sie jest zur Beute geworden.

Das sind die Helbenthaten, welche ber römische Imperator in den Ardennen übte, das die Segnungen, die er in denselben svendete.

Nach diesen Borkenntnissen ber Arbennen, wie sie waren, als sie bem Römerreiche einverleibt wurden, wollen wir uns auch nun vom Eroberer berfelben, welcher Millionen jenseits des Grabes Ruhe verlieben, und ihnen jetzt auf demselben Wege gefolgt, abwenden, dessen Nachsolger unsere Ausmerksamkeit zuwenden, um zu sehen, wie derselbe dieses Eroberungsgeschäft fortsetzt.

Augustus, Cafare Adoptiv-Sohn, als zweiter römischer Rais fer, besteigt ben Weltthron.

# S. V.

Augustus, biefer friedliebende Fürft, besteigt ben mit Menfchenblut befleckten, noch bampfenden Raiserthron; bie auf bem Rampfplage burch fich rasch aufeinander immer ohne Unterlag folgen= ben Schlachtgewühle faft außer Athem gefommene Belt febnte fich nach Rube; bie Beroen von ihren, bie Belt burchfreugenden Marfchen, ihren Unftrengungen auf ben Schlachtfelbern, auf ihren errungenen Lorbeeren auszuruhen. Augustus war ber Kürft, welcher alle biefe Buniche mit bem Untritte feiner Regierung zu erfüllen schien, wenn sein mächtiger Rival Antoninus ibm die Raiserfrone nicht ftreitig gemacht batte. Diefer Rampf, welcher 12 Jahre, bis 30 vor Chrifti, bauerte, in welchem beftig um ben Scepter geftritten wurde, hatte in Italien und fernern Gegenden ftatt, und gebort im engern Betrachte nicht zu meiner Aufgabe. Es genügt bier, gefagt zu baben, baf Augustus feinen Mitbewerber um bie Raiferfrone, nach mehreren heftigen Gefechten bei Actium, 30 v. Chrifti, vollständig besiegte und Alleinberricher bes Reiches ber bamals befannten Welt wurde. Mehr Interesse wird ber Lefer wohl baran finden, einiger Dagen zu erfahren, wie es mabrend biefer Beit= periode in ben Arbennen fich verhalten habe.

Wie Casar mit ben Nerviern, Abvatriciern, Eburonen ze, umgegangen, wissen wir schon; daß Hunderttausende auf allen Weltmärkten seil geboten, ist ausgemachte Sache, und daß viele Tausende den Weg über den Rhein gesucht, läßt sich nicht bezweiseln. Sehr aber würde man irren, wenn man sich dem Gebanken hingeben wollte, durch alles dieses, die Decimation der Bewölkerung auf den Schlachtseldern noch dazu gerechnet, seien die Ardennen so entwölkert worden, daß sie den Römern keine Besorgsniß mehr eingeslößt hätten. Später wollen wir dies näher erwäzen, jest in den Ardennenwald, welcher aber von seinen Bewohnern ziemlich gelichtet, hineinschauen. Arg hatte Casar in demselben gehaust, und bennoch gelang es ihm nicht, wenn es so anders in seinem Plane gelegen, mit seinen Legionen und seiner

Romermacht bie Arbennen gang zu verschlingen, obicon, er bie Schabenfreube hatte, Bruber gegen Bruber zu heten und fich felbst unter einander aufzehren zu sehen.

Dessen Rachfolger Augustus fand sich veranlaßt, die noch übrige, gewiß sehr zusammengeschmolzene, eingegangene Arbennens-Bevölserung noch mehr zu verdünnen, wie wir später sehen wers den. Welche traurige Veränderung war unterdessen für die noch verhandenen Bewohner vor sich gegangen?! Richt nur das Völsterverband ist aufgelößt, sondern Familien von Familien, Kinder von Eltern, die Segatten sind voneinander getrennt, weggeschleppt oder gemordet. Die das Glück hatten, im Schlachtgewühle dem Tode zu entrinnen, sich vor dem spähenden Argusauge des Häschers, welcher wie der Wildsäger seinem Fange auslauert und seine Pelze zum Voraus berechnet, zu verbergen, wie soll man diese, sage ich, nun betrachten können? Vielleicht wie den frühern arglosen, biedern, zuvorkommenden Waldbewohner?

Doch ich glaube, bie gepriesene Civilisation ber Romer hatte bas Kind zu arg in die Schule geführt, als baß es noch lange an bem guten Willen seines Lehrers hatte zweifeln können.

Ohne Baterland, ohne heerd irrten sie in ben weiten Ranmen, welche bie Entführung ihrer Brüber noch größer, ihnen schauerlicher gemacht, wie verfolgtes und gehetztes Wild herum. Dier erblickten sie die Brandstätte ihrer hütte, bort die Stelle, wo Bater ober Sohn ze. gewaltsam ihnen aus den Armen entrissen, in Fesseln gelegt oder dem Mordstable erlagen. Alles hatte sich vereinigt, ihnen den friedlichen Boden, auf dem sie geboren, erzogen, den sie liebgewonnen hatten, zu verseiden.

Bergebens umschaut man sich jest, ben müben, boch froben und heitern Jäger vor seiner hütte zu erblicken, und in seinem Familien-Areise von ber Taged-Arbeit auszuruhen. Nicht hört man ihn mehr seine Kinder und andere mit der Jagdgeschichte des Tages unterhalten, so wenig, wie der Fang im muntern Kreise verzehrt wird. Nicht mehr glänzt aus seinem Untlige das frohe, heitere, biedere Wesen, alle seine Gesichtszüge verrathen Knechtschaft, Furcht. Auf Jahre lang wurde sonst nur gebaut, jest nicht einmal mehr auf einen Tag. Die Hütte, die ehedem dem Arbennenbewohner zum Obdach diente, konnte ihn jest verrathen, ihm zum Gesängniß werden. — Ueber Berg und Thal, von einem Orte zum andern wanderten sie bei Tag und Nacht, selbst der glücklichste Fang gewährte ihnen keinen fröhlichen Genuß mehr. Heimlich und wie gestohlen mußte er verzehrt werden. Die diche testen Gebüsche und Höhlen, die verborgensten Schlupswinkel diensten ihnen, gleich Füchsen und Naubthieren, zur Wohnung: Felsenshöhen, Sümpse und Moräste als Jussuchts und Vertheidigungssorte.

Wie mögen endlich die sonst so offenen Arbennen-Bewohner ben Fremden durch die Brille, welche die Römer ihnen aufgesett, gesehen haben? Wenn irgend Jemand auch beim besten Willen von übler Laune gegen den Fremden ergriffen worden, wird man dies auch den gutherzigen Arbennen-Bewohnern nicht verargen. Richt mehr als willsommene Gäste werden sie angesehen, als Berfolger, Barbaren, Todesseinde, vor welchen sie, wie der verssolgte Hirsch, slohen, aber auch wie dieser, in legter Noth grimmige Rache zu üben bereit waren.

Rach biefen sachgemäßen Erörterungen will ich ben Faben ber Geschichte wieder aufsuchen.

## S. VI.

Der Zustand in ben Arbennen unter Casar bis 42 v. Chr. war bedauerlich. So lange dieser Schreckensmann auf dem Throne war, reichten einige Legionen hin, die Arbennen in Furcht und Unterwürfigseit zu erhalten. Der Freiheitössinn war aber bei densselben nicht durch die Schreckensseenen erloschen, sondern vielmehr noch erhöht worden. Zest erst hatten sie begriffen, was sie versloren. Wie erst der Kranke als solcher die Gesundheit schäßen lernt, wie das verlorne Gut, durch besseln Verlust den Verthfür den ehemaligen Besitzer erhöht, so suchten nun auch die Ars

dennen-Bewohner auf allen Wegen ihren verlorenen Schatz wieder aufzusinden. Die topographische Lage der Ardennen war ihnen hierzu ungemein behülflich. Bon dem Rheine, der Maaß, dem Deean umschlossen, welche Hülfsquellen boten diese ihnen nicht dar?

Wir fennen biefelben bereits ihrem Innern nach, aber nicht nur bies allein war's, was ben Romern biefe Balbftrecke unbeimlich machen mußte. Auch angenommen, es ware bem Cafar gelungen, bie Arbennen ganglich zu enwölfern, was ihm aber eben fo unmöglich, ale ben gangen Walb auszurotten und ber Gefchichte widerstreitet, so war noch lange nicht alles badurch abgetban, noch nicht alle Furcht beseitigt. Das überrheinische gange Ger manien hatte recht gut begriffen , was fie an ben Arbennen , biefem Bollwerfe gegen Gallien und die Romer-Gewalt, verloren. hatte ihm ichon zum andern Male einen Besuch abgestattet, fich etwas in bemfelben umzufeben und ben jenfeitigen Bewohnern au zeigen, bag er fich bie Thore zu ihnen geöffnet babe. Den Germanen fonnte es nicht mehr rathfelhaft bleiben, worauf es eigentlich für fie abgesehen, und baber auch feine Belegenheit, ben gefuntenen Arbennen wieber auf bie Beine zu belfen, unbenutt porbeigeben laffen. Cafar batte fich ben Rhein-Uebergang geöffnet, aber nun fehlte noch ber zweite Theil, berfelbe mußte auch bem Eindringer verschloffen werben. Die Arbennen find in bem, bie Belt auffassenden Römerreiche zwar nur ein fleines Punttchen, faßt man sie aber so allseitig richtig auf, so wird man gerne eins gefteben, bag biefe fleine Balbftrede ben Romern Achtung gebot, und ihre Cifalvinischen Besitzungen bavon abbingen.

## S. VII.

# Die Tempelshäuser.

Nicht entrölfert, nicht ausgerottet follten, ja fonnten bie Arbennen werben, nicht aber auch einseitig, sonbern allseitig follten und mußten sie occupirt werben, die noch zuruckgebliebenen Benwohner unschädlich zu machen, was eben im vorhandenen Zusstande der Ardennen nicht leicht war, blieb noch immer für die Römer eine schwierige Aufgabe. Der Staat mußte daher darauf Bedacht nehmen und die Einrichtung treffen, sich dieselben auch sörderlich zu machen. Dieses war's, was der Staat zu lösen hatte. Die Mittel, welche Rom in Anwendung brachte und bringen mußte, sein Ziel zu erreichen, wollen wir nun näher in Erswähnung ziehen, und zwar sene der Occupation.

Die Arbennen erobern konnte nur ein Cafar, sie zu behalten und ben unheimlichen, gefürchteten Wald ben Römern sogar nüglich zu machen, wurde bieselbe Klugheit, Kraftanstrengung und Energie erfordert. Wie der Blis eine alte Eiche, welche Jahr-hunderte allen Stürmen widerstanden und stolz abgewiesen, bis ins Berz zersplittert, beren Aeste weit umher vom Stamme wegschleubert, so hatte Casar die Ardennen getrossen, zermalmt, unter seinen Füßen zertreten, und bennoch war damit erst der Ansang zur Occupation berselben gemacht, und Vieles zu leisten blieb noch übrig.

Aus dieser allgemeinen politischen Sündsluth hatten die Trierer sich am glücklichsten gerettet. Densenigen, welche er nicht auf dem Schlachtselbe todtgeschlagen, schenkte er großmüthig das Leben und ließ ihnen noch daneben den Schein von Freiheit und Selbstständigkeit.

Das trierische Bolf blieb baher noch immer ein mächtiger Staat. Die Spaltungen, welche Casar unter ben Großen bes Reiches, in ber königlichen Familie, so hinterlistig zu öffnen, so spissknibig und verschlagen zu erweitern verstand, hatten, wie wir gesehen, bemselben bei Untersochung ber Ardennen gute Dienste gethan.

Nachdem aber biefer Zwed erreicht, konnten sie ihm und bem Römerreiche gefährlich werden. Es lag nicht in Cafars Gewalt, diese eben so zu schließen, wie er sie geöffnet hatte. Biele wurden noch von der hoffnung belebt, ihre Selbstständigkeit retten zu können. Manchem genügte der Goldbecher nicht, seinen Durst

nach Freiheit zu löschen. Wie leicht war es nicht biesen, bie in ben Arbennen herum Irrenden, Fliebenden, über den Verlust ihrer Eltern, Kinder, Geschwister in Berzweiflung gerathene an sich zu ziehen und mit Beihülfe ber Ueberrheiner Rache zu üben, den Römern eine derbe Lection zu geben, daß man das, dem Menschen Seiligste auf Erden nicht ungestraft frevlen, rauben könne.

Wie das verlorne Gut sich erst bann, wenn wir es nicht mehr besitzen, bei und recht geltend macht; eben so waren bie Arbennen-Bewohner über bie ihnen geraubte Selbstftandigkeit und Freiheit untröstlich, ja ergrimmt, weil kein hoffnungestern sich ihnen mehr zeigte.

Trier bilbete bas Centrum biefer großen, burch einen einzigen Kunfen entzündbaren Daffe! Ber fann baran zweifeln, bag in biefen Berhältniffen Cafar Trier richtig ins Muge faffen, ftreng beobachten mußte. Unftreitig war bas erfte Mittel gur Unterwerfung ber Arbennen, biefe burch eine Beerstraße zu burchschneiben, baburch Gallien mit bem Rheine zu verbinden und bann gweitens fich ber Sauptstämme burch stebenbe Lager zu versichern und biefe Stragen zu beobachten. Beibes batte Cafar, wie wir bereits Das lager bei Thommen war mit ber Answiffen , effectuirt. rottung ber Eburonen weggefallen, jene bei Dahnen und Rieberwampach ftanden nur noch. Der römische Kelbberr batte bie mißliche Bolfostimmung wohl begriffen und eingesehen, bag wenn er seinen Schützling, ben Cingitorix, auf bem Throne erhalten wolle, um bie romifden Befehle zu vollstreden, er ibm eine frarte Bache beigeben muffe. Derfetbe ließ baber bei feiner Abreife noch zwei Legionen an bie trierische Grenze ruden. Bei fo gestalter Sache tonnte es sicher nicht im Plane bes Cafare liegen, Die ichon vorhandenen Lager zu verringern und auf zwei zu reduciren, fondern er mußte vielmehr barauf Bebacht nehmen, bie Bahl berfelben gu vermehren. Auch entspricht bie Lage ber ichon vorhandenen feineswege ber Angabe im Texte: an ber trierischen Grenze.

Saarburg war vor den Thoren, Dahnen in Consinio der Trevirer, und Niederwampach gegen die Nervier an den Grenzen gelegen.

Wo hatte man nun aber die Stellen dieser beiden neu hinzugetommenen Lager aufzusuchen? Wem sollte es wohl nicht einfallen, diese Stellen in den großen Zwischenräumen, die die Lager Saarburg, Caselsley und Niederwampach darbieten, aufzusuchen?

Ich trage fein Bebenken, ben Caschelt bei Wallendorf und die Ram bei Luxemburg bafür zu bezeichnen. Diese entsprechen ben Sachumständen, sie verbinden die Lager, sie entsprechen unter sich der Angabe im Texte in finidus Trevirensium, an der triersischen Grenze. Letteres hat Bertholet beschrieben, T. I. pag. 132 und 133 giebt es als römisches Lager an, rechnet dasselbe aber einer spätern Zeitperiode zu. Der Caschelt und Römerberg sind 250—280 F. über dem Wasserspiegel erhabene Bergslächen, welche durch eine 300 F. lange, durchschnittlich nur 5—6 Schritte breite Felsenrippe verbunden sind.

Der Nömerberg behnt sich nach Nordost zwischen ber Ure und Gene aus und mist 5113 Schritt ungefähr ber Länge nach, und 800 in ber Breite burchschnittlich.

Der Caschelt zieht sich von Wallendorf suböstlich zwischen ber Sauer und ber Gepe, die sich am sublichen Rande vereinigen, bin, mißt gegen 2000 Schritte in ber Länge und 500 in ber größten Breite.

Auf bem Caschelt, von welchem aus man eine romautische Aussicht über Wallendorf, die Sauer in die weite Ferne hat, besinden sich noch die Rudera, von daselbst einst vorhanden gewesenen weisschichtigen großartigen Gebäulichkeiten.

Auch werden jest noch Nömermanzen baselbst nicht selten ba vorgefunden. An dem Nordsüdende des Nömerberges scheinen Berschanzungen angebracht gewesen zu sein.

Der Ab = und Zufuhrweg an ber Oftseite führte über ben Römerberg und ließ sich zu Niedesch gegen bas Gepe-Thal herab. Später werde ich wieder bierauf gurudfommen.

Was Cafar baburch erreichte, ift angegeben.

Wahrscheinlich war von Neumagen über ben Sunberuden

eine ähnliche Lagergruppe, bie mit Saarburg in Berbindung ftand, benn bafür fprechen bieselben Gründe. Diese mogen aber wohl spätern Zeiten angehören, weil Casar keine Meldung bavon thut.

So lange Cafar bas Schwert führte, reichten biese Legionen wohl bin, um die Arbennen zu beobachten und zum Theil in Unterwürfigfeit zu halten, benn sein gefürchteter, bei ben Bewohsnern Schrecken erregender Name galt mehr als Legionen.

Raum aber war biefer vom Rriegstheater abgetreten, nahm bie Sache eine andere Bestaltung an; benn sobald Augustus bas Seepter ergriffen, regten fich bie Ueberrheiner wieber, fielen in verschiedenen Abtheilungen in bie Arbennen, um fie ben Romern ju entreißen. Die Waffergrenze ber Arbennen war ju groß, als bag Roms Legionen Uebertritte ganglich an biefer batten verhindern fonnen, besonders wenn ber Rhein und die übrigen Fluffe fich in ihren Gismantel bullten. 3m Innern ber Arbennen selbst lag für die Römer die brobendste Gefahr; im Innern mußte baber auch bie Tefte geschaffen werben, biefelbe gu sichern und gegen Angriffe von Auffen zu vertheidigen. Das erfte Erfordernif bierzu aber mar, die noch vorhandene Bevolferung an feste Bobnfige zu fetten, zu colonisiren. Daber laffen fich bie fo baufig in allen Gegenden vorfommende Rubera zc., romifche Bauten, Tempelhäuser, alte Burgen, alte Rirchen batiren und berleiten, gleich wie burch bie Lagen einzelner Bolferstämme, fo murbe burch biefe jebe einzelne Familie in ber Rabe beobachtet, geleitet und gelenft.

Dies zu bewerfftelligen, war sicher keine leichte Aufgabe, lohnte aber reichlich ber Mühe, indem dadurch die Ardennen-Untersochung vollendet, gesichert wurde, und dies den Römern bald die schönsten Früchte trug.

#### VIII.

Wann und von wem wurde biefer Colonisationsplan ausgeführt ?

Cafare Kriegegetummel in andern Gegenden erlaubten ibm

nicht, daran zu benken, was aber auch unter ihm nicht so unumgänglich nöthig war. Nicht weit aber hieraus dürsten biese Coslonie-Anlagen, welche mit dem Straßenbaue durch die Ardennen in Berbindung standen, geschoben werden; sondern bei der ersten sich darbietenden Gelegenheit an die Ausführung gedacht worden sein, wie Zeder wohl aus den vorhandenen Berhältnissen leicht besgreisen wird.

Diese Colonisation war nach einem großen, wohlberechneten Plane angelegt und ausgeführt. Trier bildete das Centrum dersselben. Die Straßen nach Cöln, Coblenz und Mainz über den Gau, die Mosel auf nach Luremburg ze., und die Mosel waren Ubs und Zugänge scanäle. Eine andere Straße zwischen sener von Trier und der Maaß setzte über den Höhepunkt der Ardennen, Gallien direkt mit dem Rheine in Verbindung. Diese Lands und Basserstraßen hatten in gemessenen Entsernungen (v. 6 Stunden) Stationen oder Haltpunkte, liesen satt parallel gegenüber sort und ließen Zwischenräume unter sich von 10 bis 12 Stunden. Diese Zwischenräume, welche noch immer gefährlich blieben, wurden dann durch Lager und die Plantagen-Anlagen ausgefüllt. Selbst diese Plantagen-Anstalten waren so angelegt, daß die Eine der Andern zu Hülse eilen, sie sich gemeinschaftlich vertheidigen, ihre Nähe durch Anhäusung aber nicht gefährlich werden konnte.

Diese sicherten das Innere, brachten die Lager unter sich, und mit den sich abwärts hinziehenden Straßen, sowie die Halt-punkte auf denselben in Communication. Sie dienten sich unter sich selbst, in größerer Anzahl vereinigt, dem Lager, die Lager ihnen und gemeinschaftlich dem Centrum zur Vertheidigung.

So bildete diese Colonisation ein gut organisirtes, compactes Ganze, welches seine Richtung und Stärke vom Centrum bezog, diesem die seinige lieb. Agrippa machte mit dieser Ansiedelung den Ansang am Rheine, indem er in und in der Gegend von Coln berum solche Ansiedelungs-Anstalten errichten ließ, und einem Theile der jenseitigen Ubier diese als Wohnungen anwies. Colonia Agripina von Agrippa so genannt, ist mir wahrscheinlicher, als daß

die Agrippa, Tochter bes Drusus, die daselbst geboren worden sein soll, ihr diesen Namen geliehen.

### IX.

Augustus hatte gleich nach der Uebernahme der Regierung bes Kaiserreichs dieser Agrippa seinen vertrautesten Freund Belgien als Prafest jugeschickt.

Agrippa überschrift ben Rhein, wies bie Sueven zur Ruhe und übersiedelte, wie angegeben, die Ubier. Derselbe verblieb nur zwei Jahre in Belgien, und wurde von Carinos in seinem Amte erset, unter welchem die Moriner und Sueven sich wieder erhoben, die Carinus aber schlug und über den Rhetn wies, wedurch er sich die Ehre eines Triumphes erwarb.

Jest war alles in Frieden und Augustus ließ den Janus-Tempel zum ersten Male schließen. Bis dahin war dieser Tempel seit 700 Jahren nur zwei Mal geschlossen gewesen \*). Wahrend diesem Frieden beschäftigte Augustus sich, Gallien zu ordnen und demselben eine andere Regierungsform zu geben.

Er ließ sich eine authentische Angabe ber Bermögensverhaltnisse jeder Familie machen, um einen verhältnismäßigen jährlichen Bind von benselben zu erheben.

Er theilte Gallien in vier große Provingen ein, in Belgien, Lyonien, Aequitanien und Narbonien.

Belgien wurde unterabtheilt in Germanien und Belgien. Belgien begriff in sich Trier, Met, Toul, Berdun, Rheims, Saissen, Chalon, St. Dentin, Arras, Cambrai, Tourvai, Sin-lis, Beauvais, Umiens, Terauane und Boulange.

Derselbe erhob Tongern zur hauptstadt und unterwarf bie fer die Abvatricier, Condruser, Pemanier, Segnier und ein

<sup>( \*)</sup> Den Janus-Tempel zu Rom hatte Romulus, ber Erbauer Roms, felbst bauen laffen. In Ariegszeiten ftand berfelbe immer offen, und nur im Frieden wurde er geschloffen.

Theil der Menapier und Ceresen, welche von nun unter dem gemeinschaftlichen Namen Tongern vorkommen. Das lüttiger Bisthum beschrieb das Gebiet derselben nach Südost bis 1794.

Auch war berselbe beschäftigt Heerstraßen in Belgien zu ersbauen als bie Sicamberer sich emporten. Der Janus-Tempel ward geschlossen und August selbst kam in Gallien an. Kaum bier angelangt, warfen die Emporer sich ihm zu Füßen und baten um Gnade und Schonung.

Zum zweiten Male wurde ber Janus-Tempel geschlossen. Seine Anwesenheit in Gallien hatte viele heilsame Anordnungen zur Folge.

Nach Augustus Abreise aus Gallien griffen sogleich bie beutschen Ueberrheiner zu ben Waffen, und berselbe sah sich badurch veranlaßt, zwei Jahre später wieder nach Gallien zuruckzukehren.

Drufus und Tiberius, die zwei geschicktesten und tapferften Generale bes Raiserreichs, wurden ben vereinigten Feinden entgegen geschickt.

Drusus befehligte in Belgien und hatte die Sicamberer und Catten zu bekämpfen. Tiber die Dacier und Dalmatier. Beide Feldherrn errangen viele Bortheile über die Feinde. Besonders aber zeichnete sich Drusus aus, nicht zufrieden, die Usupeten die Teuchterer, Sicambern und Catten gänzlich besiegt zu haben, wandte er seine Waffen dem Decan zu, besiegte die Friesen sammt deren Berbündeten, kehrte zu den Sueven zurück, die er theils tödtete, theils in die Flucht trieb. Durch diese reißende Sieze erward er sich den Beinamen Germanicus (Besiezer der Deutschen). Dieser junge Held starb aber in der Mitte seiner Triumpfe durch den Sturz von einem Pferde, im 31. Jahre seines Alters.

Mit demselben Kriegsglude bekampfte Tiber bie Dacier und Dalmatier; ber Friede fehrte wieder zurud. Augustus ließ zum britten Male den Janus-Tempel schließen. August, um diesen Frieden auf immer zu sichern, befahl einem großen Theile ber Deutschen, ihr Geburtsland zu verlassen, und wieß ihnen anders-

wo gand jum Bebauen an. 80,000 Sueven und Sicamberer\*) überfiedelte er in die Gifel, von bem Rheine ber bis gur Begend, mo nachber bie Abtei Drum fich erbob, um biefe Ginoben gu bebauen. Ginem Theile berfelben wies er Bobnfige am Deean an. Richt bamit zufrieden, vertrieb er, weil er fab, bag Deutschland gu flein fei, feine Bevolferung zu faffen, eine große Angahl berfelben nach Böhmen und Thracien. Nachdem biefe lleberfiedelungen vollenbet, freute fich bas gange Raiferreich bes tiefften Friedens; bie wilbesten Nationen fürchteten bie Romermacht und nahmen Befete von ihnen an. In tiefer allgemeinen Baffenrube auf ber Erbenrunde erfchien ber Fürst bes Friedens, Jesus Chriftus, ber Gingeborne bes Baters, unfer herr und Gott, um bie Belt zu beiligen, ben Jahrtausende fo fcmerglich vermißten Frieden zwischen bem Ewigen und ben gefallenen, fo tief gefuntenen Abams= findern wieder berguftellen, Diefelben wieder aufzurichten. Friede auf Erbe benjenigen, welche eines guten Willens fint, verfündigten himmlische Berolde! Die unendlich erhaben ber Geelenfrieden über ben Weltfrieden, um fo lieblicher, angenehmer und ermunichter war biefer Engelegefang, welcher aus ben himmeleregionen fic vernehmen ließ. Im Jahre 4004 nach Erschaffung ber Belt, Erbauung Roms 754, Dlimpiate 194, bes Kaiserreiche Augus ftus 30.

Augustus wollte mahrend biefer Friedenszeit bie Angahl und

<sup>\*)</sup> Die Sicamberer und Catten hatten ben Unterrhein überschritten und scheinen weit durch die Ardennen vorgedrungen gewesen zu sein. Merkmale derselben, die ihre Anwesenheit in dieser Gegend beurkunden, finden sich noch vor: als der Cattenkopf bei Lissen- dorf, südlich 1/4 St. dicht an dem Dörschen Basberg, der Cattenberg 5 Minuten westlich von Stesseln, die Cattenbops bei Leidenborn und die Kalbornermühle auf der Ure 1/2-3/4 Stunden von der Caselsley bei Dahnen. Bermuthlich hatten die Catten sich hier sesselstey dem das Lager bei Dahnen zu observiren: mehrere dergleichen Stellen dürsten sich wohl vorfinden in der Gegend, die ich aber nicht anzugeben weiß.

Bermögensverhältnisse seines unermessenen Reiches kennen lernen, und besahl daher, daß jeder sich nach dem Stamme seines Bolses angeben sollte. Dieses Gesetz hatte seine Anwendung sowohl in dieser Gegend als in Pallestina und dem übrigen ganzen Neiche. Vielleicht ergab sich bei dieser Aufzählung, daß in dieser Gegend ein Theil der Ceresen und Pemanen dem teugrischen Staate einsverleibt worden.

Augustus lebte nun noch 23 Jahre nach Christi Geburt und ftarb zu Rola in Italien 14.

# S. X.

Rach Anführung biefer geschichtlichen Thatsachen wollen wir wieder zu ben Tempelhäuser zurücksehren.

Diese standen, wie schon erwähnt, mit den Straßen in Berbindung, und zwar so, daß die Straßen von diesen innern Bausanlagen, und diese von jenen durchaus bedingt wurden. Wer hätte wohl Lust gehabt auf diesen Heerstraßen, wenn sie auch noch so bequem eingerichtet, in 30—50 Stunden die Arbennen zu durchswandern, so lange die Zwischenräume nicht gesichert, Ränber und für den Wanderer alles unholde Wesen nach Belieben seinen Spuck in denselben trieben? — Woher konnten nur einzig und allein die in diesen Zwischenräumen Eingebürgerten oder Einquartirten ihre Nahrung, Kleidung, kurz ihren ganzen Bedarf beziehen, als auf diesen Straßen.

Weder die Strafen konnten baber ohne biefe 3wischenbauten, noch biefe ohne bas Borhandensein ersterer bestehen.

Die lange Friedensperiode tes Raiser Augustus von beinabe 50 Jahren reichte wohl hin, etwas Großes zu unternehmen und auszuführen.

So wie es in der Nothwendigkeit lag, wie schon angeregt, daß die Römer sich der Arbennen vollständig, so bald nur immer thunlich, bemächtigen mußten, so kann nicht bezweiselt werden, daß Augustus während jener Zeit dies zu erreichen sich bemüht habe.

Der breimalige Anstand ver Ueberrheiner wurde sebesmal beinahe eben so schnell unterdrückt, als er zum Borschein kam. Dadurch wurden eben die römischen Legionen wieder in Belgien an den Rhein geführt. Womit konnte wohl der Kaiser diese Legionen in der Zwischenzeit bester und nühlicher beschäftigen, als mit diesen Anlagen und Bauten? Ich glaube übrigens aber nicht, daß das Militair überhaupt wirklichen Antheil an diesen Arbeiten genommen habe, denn es läßt sich nicht gut denken, daß Augustus seine Soldaten zur Arbeit verwendet und die noch zahlreichen vorhandenen Arbennen-Bewohner habe mußig zuschauen lassen.

Ich habe vielmehr Ursache zu glauben, diese sein von allen Enden, aus allen Ecken und Schlupswinkel der Ardennen zu bieser Arbeit herbeigetrieben und geschleppt worden. Die Einen wurden zum Straßenbau, die Andern zur Anlegung der innern Bauten verwendet, alle unter firenge militairische Aufsicht gestellt, woszu die Legionen dienten.

Strabo sagt von August, baß er, um bie Nachstellungen ber Mörder aufzuheben, so viele Straffen erbaut habe, als dies ihm möglich gewesen. 1. 4. Geargr.

Bertholet gibt an, Augustus habe die ersten Straßen biesfeits ber Alpen angefangen, und bies für nothig erachtet, um bafelbst einige Bölfer zu unterwerfen, welche vom Naub lebten und
bis bahin seinen Armeen unzugänglich gewesen seien. T I. pag. 24.

Es ift einleuchtend, daß biese beiben Stellen über die Arbennen reben.

Cacfar hatte alle Bölfer und Familien-Berbande in ben Arbennen zerstört, aufgehoben. Jeder lebte wo und wie er konnte, nach eigenem Gutdunken. Was aus biefer, aller Schranken entebehrenden Lebensweise, sowohl aus haß gegen die Römer, und bem überhand nehmenden Naub und ber Plünderung entstehen mußte, ist begreislich.

Die Nömer konnten die Ardennen mahrend biefer Friedenszeit bis in ihr Innerstes ausspähen und durchsuchen, weil ihnen ihre ganze Militair-Macht jest hierzu zu Gebote stand. Selbst die wiederholten Aufstände der Ueberrheiner scheinen auf diese fämmtliche Bauanlagen hinzudeuten. Gewiß mochten biese nicht gerne sehen, wie die Römer sich selbst hier vor ihren Phüren häuslich niederließen. Bielleicht hofften sie, durch ihre Einfälle, dies ihnen so gehäßige Unternehmen der Römer zu vereiteln.

Sicher ist es, daß beim Aufstande ber trierischen Ebelleute Florus und Sarcovir, Ersterer mit seiner Armee keine Aufnahme mehr in den Arbennen fand, sondern von Silius, dem römischen Feldherrn daran gehindert und geschlagen wurde. 25 n. Chr. Bertholet T. I. p. 72.

Ein Beweis, daß damals die Arbennen im Innern organisirt und nicht mehr sebem offen standen.

Alles spricht so bafür, bag Augustus biese und öffentliche Staatsanlagen habe ausführen lassen. Freilich ihrem Wesen nach, benn in Zeit von 500 Jahren mögen gewiß wohl Aenderungen, Berbefferungen 2c. an und mit benfelben vorgenwmmen worden sein.

## S. XI.

## Topographische Lage dieser Colonnisations: Gebäude.

Die Rubra biefer Gebaube finden fich auf ben Soben, au Sumpfen gelegen bei ober unweit einer Wafferquelle.

In den Niederungen werden sie auf leichten gewöhnlich feitwärts von fleinen Thälcher umschloffener Anhöhen wenig vom Bache, welchem die Fronte der Anhöhe sich zukehrt, etwas hinauf getroffen.

Un Flüffen befinden sie sich in der Rabe, oft an den Ufern berselben.

Das Wasser war bei diesen Anlagen ein unumgängliches Bedürsniß, namentlich, weil an denselben starke Viehzucht getrieben wurde.

Stellung berfelben unter fic.

Sehr wurde hier und da diese Stellung burch die Dertlichkeit bedungen.

In der Regel ftanden sie 1/2—1/4 Stund unter sich ab und befanden sich in Winkelstellung; so daß man, wenn man eine diefer Bauftellen kennt, die übrigen zwei, welche sich in diefem Winkel befinden, in der angegebenen Entfernung mit ziemlicher Zuverläffigsteit aufsuchen kann.

Stellung berfelben nach Innen und Auffen.

Im Innern verbanden sie die Lagerstellen unter einander und nach Aussen lehnten sie sich, wie sehr sie auch verzweigt waren, an die Stappen-Pläge, welche sich an den Land = oder Wasserstraßen befanden.

Diese Etappen-Plage waren bie Aus- und Einsadungsstellen für die Binnen-Bewohner. Bon daher bezogen sie ihren Bedarf und bas rohe zu verarbeitende Material, und dahin lieserten sie ihr Bieh und ihre gesertigte Zeuge zum Transport an die Stadt ober weiter wieder ab.

Diese Provianthäuser waren nach meinem Dafürhalten an ben Straffen

- a) auf ber Gaar,
  - 1. Paten unter Saarlouis und 2. Saarburg;
- b) auf ber Dbermofel,
  - 1. Dalem, 2. Remich, 3. Bafferbillig, Billiacum;
- c) auf und in ber Rabe ber Sauer,
  - 1. Alt-Trier bei Beidweiler.

Eine über die ganze Gegend erhabene Fläche, worauf sich ein Dörschen zu erheben angesangen; vor etwa 30 Jahren wurde das erste Haus dasselbst erdaut. Dasselbe ist in der Richtung von Echeternach nach Luremburg; vom erstern 2, vom legtern 6 Stunden entlegen. Auch bei nachlässiger Ausgrabung und durch Jusall wurden hier, und werden noch gesunden sogenannte Keller (Heizzimmer), Münzen, Figuren in Erz zc. Viele derselben besinden sich noch in Privat-Händen der Gegend. Hier war unstreitig eines der wichtigsen Depots, aus welchem die ganze Umgegend versorgt wurde, weshalb es auch den Namen Alt-Trier (Altera Treveris) erhielt;

benn, gleich wie Erier, ftand es unter bem Schupe ber Lager von Luxemburg und Wallendorf.

2. Die römischen Aubra nahe unter Echternach (bas v. Beda). Bis dahin wurde wohl alles zu Wasser gefahren, bann per Achse nach Alt-Trier, in's Lager nach Wallenborf und die Umgegend versahren.

#### Unter Erier.

d) 1. Neumagen und 2. Rochem.

### B.

Auf ben Lanbstragen.

Bener burch ben Sochpunkt ber Arbennen,

1. Merieres, 2. Nieberwampach, 3. Thommen, 4. Belfona, 5. Morica.

Jener von Trier nach Roln.

1. Bittburg, 2. Ausona bei Rommereheim auf ber Nieme, 3. Junferath, Icorigium.

Da biese Depots-Anstalten nicht allein bas Innere zu versorgen hatten, sondern auch bie vorübergehenden Truppen über Nacht pflegen und mit dem Nöthigen versehen mußten, ist es begreistich, baß dieselbe von sehr bedeutendem Umsange gewesen sein mussen.

# S. XII.

Wir wollen wieder in's Innere zurudkehren und bie Tempelhäuser wieder aufnehmen und naber betrachten. Ich nehme hier jenes bei Reipelbingen ausgegrabene als Norm an.

Die Tempelhäufer zerfielen in zwei Sauptabtheilungen:

a) In das Saupt= ober Herrschaftegebaube,

b) In die Defonomie-Gebaute, welche fich entweder gang in ber Rabe bis 100 ober 150 Schritt Entfernung vom ersterem befanden.

Erftered war von Grund aus und rundum und inwendig mit

maffiven Steinnauern in Ralt aufgeführt mit allen Bequemlich-

feiten, welche ben herrschaften zusagten, ausgestattet.

Charafteristisch bei benfelben find bie Babwanne und bas Beiggimmer, bie beibe inwendig und zwar an ben entgegenfieben= ben Enben bes Gebäubes angebracht finb.

#### Die Babmanne.

Die gewöhnliche Badwanne war inwendig 5 Fuß breit und 7 lang.

Die Kormation berfelben war folgenbe :

1) Bar ber Boben, die Muttererbe mit einer 5 3oll ftarfen Efterig , von grobem Bachsand , Kalf und Ziegelmehl gebedt ; 2) Ueber biese Schichte wurden 34 Boll bide Ziegelplatten bicht aneinander gelegt; 3) Ueber biefe Ziegel lag wieder ein Esterig wie der erfte angebracht.

#### Die Seitenwanbe.

Die Seitenwände bilbeten nach Innen 1-4 Fuß Sobe gerad aufftebenbe bicht aneinander gereihte Badfteine, bie nach Unten auf

ber Riegelüberlage ftanben.

Diefe so aufrechtstebenbe Ziegelwand, war bann nach Auffen burch eine plattliegende Ziegelumlage, in welcher je zu brei und brei bie Ziegel platt lagen, bann wieder eine aufrecht ftand, und in Mörtel von Ziegelmehl zusammengelegt und verfittet waren, in Stand gehalten. Das Bange umschloß eine leichte Mauer von Ralfmörtel und gewöhnlichen Mauersteinen.

Inwendig war bas Ganze mit Ziegelmehl und Ralf auf's feinste glasirt, welche Glafur noch wohl erhalten war.

Das Aus- und Ankleide-Gemach war mit ben Bobenwanden verbunden, und ber Fußboden bestand aus 6 3oll bidem Esterig, war genau wie jene bes Bobengemachs. Am obern Ende gur Ruche zu fand sich ein sehr großer 3 Fuß 2 3oll langer, 2 Fuß bober, 4 Auf breiter Blod von Badftein in biefem Efterig eingelegt. Wahrscheinlich wurde bas glübende Baffer auf biefen Bacstein aufgegossen, überzog ben Boben des Auskleidezimmers, der etwas zur Badewanne abhing und rann durch dieses in die Badewanne herab.

In dem Boden war in einer Ede eine Sipe von auseinander gelegten Ziegeln 3/4  $\square$  und 3/4 F. hoch angebracht. In der entzgegengeseten Ede war der Auslaßfanal.

#### Das Beigzimmer.

Dies fand fich im entgegengesettem Ende bes Gebaubes. Die Ruche war zwischen beiben.

Das heizzimmer, wie es fich in ber Rubra bei Reipelbingen vorfand war

- 1) 12 Fuß lang und 10 1/4 Fuß breit.
- 2) Die Muttererbe war mit gewöhnlichen Platten, Baufteisnen überlegt.
- 3) Ueber biese war ein nicht gar ftarker Esterig von Sand und Kalk.
- 4) Auf biesem Esterig waren ¼  $\square$  Fuß und ein Zoll bicke Ziegelplatten auseinander gehäuft, etwa 7—8 Zoll hoch. Diese Ziegelhausen, welche alle gleich hoch, standen in gerader Linie 1 F. 2 Z. von einander und füllten so ganz den untersten Raum aus.
- 5) Ueber diese Ziegelhaufchen lagen 34 Boll dide große Zies gelplatten, bavon vier berselben bis zur halfte ber Dede als Ueberslagen bienten, die sich genau zusammen fügten.
- 6) Ueber diese Ziegelüberlage war Esterig, wie bei ber Babwanne angebracht.
- 7) Die Seiten-Mauer beim Eingange war mit hohlen concaven Ziegel, welche mit bem untersten Raume in Berbindung standen, ausgefüllt. Diese wurde daher mit dem Fußboden zugleich eingeheizt. Die Ziegelhäuschen an dieser Seiten-Mauer standen sich beshalb auch näher.
- 8) In drei Eden befanden sich Rauchfangeröhre. Diese waren ganz massie von Backteinen und hatten 5 Zoll im Ummesser und 1 Fuß 2 Zoll in der Perepherie.

Diefe ragten gur Salfte aus ber Mauer hervor, und formien als Rundftabe gur Berzichrung bienen.

9) Die Befleibung ber Seitenwande war :

Im unterften Naume, Ziegelplatten mit Kalf und Mörtel an die Muttererbe gelegt. Im obern Theile war die Kalfmauer mit dem feinsten Sand, berapt und mit Delfarbe mattweiß angeftrichen. Um Fußboden erblickte man einen 7 Zoll hohen mit rosthen, weißen und blauen Streifen durchgezogenen Rand, Fuß.

10) Jur Küche hin fand sich im untersten Naume eine gewölbartige Deffnung, in welcher ein 2 Fuß 4 Zoll langer 2 Fuß hoher und 1 Fuß 5 Zoll bider Tusstein schief ausgerichtet war, so daß der hintere Theil desselben 4 Zoll tieser lag. Zu beiden Seiten ließ er einen Durchgang in den untern Naum, davon der eine ziemlich groß, der andere viel kleiner war. Durch diese Seitenöffnungen wurde die Flamme oder High zum untern Naume hineingebracht und konnte durch diese modificiet werden.

# S. XIII.

# Fortfetung.

11) Das Speisezimmer, ber Keller. Daffelbe lag gerade an berselben Scheidemauer bem Heizzimmer gegenüber 6 ½ Fuß von demselben entsernt, die Einfassungsmauern mit eingerechnet. Dafselbe hatte 11 ½ Fuß in der Breite. Der Länge nach ist es erst 8—9 Fuß ausgegraben. Dies Gemach war mit durch dies Mauerwerk schief aufgehenden gewölbartigen Zuglöcher versehen, die 3 Fuß vom Boden anhoben. Die Mnttererde dient zum Fußboden. Der Zusgang zu demselben führte zur Küche.

## Die Ruche.

12) Diese ift bas größte Gemach bes gangen Gebäudes, biefelbe mißt gegen 41 Tuß in ber Länge, und eben soviel in ber Breite.

Bon ber öftlichen Quermauer find 30 Fuß bis zur Feuerstelle, und von biefer bis zur Scheidemauer bes heizzimmers 12 Fuß.

13) Die Feuerstelle, welche rundum frei war, bestand aus drei großen zusammengelegten Tufsteinen, davon jeder 2 ½ Fuß breit 3 F. lang und 8 Joll starf war. Un den vordern Eden waren Einschnitte von ½ Gemacht, in welchem aufrechtstehende ¾ Fuß über den heerd hervorragende, nach oben rund zusammens laufende Tufsteine angebracht waren, die zu Feuerböcken dienten.

Das wäre so beiläusig das Hauptgebäude wie dasselbe sich bei Reipeldingen vorgesunden hat, in soweit dasselbe ausgegraben ist. Rur habe ich hier zu bemerken, daß in den Heizzimmern, welche anderswo gesunden wurden, als wie bei Pronoseld und Migenich re., die vorangegebene und beschriebene Ziegelhäuschen, durch etgents hierzu eingerichtete, ganze Tussteine ersett wurden. Diese Tussteine sind ¾ F. hoch, haben unten und oben ½ F. gleichbreite Köpse, welche die zur Mitte auf ¼ F. Durchmesser rund zusammenlausen. Diese wurden ausrecht gestellt, mit Ziegesplatten belegt und mit Esterig versehen. Bei Pronoseld fand man 1839 noch ein Theil des Esterigs auf diesen Pseilern beim Ausgraben ruhen.

Dan wird sich vielleicht über die große Küche bei diesen Gebäuden wundern; allein man bedenke, daß es hier war, wo die Sklaven und die Bedienung des Hauses in Gruppen gespeißt wurden, wo sie sich um ihre Schüsseln herum lagerten und ihr Mahl zu sich nahmen. Der himmel spendete ihnen das Licht durch den Rauchfang herab oder das geschirrte Feuer erhellte das Gemach.

Dieses Gebäude scheint aber zwei Etagen gehabt zu haben, bavon die obere eigentlich zur Wohnung und zum Aufenthalt biente; indem die untere Etage hierzu kaum Plat mehr übrig ließ. Diese Etagen müffen boch von niederem Stich 6 1/2—7 Fuß gewesen sein, weil beim Einsturz bas Manerwerk nur die innere Räume füllte und kaum mehr bemerkbare Spuren zurück ließ. Das Gebäude war mit groben 3/4 bicken gewöhnlichen Schiefern aus der Gegend gebeckt. Es zeigt sich hier so wie anderwärts, daß die Römer mit ihren Bauten sich gern in den Boden vergruben.

Bogu bienten bann enblich biefe Gebäube ?

a) Bur Wohnung ber herrschaftlichen Familien , und bie nachfie

bausliche Bedienung.

b) Zur Ausbewahrung der Bictualien und des von den Sslaven zu bearbeitenden rohen Materials, so wie der gesertigten Fabrisate. Auch wurde den Sslaven, wie schon angedeutet, hier in der Küche ihre Speise verabreicht.

#### Defonomie-Gebanbe.

Diese befanden sich in der Nähe des Hauptbaues und waren größtentheils aus Holzstämmen errichtet. Nur die Werkstatt und Schaffgemach waren wohl durch festes Mauerwerf ausgeführt; die übrige Gedäulichkeit für das Vieh unterzubringen, war ganz aus Holzwerk, woran sie Uebersluß hatten, fabrizirt. Da die Abtheistung für die Stlaven tief in den Boden vergraden und nur einsstödig und niedrig war, so daß das Mauerwerk wohl kaum 3—4 Juß über die Erdobersläche hervorragtes, wurde bei Zerstösrung berselben deren Stellen sast spurlos verwischt.

Hier hatten die Stlaven oder vielmehr Stlavinnen ihre gemeinschaftliche Werkstatt und Schlasgemach. Im erstern verrichteten sie ihnen zugetheilte Tagesarbeit. Die Ruthe, Peitsche und
Ketten gehörten zum Möbelbestand dieses Gemaches und zierten
deren Wände, wie dies heute noch in den Stallungen des Zugviehes bei und üblich ist. In der Schlasstätte übernachteten sie,
wahrscheinlich dem Geschlechte nach getrennt, und ruhten auf ihren
auf der Erde angebrachten Moos, Laub- oder Grasbetten aus. Dier
war der Blockstock (ein großer Buchen- oder Eichenstamm), welcher
tief in den Boden eingegraben und etwa 4 Fuß aus der Erde hervorschoß, an welchem Bind- und Schlußtetten angeschmiedet waren.
An diesen wurden die schweren Berbrecher, welche schon ohnehin
an händen und Küßen die Kesseln trugen, so angesettet, daß
sie Tag und Nacht stehen mußten, und erhielten noch obendrein
von Zeit zu Zeit eine Portion Geisselhiebe auf den blosen Leib.

Leichte Bergeben wurden mit der Ruthe geahndet. Bermittels berfelben wurden die Rachläffigen angetrieben, die, welche ihre

Arbeit nicht gut verrichteten, auf ihre Kehler aufmerksam gemacht; gewöhnliche Zänkereien unter den Sklaven selbst wurden durch die Ruthe oder Peitsche geschlichtet und beigelegt. Sind diese in Thätigkeit übergegangen, oder hat sich jemand dem Ausseher widersett, wurden die Fesseln zur Hand genommen. An Händen und Füßen geschlossen mußten die Armen ihre Arbeit verrichten, und wurden dann noch von Zeit zu Zeit durch Geiselhiebe an ihre Vergehen erinnert. Thätliche Widersetzlichkeit gegen den Ausseher oder Verssuch zu entstliehen und andere grobe Vergehen, als Todschlag 2c. wurden wohl mit dem Blockstock bestraft.

Dies waren bie Befferunge = und . Strafmittel , welche ben Berren jeber biefer Unlagen zu Gebote ftanden und bavon fie nach Belieben Gebrauch machen fonnten. Wie febr bing baber bas Bohl und Beb' ber Sflaven bavon ab, ob fie fur ihren herrn einen verftandigen, vernunftigen Mann, ber Mitleid mit ihnen batte , ober einen herrischen Rarren, einen fleinen Tyrannen vom Staate als Auffeber befamen, ber biefe Dualereien auf's Bochfte fteigerte und ihnen ihr Elend unerträglich machen fonnte! Diefe Aufseherstelle an ben Colonie-Gebäuden war nicht erblich und wurde verschiedentlich gewechselt. 3ch bin aber ber Meinung, bag biefe Auffeber bie Stlaven nicht gerade ju nach Belieben und Befallen toten burften, weil fie Staatseigenthum waren, und beshalb ein vorläufiges Erfenntnig und Urtheil eines bobern Beamten, bes Grafen ober Bergogs ergeben uußte. Gie waren in biefer Begiebung weit beffer baran, als bie, welche Privaten als Eigenthum geworben.

# s. XIV.

Welche Refte werden gewöhnlich beim Ausgraben diefer Bauftellen gefunden ?

Die gewöhnliche Sachen, welche in biefen zerfallenen Be-

1) Platte, 2) runde und concave hohle Ziegelstücke, bie sammtlich von ber Badwanne und bem Beigeinmer herrühren.

Die runde bienten zu Wasser oder Rauch-Ableiter, die concave welche auf den Seiten durchlöchert als Fortleiter der Wärsme, und fanden sich im Mauerwerf, um dieses einzuheizen. Dachschieser von rohem und grobem Zuschnitt, von Mauerplatten oder gewöhnlichen Schieser, in welchen noch oft die Nägel sich besinden. Bon dem Salmer oder andern Baustein sinder man nichts. Grobe eiserne Nägel mit hohen runden oder in zwei Spigen auslausenden Köpsen, Lanzetten-Spigen ze.

Große schwere Tuffteine, welche beim Beizimmer und an ber Feuerstelle gebraucht wurden. Scherben von Urnen, Es- und Trinkgefäßen. In der Nähe oder am Hauptgebäude findet sich ein Raum, wo viele Afche, in welchen noch ganze Urnen (krugartige mit weitem Bauche, am Halse auf einmal eng zulaufende, doch oben wieder mit zierlicher großen Deffnung irdne Gefäße) mit oder ohne Seitengriff oder Scherben derselben. Hier ist zu bemerken, daß die Leichnahme der Sklaven und Herren verbrannt wurden. Die-Asche der Sklaven wurde ohne weiteres auf diese Stelle gebracht, sene der Herren aber in diese Urnen aufgenommen und beigesetzt.

Selten wird eine ober die andere Geldmunze gefunden. Nach der Bolfsfage liegen aber in diesen Rubra ober dem Boden, welche sich in der Nähe derselben besinden, große Kostbarkeiten, Goldsschäfte, goldene Siedeln (lange Sessel mit Nücks und Armlehnen) \*) welche die, in der Haft sliehende Tempelherren nicht mitnehmen konnten, verborgen! Geld und Goldschäfte waren damals gewiß zu selten, als daß sie in den Ardennen aufgehäuft worden wären. Merkwürdig ist, daß in diesen Nubra nur wenig Glas, zugears beitete Sandsteine, noch Scherben von Gußeisen, Gußsochgeschirre vorsonnen.

Dies scheint zu beweisen, bag biese Gebäude nur fparfam erleuchtet waren. Die Thurposten in benfelben, so wie bie Ginfassungen ber Fenster, waren entweder gewölbt ober von holz gemacht.

<sup>\*)</sup> Lange Canapees, formliche Geffel.

Die Speisen wurden in irbenen Gefäßen, für bie Sclaven vielleicht in benselben Schuffeln am Feuer bereitet, in welchen sie auch aufgetragen wurden.

Bas waren bemnach biefe Gebaute in ber Gegenb?

Diese Colonisations-Gebäute waren bie ersten, soliden mit Mauerwerf aufgeführten Bauten in den Arbennen für Menschen und Thiere. Wir wissen, in welchen temporären, ärmlichen hützten die Belgier ehebem wohnten. Ihrem Wesen nach waren sie Alle nach demselben Juschnitte ausgeführt, denn dieselbe Colonissations-Ide hat alle hervorgerusen, sie verfolgen denselben Zweck, eine und dieselbe Hand, der Staat hat sie erbaut, wer kann dasher mit Recht, wenn man Einige dieser. Bauten kennt, auf die Einrichtung der Uedrigen schließen? Durch diese Anstalten wurde die gesammte Ardennen-Bewohnerschaft bis auf das letzte Kind in der Nähe bewacht, im strengsten Gewahrsam gehalten. An denselben erhielten Alle, vom Kinde bis zum Greise angemessene Beschäftigung; keine müßige hand war mehr in den Arstennen anzutressen.

Mit Willen oder Widerwillen mußten Alle fleißig sein, ihre Tageogeschäfte vollbringen, wofür Alle benfelben Lohn, bieselbe Nahrung und Kleidung erhielten.

# S. XV.

# Heber die Tempelhäufer.

Die Benennung Tempelhäuser, wo fommt biese her? Allgemein wird bafür gehalten, daß die Bauten, deren Ruinen den Namen Tempelhäuser führen, auch wirklich von Tempelherrn (templararii) einstens bewohnt worden seien.

Der Landmann weiß fich beim Anblide biefer Ruinen noch genau vom Urgroßvater gehört zu haben, zu erinnern, daß biefe herrn unermeffene Schäpe, sogar goldene Armseffel gehabt. Bormittage haben sie ihren geiftlichen Dienstverrichtungen abgewartet, des Nachmittage

aber und bes Rachts waren fle auf Raub und Plünderung aus gegangen, und haben sich bem ausschweisenden leben ergeben.

Man habe sie beshalb aufzusuchen sich bemüht, allein sie seien lange allen Nachspurungen baburch entgangen, daß sie ihren Pferben die Huseisen umgekehrt hatten aufschlagen lassen, bis sie endlich sämmtlich alle in einer Nacht aufgehoben worben.

Ihre Flucht sei daher so hastig gewesen, daß sie noch eine Menge Schätze und Kostbarkeiten in diesen häusern, welche sie selbst in Brand gestedt, zuruckgelassen hätten. Was gegen die irrige Meinung spricht, daß die Tempelherrn in dieser Gegend so sehr verzweigt gewesen sind:

1) Diefer Orden ber Tempelherrn (templariarium) entftand erft im eilften Jahrhundert und wurde im dreizehnten fuprimirt.

2) Die Commanderie zu Robt bei Bianden, welche gegen bas Jahr 1256 von Philipp, Grafen von Bianden baselbst gestiftet wurde, ist bas einzige Saus bieses Ordens in unserer ganzen Gegend, womit die Geschichte uns bekannt macht.

Im zwölften Jahrhundert war schon bie gange Arbennengegend bas Eigenthum ber Grafen, Schlogherrn, Abteien, Rlöfter zc. geworben.

Hätte baher bieser Orben sich, von Robt aus weiter in bieser Gegend verbreitet, so müßten sich auch ganz begreislicher Beise Stiftungs-Urfunden, wie dies der Fall bei andern Ordenshäusern, wenigstens doch eine oder die andere vorsinden. Sollen diese, so sehr vermehrte Tempelhäuser in der Gegend wohl nicht hier und da mit dieser oder jener Herrschaft, wegen ihren Bestungen oder Gerechtsamen in Kollision gerathen sein, wie dies selbst mit Rott der Fall war? Nicht mit einer Silbe thut die Geschichte Erwähnung von allem diesen, woraus sich mit vollem Rechte solgern läßt, daß diese Weinung unrichtig und irrig sei. Allein woher sam es, daß diese Sage von den Tempelherrn, die doch den Bewohnern nur dem Namen nach besannt waren und sein sounten, so allgemeine Aufnahme fand, so in den Gang kam, daß sie diese Ruinen denselben zuschrieben und noch zurechnen?

Diese Ruinen, welche gemäß ihrer Bauart sammtlich römischen Ursprunges sind, waren schon sicher lange vor dem dreizehnten Jahrhundert den Bewohnern unter dem Namen Tempelhäuser befannt, und die Ursache davon durfte folgende sein:

Rach ber Befehrung Constantin bes Großen von 313 bis 450. ber Romer-Abzug in Beit von 160 - 170 Jahren wurden ficher bie Arbennen von ben Religionslehrern nicht überfeben, und bas Evangelium wenigstens miffioneweis barin verfündigt. In eigens dazu bestimmten und eingerichteten Colonie-Gebäuben, wobin bie anderen, gunachft liegenden Ginwohner fich versammeln mußten, wurde bas Bort Gottes vorgetragen und bie b. Geheimniffe von Beit ju Beit gefeiert, weshalb fie bie Benennung Tempelbaufer (Saufer, Die zugleich als Tempel bienten) erhalten haben, Die fich bann burch biefe ihnen besonders bemertbar geworbenen Ruinen forterbte; ale 800 Jahre fpater bie Tempelarii und gerabe unter bem Namen Tempelberren erschienen, mas Bunber, wenn bie Bewohner in biefen bie Berren, gleichwohl geiftliche ober weltliche, ju erbliden glaubten, und beshalb fie in bie Rategorie ber alten Temvelbäuser aufnahmen, obichon fie in gar feiner Gemeinschaft mit ben erften Tempelherren und Saufern ftanben. Sicherlich wurden fpater in biefer Sage bie geiftlichen herren, bie nur von Beit gu Beit bier fungirten, mit bem Auffeber biefer Anstalt confonbirt und für eine und biefelbe Berion genommen, weshalb auch bie Lafter letterer ben erfteren zugerechnet wurden. Bormittage wurde in biefen Säufern ber Gottesbienft gehalten. Deffelben Tages Radymittage trieb ber Aufseher wieder sein schwelgerisches, verbrecheriiches Befen ungestört in benfelben. - Daber bie Sage, bag biejenigen, welche Bormittage im Saufe bem Gotteebienfte obgelegen, Radmittage fich bem Boblleben und allen Ausschweifungen ergeben baben, welche Sandlungen wohl von 8-9 Jahrhunderten im Bolksmunde verschmelgen, und auf die Tempellarien, Die sie nur bem Ramen nach fannien, wegen ihrer abnlichen Benennung übertragen werben fonnten.

Endlich hatte auch der Tempelherren-Orden vom 11. Jahr-

hundert daffelbe Schickfal wie sammtliche Colonie-Gebaube. Beide wurden rasch, wenn auch nicht gerade in einer Nacht, vertilgt, erftere gerftort, lettere aufgehoben.

Die Lehren, welche ben Bewohnern unter ben Römern burch bie Aufseher mit der Geissel hier eingeprägt wurden, waren gewiß geeignet, deren Andenken zu bewahren und sestzuhalten. Das ungebundene Leben, das die Ausseher hier führten und ungestraft führen konnten, gereichte gewiß Manchem zum Aerger und Gram, was sie bei besseren Zeiten ihren Enkeln, beim Andlick dieser Ruinen, jener Zucht, öffentlicher Häufer, zu überliesern sicher nicht ermangelten. Wenn dies im Allgemeinen seine Richtigkeit hat, so mußte um so mehr ganz besonders dies der Fall mit den Tempelhäusern, wo Vormittags das Evangelium, milde Zucht, Enthaltsankeit gepredigt wurde, gleich darauf aber wieder alles wilde heidnische Treiben statt hatte, sein.

# Dritter Abschnitt.

# S. I.

# Auf welche Art aber wurden hier die Sflaven, männliche und weibliche, beschäftigt?

Bei dieser Colonistrung fand es sich, daß die Ardennen-Bevölferung noch zu start, als daß sie alle in diese Gebäude ausgenommen werden konnten; Augustus zerstreute daher noch eine große
Anzahl berselben nach Bömen und Tracien, welche in der Folge
ein eigenes mächtiges Bolf daselbst bildeten. Bertholet T. I. pag.
69. Nimmt man an, daß in diesen Anstalten zehn Familien anfänglich aufgenommen worden, und der essectiv Seelenbestand durchschnittlich 50 gewesen, so wird man doch leicht beweisen, daß nicht
einmal die Hälfte der noch vorhandenen Bevölserung aufgenommen
werden konnte. Die noch Jurückgebliebenen wurden sogleich mit

Errichtung biefer, ihrer neuen Bohnungen und bem Strafenbaue beschäftigt.

Wie die Juden in Aegypten, so standen auch hier die, zu Stlaven herabgesunkenen Bewohner an der Ziegelsorm, die Erde zu kneten, um am Ziegelosen Backsteine zu versertigen. Nachdem sie ihre Wohnstätte eingerichtet, sand freilich die männliche Bevölkerung übers haupt keine Beschäftigung mehr bei denselben; auch mochte der Staat wohl Sorge tragen; damit die männliche Bevölkerung in den Ardennen nicht aufkäme, nicht zu sehr heranwachse.

Anderewo als hier, fanden baher diese für den Staat nütliche Beschäftigung. Die frästigen Jünglinge und Männer füllten die römische Legionen, durchzogen die Welt nach allen Richtungen, oder wurden zu öffentlichen Staatsarbeiten, beim Straßenbau, in den Städten, in den Berggruben und Fabrisen verwendet. Ein oder zwei männliche Individuen, welche noch einige Krästen in sich fühleten, reichten hin, die häusliche Arbeit: als holz beisahren, die Stallungen zu reinigen, die nöthigen ab- und Jusuhren zu verrichten.

Kinder und Greise genügten, bas Bieh auf bie Beide und gurud zu treiben; benn zu hüten gab es eigentlich nichts Das weibliche Geschlecht hatte bei biesen Colonicanlagen bie Hauptrolle. An Acker= und Gartenbau wurde im eigentlichen Sinne, wenn man einige Versuche in ber Nabe bieser Häuser abrechnet, gar nicht gedacht.

Das weibliche Geschlecht allein hatte hier seine eigentliche Arbeit; weshalb biese Anstalten auch in den Commentaren des Casars mit Weiberanstalten (Ginezeen) bezeichnet werden. Der Schaffner dieser Ginezeen wohnte zu Trier, sandte gewöhnlich diesen Anstalten rohe Stoffe: als Wolle, Werg ze., welche die Weiber spinsnen, weben, verarbeiten und das Fabrisat zur bestimmten Zeit wieder abliesern mußten. Spinnen, Weben, Nähen, Stricken und andere weibliche Arbeiten waren ihre Beschäftigung. Diesem gesmäß hat man auch wohl die Schristelle des Strado zu erklären\*).

<sup>\*)</sup> Strabo. l. 4. Geogr. Tam copiosi sunt iis pecudum et suùm greges, ut Sagorum, et Salsamentorum copiam, non Roma tantum suppeditent, sed et plerisque Italia partibus.

Diefer romifche Schriftsteller blubte, wie bereits erwähnt, gu Arfange bes erften Jahrhunderts und brudt fich über bie Ardennen folgenbermaßen aus : "So zahlreiche heerben von Bieh und Schweinen "baben fie (bie Arbennen-Bewohner), daß fie eine Menge Gemäß-"tetes und Gingefalzenes nicht nur Rom, fonbern ben meiften Theilen "Italiens im Ueberfluffe liefern." Strabo liefert und bier ein voll= gultiger Beweis, daß bie Colonifirung ber Arbennen unter Auguftus bis 14 nach Ch. Geb. vollendet und ichon in völliger Birtfamfeit waren. Gewiß fonnte er biefes nicht von ben Arbennen in ihrem Urstande angeben, wohl aber nach ber Colonisirung berfelben, wo bei jeber ber taufend und abermal taufend Anlagen in benfelben fich gablreiche Beerben Sornvieb, Schweine nebst Pferben und Schafen vorfanden. Roch weit mehr fagt ber berühmte romische Didter Ausonius \*), welcher fpater ichrieb, über bie Arbennen in menigen Borten aus: fie nahren, fleiden und bewaffnen bie Starfe bes Raiserreichs \*\*). Belder Lobspruch aus bem Munde eines gewiß vollgültigen Zeugen , ber felbst lange am faiserlichen Sofe verweilte und Gelegenheit hatte, fich über feine Ausfagen gang gu überzeugen.

Welche Feldgruben waren jest die Arbennen ben Römern ? Die junge Mannschaft aus ben Arbennen war die Zierde und Stärke ihrer Legionen. Die Arbennen nahrten und fleideten durch ihre Heerben und Ginezeen die Armeen, die Erzgruben, Schmelzen und Kabriken in benselben lieferten die Waffen.

### S. II.

Damit wir wieber auf unsere Colonien-Bauten, Ginezeen gurudfommen, zu Trier war ber Procurator berfelben.

"Die Notiz des Raiserreichs thut Meldung \*\*\*) von einem Gine-

<sup>\*)</sup> Afonius, Lehrer bes Raifers Gratian, schrieb in ber letten Salfte bes vierten Jahrhunderts und ftarb 393, nachdem er fich bom hofe gurudgezogen hatte.

<sup>\*\*)</sup> Bertholet T. I. p. 27. Imperii vires quod alit, quod vestit et armat.

<sup>\*\*\*)</sup> Berth. T. I. p. 27. La Notice de l'Empire fait mention d'un Gynecée établi à Trèves, Procurator Ginecaei Treberorum.

"geen, bas gu Trier errichtet war, in ben Borten: Der Schaffner "bes Ginegei ber Trierer." Bertholet icheint bieraus ju ichliegen, biefes Ginezeum habe fich in ber Stadt Trier befunden, ohne weitere Ausbehnung. Der Ausbrud Ginezei Treberorum gibt aber beutlich zu verfteben , daß alle folche befondere Unftalten , welche fich auf bem trierischen Gebiete befanden , bier collectiv genommen und zusammen burch Ginezei Treberorum ausgebrudt werben. Bielleicht umfaßte biefe Procuratur ben gangen Arbennen-Diftrift, weil berfelbe Trier als Bergogthum untergeordnet mar, ober auch mogen wohl zu Tongern und Koln abnliche Profuraturen Ginezeorum gewesen fenn. In Erier hatten biefe Ginezeen ihren Sauptfis und heerb, weshalb auch ber Schaffner bafelbft wohnte und von ba aus bas Bange leitete. Bertholet über bie Ginegeen : "Die Griechen und Romer hatten Ginezeen; biefe öffentlichen An-"ftalten waren bei ihrer Einrichtung bem Staate nüglich, allein "allmählich schlich bas Berberben fich in bieselben, und fie bienten "nur für Beiber ober Mabden von ichlechtem Rufe. Gie wurden "übrigens bier nicht im Duffiggange gehalten, im Gegentheil, fie "wurden angehalten verschiedene Arbeiten zu verrichten, und man "bielt fie in ftrenger Bugubung." \*)

Wie hatte auch wohl andere als auf biefelbe Art vernüftiger Beise, gemäß bem statthabenben Sachverhältniß, hier in ben Arbennen bas weibliche Geschlecht Beschäftigung finden können.

#### S. III.

Wie hatten nun die Römer die Arbennen zu betrachten und was waren sie ihnen geworden? — Sie waren nicht mehr die

<sup>\*)</sup> Les Grecs et les Romains avoient des Gynecèes, ces lieux publics dans leur institution étoient utiles à l'Etat; mais la corruption s'y mit peut à peut, et ils ne servoient plus qu'aux femmes ou filles de mauvaise vie. On ne les y laissoit point au reste dans l'oisiveté; au contraire, on les faisoit travailler à differens ouvrages, et on les tenoit dans une rude penitence.

gespensterhafte Walostreden, wo es fast in jedem Gedusche spudte und die römischen Legionen verschlang; nicht mehr das verhängnisvolle Haiden =, Sumpf = und Waldland, aus welchen schwere Gewitterwolfen auftauchten, Blige zudten, die den Römer zittern unachten.

Neu umgeschaffen, ganz umgewandelt waren sie. Diefer, den Kömern so verhaßte Wald, in welchem sie sich am Ende der Welt glaubten, war für sie eine surchtbare Feste, ein unbezwingbares Bollwerf gegen den Rhein geworden. Das Ganze war ein wohlgeordnetes, trefslich organisirtes, den ganzen Ardennen-District umfassendes Ariegslager; kein Fremder durfte mehr ungestraft seinen Fuß in dieselbe setzen. Auch lesen wir nicht mehr in der Geschichte, daß die Ueberrheiner ungestraft, die zu den Zeiten des sinkenden Kaiserreichs es gewagt hätten, die Römer in diesem ihren Arbennenlager zu beunruhigen. Die römischen Kaiser selbst sanden es nicht unter ihrer Würde, im Centrum dieser Colonie, zu Erier, statt zu Rom ihre Restdenz und ihren Hof mehr denn 100 Jahre lang zu halten.

Die römischen Raiser Poshumus und Tetricus hatten ichon ihren hof in Trier gehalten. Bu Ende bes 3. Jahrhunberte resibirte baselbft ber grausame Kaiser Maximinian, welcher nicht nur biefe Begend, fonbern bas gange occidentalifche Raiferreich so reichlich mit Chriftenblut trantte. Nach biesem hatten Conftantin Chlorus und beffen Rachfolger, Bater Conftantin bes Großen, erften driftlichen Raifere, feinen Sof bierfelbft. Nicht unerwähnt fann ich's bier laffen, bag Conftantin ber Große, welcher ber Chriftenheit in ber gangen Welt nach ben fdredlichften Berfolgungen ben Frieden gab, querft in Trier, wo fein Lieblingsaufenthalt war, angeregt wurde, bas Chriftenthum anzunehmen, öffentlich zu befennen und zu beschützen. — Rach biesem hatten alle Raifer ihren orbentlichen Sof baselbst bis auf honorius, welcher 418 ben Raiferfit nach Artes (in Franfreich), Gallien verlegte. Trier hatte vom Anfange einen großen Borzug vor allen Städten Dieseits ber Alpen. Daselbft regierten bie Prafecten. Spanien,

Gallien, England und Deutschland ressortirten in Trier, und das Centrum aller Berwaltung fand sich baselbst. Was wurde es aber erst, als es zur kaiserlichen Restdenz, zur Weltstadt, zur altera Roma erhoben wurde? — Alles, was wir über die damalige Größe, Pracht und den Glanz lesen oder die Tradition und ausbewahrt hat, halte ich deßhalb nicht für übertrieben. Daß man hier noch mit sedem Schritte auf römische Ruinen, römische Pracht und Luxusgebäude stößt, darf niemand wundern. — Die trierische Größe hätte und bald von der Anschaung der Ardennen, die so viel zu bessen Glanze, Macht und zu bessen Sicherheit beitrugen, abgezogen.

Nicht mehr spurlos verschwanden die römischen heere in den Arbennen, ihre zusammengeschmolzenen Legionen wurden aus densselben wieder ausgefüllt. Reine heeresabtheilung hatten sie, in welcher die abgehärteten Arbennen-Söhne nicht Platz gefunden, sich nicht durch ihre, ihnen eigenthümliche Tapferfeit in allen Weltzgegenden ausgezeichnet hätten. Begierig wurden sie in die Raissergarbe ausgenommen, deren Zierde und Stärke sie bildeten. Mit einem Worte, die Legionen, welche die Occupation der Arbennen den Römern ausgerieben, erwuchsen ihnen hundertsach wieder aus benselben.

# S. IN.

Baterlandsvertheidigende Soldaten, starke Armeen zur Berrichtung öffentlicher Arbeiten auf Straßen, in Fabriken, in den Städten und auf dem Lande bezog der Staat mit Tausenden aus den Arbennen. Rleidung wenn nicht selbst Lurusartisel, Bestöftigung und Waffen lieferten sie im Ueberfluß. Hiermit noch nicht genug, auch die feine Welt fand hier ihren zarten Gaumen gefigelt. Nebst Pelzwerk, wie es Namen hat, wurde Noths und Schwarzwild, Geflügel, wie es beinahe auf Gottes Erdboden vorkömmt, in Menge und ganzen Parthieen der Stadt aus den Ardennen täglich zugefahren. Ganz besonders scheint das Fisch-

wert aus ben Arbennen ben romifden Dannichmeder und Ledermäuler bebagt zu baben; weil Ausonius sich beffen nicht allein in feinen Bebichten erinnert, fonbern ibm auch bas vorzuglichfte Man möchte geneigt fein zu glauben, ich batte mun Pob fpenbet. alle Golbquellen, bie fo reichlich für bie Romer in ben Arbennen floffen, erschöpft. Dem ift aber nicht fo. Tausenbe von Invaliben und Beteranen, bie fonft bem Staate zu Laft gefallen, fanden bier nicht allein beguemes Unterfommen und Berpflegung, sonbern leisteten bem Baterlande noch wesentlichere Dienste, als ba fie mit ben Baffen in ber Sand ben anfturmenben Seind befampften. Richt allein leiteten fie bas Dekonomiewefen, sondern zogen noch bie beranwachsenbe mannliche Jugend zum Kriegebienfte beran, welcher fie im garten Alter bie ihnen lieb gewordene Kriegstaftif einüben, und burch's Ergablen ihrer Rriegethaten biefelbe fur's Rriegewesen entflammen fonnten. Auf bem Rriegetheater fonnte fogar ber Arbennen-Sohn feine Freiheit fich wieder erfämpfen, bas romifche Burgerrecht erwerben, gewiß machtige Bebel, ben martialifchen Beift in ihm au beleben, au erheben, ber trefflichfte Sporn, ihn zu jeber fühnen That fähig zu machen, anzutreiben. allem biefem hatten fie bier bas ichonfte Jagdvergnügen mit allen Bequemlichfeiten und Behaglichfeiten bes ftabtischen lebens. viel kostete es, die Arbennen zu erobern, aber was waren sie auch nach vollendeter Occupation?

Eine nie versiegende Quelle des Reichthums, des Genusses, eine unerschöpsliche Rüstsammer, der Schrecken der Feinde, das Eben in der Einöde! — Der Quer und Länge nach konnte jest der Wanderer, der Kömer, diese enorme Waldstrecke nicht nur mit Sicherheit durchwandeln, sondern auch alle Unnehmlichkeiten und Bequemlichkeiten genießen, die er anderswo wohl vergebens würde ausgesucht haben. Jedes Coloniegebäude bot dem müden, erschlassten Wanderer ein erquickendes Bad dar. Zwar konnte die Rönnermacht das rauhe ungeschlachte Klima nicht aus den Arsdennen verbannen, und das südliche Italien hierhin beschwören; aber welche Surrogate und Schusmittel boten sich nicht demselben,

in ben allenthalben vorhandenen Heizzimmern dar? wie behaglich befand sich nicht hier der empsindsame, zartfühlende, verweichslichte Römer auf der eingeheizien Unterdede um sein Mahl geslagert, wie wohlthuend waren nicht für den vor Kälte schnatternden Halberstarrten noch dazu die erwärmten Seitenwände, wodurch seine Gliedmaßen wieder regsam wurden.

Aus dem Ganzen furz zusammengefaßt wird man sich leicht überreden, daß die Ardennen den Römern mehr geworden, als sie hoffen durften; allseitig richtig zusammengenommen ihnen mehr und wesentlichere Dienste leisteten, als irgend eine Provinz im Kaiserreich.

### S. V.

# Die Burgen und Falfenberge.

Die allgemeinsten und daber vorzüglichsten Bertheidigungs Anftalten in ben Arbennen burfen bier nicht überseben werben, ich meine bie Burgen und Kalfenberge, beren schlichte Benennung und mit bem 3wede und ihrer Bestimmung ichon befannt macht. Die lettere Gilbe biefer Borter gibt uns unftreitig bas Lofalitatsverhaltniß an, und erftere bie ebemalige Bestimmung berfelben, und leitet fich von bergen, burgen, fichern, ber. Ebenso bas Falfenberg. Dies gibt und einen Berg an, wo die Bewohner por bem Tobfeinde, wie bas Bild vor bem Kalten, fich verbargen und schütten. Dies waren also im Gebirgelande von Ratur schon befestigte, erhabene Berghöhen, welche fich in gewissen Entfernungen vorfanden. Jeber biefer Burgberge batte nach feiner Saltbarfeit, Größe, auch andere Berhaltniffe, einen genau bestimmten Diftrict, wohin alle Colonisten, bie in benselben wohnten, sich mit ihrem Biehftanbe, wenn fie biefe nicht in ben Balbern verftedten, Rinbern, Geräthschaften und allem Sab bei einem Ueberfalle fluchteten und vertheibigten. Wenn bie Lofalität es verstattete, wurden biese Burgplage gang in ber Rabe, ober boch umveit ber Lagerstellen gewählt. So ift ber Burgberg auf bem Banne Daleiben

nur ½ Stunde von dem Lager bei Dahnen, oder Römerberg bai Wallendorf, dicht am Caschelt daselbst; ich glaube nicht zu viel zu wagen, wenn ich die der Allzet gerade gegenüber gelegene, faß rundum mit senkrechten Felsenwänden umgebene Ebene, auf welcher setzt die Stadt Luxemburg als uneinnehmbare Feste sich erhoben, für solch eine ehemalige Burgstelle unter den Römern angebe. Der Burgberg auf dem Banne Daleiden liegt ¾ Stunden südlich von Daleiden auf dem rechten Ufer der Irrse.

Beinahe rundum isolirt, erheben sich seine, ganz steile bis zum Scheitel aufgebende Seitenwände. Ein einziger Zugang von Rord-Oft führt auf benselben. Die Oberfläche, welche beinahe 1/4 ber Länge nach mißt, war geiegnet, eine ungeheure Menge von Mensichen und Bieh aufzunehmen.

In ber Ferne wurde er nach Weften burch bie fteile Ranber bes Urthales und in ber Rabe nach Often und Gud-Dft von ben boben Berggaden, Ginfdnitte ber Irrfe, gebedt. Rach Guben mar bas Irrferthal bei Giffenbach auf ber Burlei burch einen Abschnitt bes Bergrudens bafelbit vermittels einer maffiven Ralfmauer ab-Nach Nord und Nordost war bas Irrserthal burch eine auf ber Bobe von Daleiben angebrachte Schutymauer und bie gerabe gegenüber liegende Altburg unter Olmicheib vertbeitigt. Der Römerberg bei Wallendorf ift eine sehr große gegen 8,000 Schritt lange und 800 Schritt breite Bergebene mit 250 Fuß hohen allenthalben gang steile Seitenwanden, bie mit bem Caschelt burch eine 300 Schritt lange Felfenrippe in Berbindung ftand. Ausgefuchter fonnte faum ein Plat fein, als jener jenfeits ber Allget gu Diefer befand fich gerabe im Angesichte bes Lagers, von welchem er nur burch bie Allget getrennt war. Rundum mit fentrechten hohen Felfenwanden eingeschloffen, bedurfte er nur von ber Weftseite befestigt ju werben, um einen Burgplay von aufferorbentlicher Größe und Sicherheit abzugeben.

Die Etimologie von Luxemburg selbst scheint mir hierauf hinsubeuten. Auf verschiedenem Wege ist versucht worden, diese Etimologie abzuleiten, es sei mir baber auch erlaubt, meine Ansichten

bieruber mitzutheilen. Die Ginen fuchen biefelbe in Lucis Burgus, Undere in Burgus ad Eltian ober Alexuntian, endlich glaubt man biefelbe in Burgus Laetorum gefunden zu haben, mas Bertholet befonders anspricht, weil bie Letten ober Caten im Luxemburgischen follen gewohnt haben. Berth. T. I. pag. 5 in feiner Anmerfung. Bas für und gegen biefe Unsichten fpricht, konnen wir füglich übergeben, und babin gestellt fein laffen ob bie Romer bier einen Gonnentempel, wie zu Arlon einen fur ben Mond gehabt haben ober Jebenfalls aber wurde es auffallend bleiben , bag biefer Gonnentempel Lucisburgus und nicht Aralucis solis, wie bies gu Arlon, Ara lunae ber Fall ift, benannt worben. Die Letten mogen in jener Gegend fich aufgehalten haben ; ob fie aber biefe Fefte erbaut ober auch nur bewohnt haben, ift nicht entschieden. 1) Ift's unbezweiselt , baß bie Feste, welche sich chemals unter bem Schlogthore befand, ben Ramen Luxemburg batte, und biefen ber viele Jahrhunderte fpater erbauten Stadt mittheilte.

2) Bar dies Schloß schon 723 vorhanden und Carl Martell schenkte es der Abtei Maximin zu Trier. Bertholet sagt von demselben: "Dies Schloß blieb seit seinem Entstehen immerwährend in "der Gewalt römischer Raiser, oder der Könige von Austrasien, "welche von Zeit zu Zeit einige Besatung darin legten." Carl Martell muß aber kein besonderes Gewicht mehr auf diese Feste gelegt haben, sonst würde er dieselbe wohl nicht mit den umlies genden Ländereien der gemelten Abtei abgetreten haben. Die Namen, unter welchen es in den alten Urkunden vorkommt, sind: Luzil=Luzel=Luzenburg oder auch Luzilburhut. Diese Benennungen, welche man wohl ohne Schwierigkeit als die Ursprünglichen und echten annehmen kann, entsprechen vollkommen dem Berhältnisse und der Geschichte.

Der alte beutsche Ausbruck Lugil, Luggel und Lugen bebeutet in bem heutigen Sprachgebrauche so viel als klein, wenig, gering. Diese Feste lag bicht an bem großen Burgplate auf einem unersteiglichen Felsenrucken, burch einen weiten und tiefen Durchschnitt von bemfelben ganz getrennt und vermittels brei andern nach Sub-

often allseitig unzugänglich gemacht, und bildete so einen, für sich selbst bestehenden Burgplat, der mit Recht im Gegensate zu dem großen, die kleine Burg genannt wurde. Ebenso sagt die Benennung Lutilburhut der Sache zu.

Die Römer verwechselten häusig das v mit b, wie wir in Treberi Treberorum statt Trevir Trevirorum und andern Stellen lesen. Lesen wir's daher richtig Luşisvurhut, dann bedeutet es soviel als die kleine Borhut und entspricht der Sache. Die römischen Officiere lagerten sich gewöhnlich etwas vom Lager selbst ab, doch an einer Stelle, wo sie dassselbe überschauen, überwachen konnten, wie wir dies dei Dahnen und Wallendorf sehen. Bei Wallendorf gerade dem Caschelt gegenüber der Sauer auf einer schönen hoch erzhabenen Ebene möchte wohl diese Ablagerungs-Stelle zu suchen sein.

Namentlich mag dies wohl der Fall in den letzen Zeiten des Kaiserreichs gewesen sein, wo Soldaten und Befehlshaber nicht immer im besten Einverständniß waren. Ausgesuchter als diese Schloßstelle konnte gewiß keine daselbst aufgefunden werden; denn von hieraus konnten sie das ganze Lager überwachen, und waren für jede Borkommenheit gegen jeden Angriff gesichert. Diesem gemäß würde das Lutilburhut soviel heißen als die kleine Borhut, kleine Schutwache übers Lager. So glaube ich könne man dieser Etimologie nach, die Geschichte erklären, ohne zu ungegründeten Muthmassungen seine Zuslucht zu nehmen.

### S. VI.

Nach bieser etimologischen Deduction, die uns bald zu weit geführt hätte, muffen wir die Burgberge wieder aufnehmen. Aus dem schon über die Burgen Gesagten geht hervor, daß dieselbe sich nicht nur allein bei den Lagerstellen, sondern auch weithin von diesen abgelegen, wie dies das Bedürsniß der Colonisten ersorderte, vorsanden.

In dieser Gegend sind noch die Burgberge bei ber Altburg bei Sengrich und ber Falfert bei Hollnich befannt, ber Burgberg bei Lafel, ber Burgberg bei Steffeln. Auf bem flachen und Sumpflande haben wohl Morafte und Berhaue bie Stelle ber Burgpläge vertreten.

Diefe Burgberge, Burgplate waren mit Vfablwerf umgeben und wurden in brobender Gefahr burch Berhaue vollende unguganglich gemacht, worin bie Bewohner besondere Fertigfeit hatten, welches Cafar felbft bewunderte. Diefe fo vergaunte und verrammelte Beften boten ben vorrudenben Feinden nicht wenige Schwierigfeiten bar. 1. Wegen ihrer Menge, bann burch bie im Rriege= wesen geubte ftarte Befatung. Die Arbennen waren eine Militair-Colonie, fo wie Drufus eine Abtheilung Beteranen an ben Rhein, in jene bes Agrippa gelegt hatte, so war jedes einzelne Coloniegebäude in ben Arbennen burch Beteranen beauffichtigt und geleitet. Bom Knabenalter an war baber bie gesammte mannliche Bevölferung mit ber Baffenführung vertraut. Bei allgemein brobenber Wefahr eilten bie, bei ben öffentlichen Arbeiten Befchaf= tigten von allen Seiten berbei, ihre Frauen, Rinber, ihre Kamilien au vertheibigen. Nimmt man nun an, bag gu jeber biefer Bu= fluchtestätte 15-20 Coloniegebaube gezogen wurden, fo läßt fich bie Bertheibigungemannichaft leicht auf 300 ftreitbare Manner und barüber annehmen, wozu noch bas zahlreiche weibliche Geschlecht fommt, welches in bringenbster Noth gewiß auch bas Seinige that. Bom Irrthume befangen wurde man boch wohl fein, wenn man fich vorbifden wollte, biefe Befatungen batten fich in biefe ihre Berschanzungen eingeschlossen und ruhig bie Ankunft bes Feindes bier abgewartet. Rein, auf biefe Art hatte eine ftarte feindliche Abtheilung von einigen 1000 Streitern, wenn man bie Befagung jeber Verschanzung auch auf 500-600 Mann annehmen will, ber verzweifelsten Gegenwehr ohngeachtet, bie eine nach ber anbern forcirt, erobert und erbeutet. In biefe Berichangungen fluchteten bei bem erften Befehle, beim erften Signale bistrietsweise ber Auffeber jebes Coloniegebäubes mit Frau, Rindern, bem gefammten Personal, welches fich in ber Unstalt befand, mit Sab, Berathichaften und Biebftand. Rur eine geringe Befatung, welche

die Colonisten selbst bildeten, wurde vor ber hand bafelbst zuruch gelassen, um alles in Ordnung zu halten und die Berschanzung in bestmöglichen Zustand zu setzen.

Mit vereinter Macht zogen die, welche zur Rettung ihrer Familien herbeigeeilt, gemeinschaftlich mit den aus ihren Lagern gerückten Legionen dem Feinde, er mochte herkommen woher er wollte, entgegen. Bestanden sie den Kampf mit dem Feinde nicht, und sahen sie sich genöthigt den Platz zu räumen, zu weichen, dann erst machten sich diese Berschanzungen recht geltend in Besämpfung des nachziehenden Feindes. Auf der Retirade wurde an sedem seinen Haltpunkte, den die Natur darbot, erbittert gestritten, für sedes Coloniegebäude hestig gesämpst. Nicht nur einige hundert Mann, sondern so viele Truppen wurden setzt in diese Burgstellen gelegt, als nöthig erachtet wurde, starken Abtheilungen der Anstürmenden, von Außen beunruhigten Feinde die Stirne eine Zeitlang zu bieten, nach gestallter Sache Angrissweise zu Werk zu gehen, und den kliehenden Feind zu verfolgen.

Wem ift es nicht einleuchtenb, bag burch folche Rriegsein= richtungen die feindliche Dacht mit jedem Schritt, ben fie weiter in die Arbennen that, mehr und mehr zerfplittert, mehr geschwächt und balb völlig ohnmächtig werben mußte. In bemfelben Daafe gewannen, erstarften bie Retirirenben, weil burch ihre Berfchangungen täglich große Abtheilungen bes feindlichen Beeres außer Wirffamfeit gefett wurden, und fie hingegen ungehindert frifche Truppen aus ber Sauptstadt ober Gallien an fich gieben tonnten, um bie entstandenen Luden in ben Reihen zu complettiren. Diefe Burg-Falfenberge und andere verschangten Plage fonnen ale ben Schlußstein ber Bertheidigungewerfe in ben Arbennen betrachtet Bierin muß nach meinem Dafürbalten bie Urfache liegen, warum bie leberrheiner und bie übrigen Auffenfeinde, allen wieberholten Bersuchen ungeachtet, von Errichtung biefer Militairco-Ionie bis jum finfenden Romerreiche nichts Entscheidenbes, nichts Erfolgreiches mehr in ben Arbennen unternehmen fonnten. Rebmen wir einmal biefe, beim erften Unblid nicht von fo großer

Bidtiafeit icheinenbe Bertheitigungepunfte aus ben Arbennen weg, wie aang andere fiebt es bann um biefelben bei einem feindlichen lleberfalle aus!- Satte bann ber Feind bie Barrieren bes Rheins erzwungen, ober fich beimlich über benfelben geschlichen , burften fie in Truppen von 30-40 Mann gange Gegenden überschwem= men, bie gerftreut gelegenen Unfiedlungen überfallen, ungeftraft plunbern, rauben, brennen und gerftoren. Richt einmal bie, in ber Rabe ber Lager berum belegenen Unfiedelungen waren einzeln von dem Ueberfalle gesichert. Die Romer batten burch biefe Unnedlungen bem überfallenden Feinde gemächliches Unterfommen geichaffen, benfelben bie Beute bier beifammen geführt, welche fie nur in Empfang zu nehmen brauchten. - Aus allem bem bieruber Borgebrachten wird, wie ich bente, jeber einseben, bag biefe fefte Plate unabweisbar im Bertheitigungsplane ber Arbennen gelegen waren, fo, bag mit bem Berfall berfelben ben Feinden auch beinabe Thur und Thor in das Innere berfelben offen ftanden. Diefe Bertheis bigunge-Unftalten, bie Burgen, haben fich unterbeffen noch lange nach ben Romern in ber Gegend erhalten. Aus ber Rronif bes Abtes Regino von Prum erfeben wir, bag biefe nach Ausgang bes 9. Jahrhunderts noch im Brauche waren, als die Normannen biefe Begend beimsuchten und verheerten; sie waren aber nicht mehr bas, mas fie unter ben Romern waren. Das gemeinschaftliche Busammenwirfen, bie friegerische lebung, Beift, Tadt, bie Unführer, furg alles fehlte, was zu einer ernftlichen Abwehr unum= ganglich nothwendig war. Regino nennt baber mit Recht biefe Bertheidigungs-Mannschaft ignobile vulgus (gemeines) nicht gu beachtendes unerfahrnes Bolf. Für eine Rauferei zu besteben, taugten bie Buraplane noch, aber nicht mehr fur einen feindlichen Unfall abmidlagen. Die Normannen überrumpelten baber auch biefelben im Borbeigeben ; im Fluge bemächtigten fie fich aller an biefen Drien aufammengebrachten Schage fast ohne Wiberftanb, morbeten bie Befatungen, und jogen auch wieber ab.

Die Burgberge hatten sich überlebt, um ben Burgichlössern, geschlossenen, mit Mauern umgebenen Burgen (Schlösser), beren

Festigleit wir noch aus ben vorhandenen Ruinen bewundern und

anstaunen, Plat zu machen.

Auch biefe unbezwingbare Besten gingen im Pulverbampfe auf, und riefen nach 800 — 900 Jahren bie Besten im ausgebehnteren Sinne hervor, auf welche bas Bertheitigungsrecht ganz übergangen ift.

#### Sammlung

ber Ebicten, Orbonanzen, Reglements, Declarationen und Decreten in bem ehemaligen Lande und Herzogthum Luxembug und Grafschaft Chiny, in Sache ber Busche und Wälder, veröffentlich burch F. X. Wirth-Pagut, Luxemburg 1835.

Auf der sechsten Seite der Borrede zu diesem Werk liest man:
"Ein gewisser, Antoni Michalis genannt, verwandte sich an
"das General-Gouvernement ein Privilegium zu erhalten , um Salz
"aus dem Salzbrunnen, der vorgeblich durch ihn zu Berg und
"Born auf der Mosel entdeckt worden, bereiten zu dürsen.

"Der Rath entschied ben 6. October 1606 bahin, die vorge"dachten Bedingungen des Bittstellers seien nicht annehmbar. Unter
"Anderm, wegen des allzuhohen Preises des Salzes, als daß es
"dem Handel frei gegeben werde, und daß die Fuhrleute, welche
"sich daselbst vorsinden möchten, den Büschen einen unersetzlichen
"Berlust und Untergang bereiten dürsten, welche vor alten unnach"weislichen Zeiten her und namentlich zur Zeit des Kaisers Hein"rich des V. seligen Andenkens verpflichtet gewesen, die größten
"Besestigungen dieses Landes zu unterhalten, und allenthalben ver"boten gewesen, abgehauen zu werden. Das ist ein Gesey und
"und alter Gebrauch, nicht sowohl schristlich ausgenommen, als von
"Hand zu Hand überliesert und empfangen."

Der Text in Uebersetzung aus bem Frangofischen.

Dieser amtliche Bericht des General-Gouvernements des Lanbes zeugt uns flar, daß nicht nur zu Anfange des 16ten Jahrhunderts, der Zeiten Karl dem V., sondern noch vor unerdenklichen Zeiten die Waldungen zu Berschanzungen gebraucht wurden und beshalb in Stand gehalten werden mußten. Nicht also nur vor und unter den Römern und nach denselben bis zum 9—10. Jahrhundert der Entstehung der Schlösser in dieser Gegend war es üblich, sich und seine Habe und Gut durch Berhäue und Pfahlwerf gegen den Feind zu schügen, sondern auch neben den Schlössern bestanden solche Bersammlungspläße für gewisse Ortschaften oder Districte. So haben wir noch auf dem Banne Daleiden die Fehder, (von Fehde) eine gebirgigte Büschstrecke, wohin die Daleidner und die Umgegend sich noch zu Ansang des 17ten Jahrhunderts bei Ueberfällen der Holländer mit ihrem Biehstand und ihrer Habe slüchteten, verschanzten und dem Feinde das Dorf preis gaben. Durch den allgemeinen Gebrauch des Pulvers aber sielen natürlich diese Sicherheits- und Vertheidigungs-Anstalten mit den Schlössern weg.

#### S. VII.

### Das Burgbrennen, woher bies rührt.

Ich muß es gestehen, feine urfundliche Belege fann ich hierüber beibringen, sondern das Burgbrennen muffen wir wiederum in dem Sachverhaltniffe aufsuchen und herleiten.

Unstreitig war sehr baran gelegen, bei einer Invasion ben Bewohnern baldmöglichst davon Kenntniß zu geben, damit jeder sich auf den, ihm angewiesenen Posten schleunigst begeben konnte. Die theilweise oder völlige Bereitelung eines seindlichen Ueberfalls hieng oft hiervon ab. Auf welche Art konnte dies aber auf dem kürzesten Wege, den weit von den Heeresstraßen ab, tief in den Waldungen zerstreut, isoliet gelegenen Colonie-Anlagen bekannt gemacht werden? Zugleich ohne Zeitverlust rasch mußten aber vor Allem die Vertheidigungsmittel ins Werk gesetzt werden.

Das Ausruden bes Militairs gegen ben Feind, bas Beziehen ber Burgplate von ben Colonisten mit ihrer Sabe, was wohl von benselben nicht so geschwind und auf einmal ausgeführt werben konnte, mußte von sebem Einzelnen zur felben Zeit unternommen werben: Alles, was in ben Arbennen von einem Enbe bis zum

6

andern ledte, mußte zur selben Stunde in Regung, in Marm gesest werden. Schnellposten, Eilboten, wurden mehrere Tage gebraucht haben bieses Jedem und Einzelnen bekannt zu machen; die Einen wären schon vom Feinde überfallen, beraubt, ausgeplündert gewesen, bevor die Andern von der Gesahr gewußt, und sich darauf gesaßt hätten machen können.

Mur ein einziges paffenbes ausreichenbes Ausfunftsmittel blieb bier, für bie weit ausgebehnten Urwalber ber Arbennen fibrig: namlich ben Colonisten und Lagerstellen, sie mochten sich wo immer finden, burch Reuersignale fiber bie allgemein brobente Gefahr Renntniß zu geben. Durch biefe Signale fonnte ein feindlicher Heberfall in Beit 11/2 - 2 Stunden allen und jedem Arbennenbewohner vom Rheine bis Gallien, und bem Dcean bin mitgetheilt werben, und jeber barnach fogleich feine Magregeln ergreifen. Diefe Reuerfignale ließen fich freflich nur bei ber Abendbammerung ober zur Nachtsteit geben. Gleich nach erhaltenen Rriegszeichen war auch alles in Bewegung. Bei Mond= ober Kadelichein fab man allenthalben von allen Seiten Coloniften, Frauen, Rinder, Greise und Junglinge mit ihren Seerben und ihrer Sabichaft ben ihnen angewiesenen Burgplägen unter Auführung bes Aufsehers guftromen. Im Ru, fo zu fagen, waren bie Arbennen in ein Keuermeer verwandelt, und die Bolfen bes Simmelegewölbes von taufenbfachen Fadelicheinen geröthet. In angitlicher Erwartung, was ba fommen foll, wurde ohne Unterlaß, noch Raft noch Ruh Tag und Nacht an ber Ausbesserung und Berpollständigung ber Berichangungen biefer Plage von Allen gearbeitet. In ber fürgeften Zeitfrift war baber alles in den Arbennen nicht nur theilweise, fondern im ganzen Distrifte berselben auf ben feindlichen Empfang vorbereitet. Diefe Signale, welche ben Arbennen als Generalmarich bienten, waren auf ben bochften, ben Bewohnern wohl befannten Bunften in benfelben angebracht. Feuersignale waren nicht nur blofe allgemeine Rriegszeichen, fonbern nach meinem Dafürhalten fonnte, burch Bieberholung, Bervielfachung ober andere Art 1) Annäherung, 2) bie wirkliche Gefahr und endlich felbit bie Bewegungen bes

Feindes vermittels berfeiben angezeigt, verrathen werden. Diese waren verhäßte, ben Bewohnern unfreundliche, gewiß ängstigende Zeichen, bem Feinde sicher nicht weniger; indem er badurch seine Plane verrathen, und auf allseitigen Widerstand mit Bestimmitheit rechnen durste.

Der Ueberlieserung zusolge; soll bei bergleichen Borkommenheiten zu Trier ein großes, mit Brennmaterialien umwundenes angezündetes Rad vom Marsberge hinab bis in die Mosel geschoben worden sein, wodurch die Hauptstadt von der, an den Grenzen lodernden Kriegsflammen in Kenntnis gesetzt, und vom Kriegsgott Mars an ihre Bertheidigung erinnert wurde. Zu Casars Zeiten waren diese Feuersignale den Kömern als Kriegszeichen schon bekannt\*).

So lesen wir unter andern, daß Casar, als die Abvaticier einen unerwarteten Andsall aus ihren Berschanzungen und Festen gegen die Nömer machten, sogleich seine abgelagerte Truppen durch Feuersignale wieder an sich zog. Man hat Ursache diese Kriegszeichen schon vor den Kömern in den Ardennen als vorhanden anzunehmen. Wie hätten die, in allen Ecken verborgenen Urbewohner anders an einem bestimmten Tage zu einer allgemeinen Kriegsberathung einberusen, wie anders als hierdurch ihre strenge Kriegsbisziplint vernünstigerweise bei diesen Versammlungen Anwendung finden können?

Die Sitte, durch angezündetes Feuer allgemeine Noth anzufündigen und zur gemeinschaftlichen Abwehr aufzusordern, war wohl noch bis zu den letzten Zeiten üblich. Der Chronisschreiber heinrich Brand, Mönch in der Abtei Prüm, erzählt uns, daß das löwensteinische Corps (Destreicher) den Bauern in der Umgegend

<sup>\*)</sup> Caesar bel. gal. l. III., Cp. XXXIII. celeriter ut anto imperaverat, ignibus singuificatione facta, ex proximis castellis eo concursum est; am Schluffe, wo die Rede von der Fastnachtsfeier in den Arbennen unter ben Römern fein wird, werde ich wiederum auf das Burgbrennen gurudsommen.

von Prüm im Mehlner Thale zwischen Mehlen und Gondenbrett 1572 eine Schlacht geliefert, in welcher sie mehr als 100 Bauern auf dem Platze tödteten, am selben Abende auf allen Bergen der Umgegend Feuer angezündet worden, um zur Nothwehr aufzufordern. Soll das in den alten Schriften so häusig vorsommende Nodfür (Nothseuer) wohl nicht hierdurch gemeint sein und verstanden werden? So hätten wir nun die Ardennen in ihrem Urstander wie sie von den Nömern occupirt, das Berhältniß der Bewohner vor und unter den Nömern, aus den uns spärlich leuchtenden Urstunden, so wie aus Sachs und verhältnißgemäßen Ableitungen näher kennen gelernt.

Während 500 Jahren wechselten vielsach die Kaiser = Prefecten alle Staatsbeamten, bis auf den Colonie - Ausseher in den
Ardennen, ohne daß dadurch die Berwaltung oder Geschäftsführung
wesentlich verändert worden, bis zur völligen Ausschieng des Kaiserreichs. Mehrsach gescheiterte Bersuche der Trierer, eines Classicus,
Tutor und Anderer, gehören nicht zu meiner Privatgeschichte, und
ich kann dieselbe um so füglicher hier übergehen, weil ihre Wirkungen vorübergehend waren, und die Ardennen in ihrem Innern
wenig berührten. Der geehrte Leser wird mir's daher zu gut halten, wenn ich hier einen kleinen Bogensprung von 500 Jahren
mache und ungenirt mit einem Saße vom Drient bis zum Decibent hinüber hüpse. Jedem andern überlasse ich's gerne diese Lüde
auszusfüllen.

Erst als das morsch gewordene Weltgebäude, der gigantische Körper seiner eigenen Schwere unterlag, in sich selbst zersiel, ohnmächtig dahin sant und das Zeitliche segnete, wird es für den Geschichtssorscher der Ardennen von Interesse sein, zu wissen, wie die frohen Krankenwärter das krösische Erb in denselben unter sich gestheilt haben. Ich halte es aber für zweckmäßig, beim Abschiede von den Römern aus der Gegend die Ruinen ihrer Wohnsige, weil sie uns von dem Thun und Wirken derselben Zeugniß geben, und daher geeignet sind, meine Aussagen zu serhärten, insoweit es mir möglich, diese auszusinden, namentlich anzusühren.

## S. VIII.

# Römische Ruinen in der Gegend, Aufzählung derselben, Borerinnerung.

Die Colonie-Gebäude ber Römer in den Arbennen ftanden, a) Unter sich in Verbindung und gemessenen, wie schon angegebenen Regeln, welche man zu beobachten hat beim Aufsuchen berselben:

- 1) hat man bie angegebene Lokalverhaltnisse, bie Distanze und Richtung berfelben sich wohl zu merken;
- 2) bie Lagerpläte, an welche fie fich lehnen, und endlich bie Stationspunfte auf ben Strafen, nach welchen fie sich hinziehen;
- 3) darf man sich nicht abschrecken laffen, wenn an den Stellen, welche für Tempelhäuser angegeben werden, oder beren Benennung babin beutet, fast gar feine Merkmale auf der Erdoberstäche mehr zu sehen;
- 4) biese Stellen verrathen sich oft nur burch barauf gewachsenem Dorn ober Strauchholz und einigen zerstreut umherliegenden Bausteinen; sind sie aber schon geackert, blos burch ihre Benennung ober einige Ziegelstücken, obschon bas ganze Gebäude in seinen Fundamenten noch gut erhalten im Boben ruhet;
- 5) auf dem Sochlande findet man dieselbe an Sumpfen, mit nahe baran gelegenen lebendigen Wasserquellen.

In ben Niederungen an Bachen und Fluffen auf leichten, bem Thale sich zuwendenben Anhöhen.

Diese allenthalben beobachtete Vorsicht für's Wasser, erhieß bie bedeutende Viehzucht, welche in diesen Colonie-Gebäuden bestrieben wurde;

6) nach ber Bolksfage sind gewöhnlich an diesen Stellen Schätze, goldene Siedeln zc. verborgen, Gloden vor unerdenklichen Zeiten ausgegraben worden, und nicht selten brennt zu Nachtszeiten Gelb daselbst oder spudt boch fürchterlich, weshalb sie wohl hier und bort mit Kreuze bezeichnet sind.

In berfelben Gegend geborne alte Leute, hirten, und welche fich überhaupt mit ber huth befaffen, fonnen am besten biefe Stellen angeben und bezeichnen. Nur barf man nicht zu gierig barnach forschen, wenn man nicht von manden im Bolte als Geheimsschapgräber will angesehen werben.

Endlich um bas Ganze wieder so viel als möglich herauszusunden, mußte eine allgemeine Theilnahme und Mitwirfung in bem beschriebenen ganzen Arbennendistrifte stattfinden, was wohl

aute Bunfche waren, find und bleiben werben.

# S. IX.

# Berbindungswege des Innern nach Auffen bin und den Lagerstellen.

Das Bemühen, diese Wege in ihrem Detaile nachzuweisen, wurde ein vergebliches Unternehmen sein, indem die Sauptheerstraßen schoo beinahe spurlos verschwunden sind, so daß selbst der geübte Forscher kaum ihre Richtungen auch nur muthmaßlich angeben kann. Ja selbst an das, was im Schoose der Erde gelegen hat, hat der alles zermalmende Zahn der Zeit sich gewagt. Bon dem ausserventlichen Kunst, und Prachtwerse der römischen Wasserseitung durch die Eisel nach Köln, sind nur nech wenige Reste, die von vergangener, ganz verschwundener Größe zeugen, vorhanden. Hieraus kann man auf die Mittel und Zwischemvege, welche von weit geringerer Bedeutung waren, schließen, und gerne gestehen müssen, daß es eine reine unmögliche Sache, ein thörichtes Unternehmen sein würde, diese bis in ihre kleinsten Verzweigungen nachweisen zu wollen.

Als allgemeine Regel in bieser Sache glaube ich boch, können folgende Bemerkungen angesehen werden:

a) Wandten biefe Communifationswege, wie schon angebeutet und dem Sachverhältniße angemeffene Etappen, Saupt-, And und Einladungspläge ben Land- und Wafferstraßen sich du.

b) 3m Innern führten fie über Berghöben ober bielten grabe

den Thalweg ein; letteres war wohl am meisten ber Kall, wo Flüße oder Bache von kleinem Umfange und gewöhnlich zu übersichreiten oder zu durchfahren waren, im Hochlande.

Daber finden sich auch so viele Wiefenbade (Bienbache).

e) Als Leiter in biefer so bunkeln Sache, mußten febem bie römischen Ruinen, welche sich an biesen Wegen, ober boch gang in ber Nahe berfelben finden, bienen.

Gemäß biefer Anweifung und Leitung waren tiefe Berbinbungolinien zwischen ben berührten Lagerstellen folgenbe gewesen:

1) Bon der Lagerstelle bei Dahnen auf dem rechten Uruser ab, über die Berghöhe von Hosungen, Huscheid auf der Straße, dem Köppenhof vorbei, und ließ sich zu Erppeldingen in das Sauerthal hinab. Nordöstlich fünf Minuten von Erppeldingen am Bergahdunge, wurde vor zehn Jahren, bei Anlegung eines Gartens und Aussockeung der Erde eine Strecke angelegter Kunststraße wohl behalten ausgesunden. Diese Straße überschritt unter Erppeldingen zu Angeldorf die Sauer über eine steinerne Brücke. 1839 und 1840 wurden die Fundamente dieser Brücke gegen die untere Mitte des Dorses am rechten Saueruser ausgesunden, und bei niedrigem Wasserstande größtentheist ausgehoben. Das Mauerwerf bestand aus schweren Steinen, welche in Kalsmörtel eingelegt waren. Bon den ausgehobenen Steinen wurde eine vollständige Behausung erbaut. Die größten, vermuthlich die Unterlagssteine, konnten wegen ihrer Schwere nicht ausgehoben werden und blieben zurück.

Bon hieraus wandte fich biese Saupts oder Mittelstraße thals aufwärts über Schieren; Colmar, den Ruft, (ber wohl noch eine römische Benennung ist) auf dem rechten Alzet-Ufer, dem Lager bei Luxemburg zu.

Diese hauptstraße, welche nach Nordost bin über die heinerscheiber höhe bei Weiswampach vorbei die Statio Romana bei Mommen erreichte, hatte folgende Ab, und Seitenwege:

a) gerade vom Dahner Lager ab über Uffelborn nach Riesbermannach;

b) ber zweite manbte fich in ber Gegend von Soffugen ab,

überschritt beim Cübisch = Schloß bie obere Sauer, kehrte über bie Beraboben ber Sauer und Alaet nach Luremburg.

c) Ein britter Seitenweg wandte fich gleich hinter ber Sofinger Didt links von berfelben ab, jog fich bei Piticheid vorbei, ließ fich in ber Gegend von Bianden in bas Urthal, wo er bie Ure überschritt, und auf bem linken Ufer berfelben fich bem Caschelt bei Wallendorf zuwandte. Am westnord Ende erftieg er ben Romerberg und lief über benfelben zum Cafchelt bin. Bom Cafchelt gog fich biefer Weg wieber über ben Romerberg gurud, ließ fich an ber Offeite bei Niebeschgegen in bas Geithal, wo er beim Ueberschreiten ber Beie eine Wendung thalabwarts machte, beim Teveniger Schlofe vorbei, zwischen Rusbaum und Eruchten bie Sobe erreichte. Sier verzweigte berfelbe fich und ein Abweg führte über Rusbaum, Mettenborf, bem Rimferthal und burch biefen ber Statio Romana bei Bittburg gu. Der Sauptweg aber führte burch bie Rusbaumer Sart auf Bollenborf, wo er bie Sauer überschritt. Bei niedrigem Wafferstande fieht man noch unter Bollenborf bie Refte einer fteinernen Brude im Bette ber Sauer.

Wahrscheinlich verzweigte er sich hier wieder, erflieg die Sobe und wandte sich über Alttrier, Luremburg und thalabwarts Cotternach bem römischen Beda gu.

#### S. X.

#### Das Moor bei Niebeschgegen.

Sobald bieser Weg ben Römerberg verlassen, und bie Wenbung über die Geie gemacht, hatte er ein Moor, Sumpf, zu durchfahren, welches ihn unsahrbar machte. Die Quelle bieses Moores fand sich bicht unter bem jezigen Dorf Niedeschgegen in einer weiten Ebene an einem Bergabhange.

Diese Quelle wurde von ben Romern aufgefangen, in bie vorbeisließende Geie geleitet, und bas Moor troden gelegt. herr

<sup>•)</sup> Tom. I, Fig. L.

Rischart von Niebeschgegen entbedte burch Zufall 1839 biese romische Kunstanlage, ließ bas Material, bas er bei Neubau einer Scheune und Stallungen verwandte, ausheben.

### Befdreibung biefer Runftarbeit.

Anfangs Juli 1840 war ich auf Ort und Stelle, fand bie Arbeiter mit Ausgraben an der Sübseite beschäftigt. Große Steinblöde, welche noch nicht weggeschafft, lagen umber, die Deffnungen, durch welche die Quelle gefangen worden, waren noch ganz und erhalten, konnten genau ausgemessen werden. Nach meiner Wessung und erhaltenen Erklärung war die Struktur des Ganzen folgende:

Die Quelle war durch einen 4½ Fuß breiten und 16 Fuß langen Graben gegen Nordost und Süden im Winkel eingeschlossen, und nach der Westseite bin in die Geie geleitet \*). Die drei Seitengraben waren 3—3½ Fuß hoch mit groben, runden, holperichten Bachsteinen angefüllt. Die Steine waren herausgenommen und die Höhlungen standen noch gewöldartig, so daß man süglich das Ganze umgehen konnte. An der Westseite, bevor der Ableiter angebracht, waren ebenfalls 3 Fuß breit dergleichen Bachsteine, die 3 Fuß boch und darüber angebracht.

#### Boben bes Ableiters.

Der Boben ist Lehmerbe, welche burch biesen tief gehenden Brunnen wohl weithin in ein Morast verwandelt wurde.

11m ben Ableiter anbringen zu können, mußte baher biese bunn lodere Erbmasse verdichtet werden. Große Sandsteinplatten, von mittler Größe von 1 Fuß Dide und 3 Fuß , wurden daher zuerst in diese aufgerührte weiche Masse nächst aneinander versenkt. Auf diese Unterlagen waren dann Sandsteine von ganz ungewöhnslicher Größe ¾—1½ Fuß did, 4—4½ Fuß breit und 6 Fuß und barüber lang, dicht aneinander hinabgelassen. Eine große Duantität solcher, nur roh zugearbeiteter Sandsteinblöde wurden

<sup>\*)</sup> Tom. I, Fig. M.

auf jener Stelle 1839 und 1840 ausgehoben, und von herrn Rifchart zum Neubau benutt \*).

#### Der Ableiter.

Ueber biesen so formirten Sandsteinboden war der Kanal angebracht. Derselbe stand vom Quellenfange etwa 3 Fuß ab. Der Zwischenraum war mit groben Bachsteinen auf dem sandsteinernen Boden ausgefüllt. Derselbe bestand aus fünstlich zugerichteten schweren Sandsteinen, welche .2½ Fuß hoch waren, und nach oben sich etwas zusammenbogen. Die vordere Deffinung war 6–6¼ Fuß weit, der Kanal 12 Fuß lang, und zog sich allmählig bis auf 2 Fuß zusammen. Die weiter von der Quelle abgelegenen sumpsigten Stellen wurden durch Einschütten von groben Bachsteinen trocken gelegt.

Bei einer andern Gelegenheit werden wir sehen, wie die Römer es verstauben, Sümpse und unsahrbare Stellen, welche ihnen in den Weg kamen, durch Holzwerk sahrbar zu machen. Dier nur noch etwas über die Etimologie von Bianden und Ettelbrück. Bisanden wird gewöhnlich von den Bandalen oder von Weinthal hers geseitet. Daß die Bandalen von 407, zehn ganze Jahre um zu plündern die Gegend heimgesucht, ist wahr; ob sie aber sich hier, im Urthale niedergelassen, oder gar wie der Abt Bertels dasur hält, eine Feste, das erste Schloß dasethst erbaut, muß man sehr bezweiseln. Sicher hätte Kaiser Honorius nach dem Friedensschluße von 419 mit den Barbaren, eine Handvoll der erbittertsten Feinde, vor den Thoren der Haupstadt ruhig hausen sassen, und wenn sie sich auch in zehn Burgen oder Schlösser eingeschlossen hätten.

Eben so bedenklich ist die herleitung von Beinthal; diese müßte von der Borzüglichkeit ober doch der großen Quantität des daselbst ehemats gewonnenen Weines deducirt werden, was heute noch wohl nicht anwendbar und im grauen Alter kaum möglicherweise flatibaben konnte.

<sup>\*)</sup> Tom. I, Fig. R.

Ich halte bafür, baß bas Thal in jener Gegend diese Benennung hatte, bevor man Trauben baselbst pflückte. Die Etimologie ist nach meiner Ansicht ganz einsach diese: der Nömerweg
überschritt hier, wie schon angegeben, die Ure, und das Thal abwärts bis zum Nömerberg nannte man Vienthal (Viendal, wie
ich mich erinnere, es in alten Urfunden gelesen zu haben), so viel
als Thalweg im Gegensate zum Hauptweg, welcher über die Höhe
nach Erppeldingen sührte.

#### Ettelbrüd.

Diese Etimologie wird von Allen, so viel mir bekannt, wegen ber Sylbenähnlichkeit, ausger welcher man keinen Beweis hat, von Attila, bem hunen-Könige, hergeleitet, und die Erbauung ber sich baselbst besindlichen ersten Brucke ihm zugeeignet.

- a) Es ist unleugbar, daß die Hunen, Attila an ihrer Spige, 450 ben Rhein überschritten, und wie ein Alles verheerender Strom sich über diese Gegend und ganz Belgien ergossen. Diese kamen aber, wie allwärts bekannt, um niederzureisen, zu zerftören und nicht auszuhauen;
- b) allein möchte vielleicht ber Eine ober Andere benken, tie Hunen wären genöthigt gewesen sich hier eine Brücke zu bauen, um ber Sauer und Alzet Uebergang zu bewerkfielligen. Diesen entgegue ich, daß für solche vorübergehende Borkommenheiten man biesem Uebelstande auch damals ohne steinerne Brücken vor ber Hand abzuhelsen wußte;
- c) konnte es nicht einmal im Interesse ber Hunen liegen, stehende steinerne Bruden zu bauen, bevor sie völlig Meister und herr bes Landes waren.
- d) war es ben hunen nicht einmal wohl möglich hier eine Brücke zu bauen. 450 überschritten sie ben Rhein, und schon in bem barauffolgenden Jahre 451 wurden sie von bem tapfern römischen Felderrn Aetius in ben katakaunischen Feldern total geschlagen. Ich bin durchaus ber Meinung, daß bie hunen während

biefem Jahre andere Beschäftigungen hatten, als fich mit Bruden-

bau abzugeben;

e) endlich mußte man geeignet fein vieles zu glauben, wenn man fich überreben wollte, bie Romer hatten an biefer Stelle bie Sauer burdwadet und in 500 Jahren in ihrem eignen gande nicht ju Stande bringen tonnen, was man ben Feind in einem Jahre und noch gegen sein eigenes Intereffe ausführen lagt. Diefe etimologische Berleitung entbehrt baber alle Wahrscheinlichkeit. zuverläffig und außer allem Zweifel muß angenommen werben, baß bie Römer zugleich mit ihrer innern Ginrichtung in ben 21r= bennen eine Communifationebrude bier erbauten, ja erbauen mußten. Diefe Brude wurde weit genug unter bem Bufammenfluße ber Sauer und Alzet errichtet, bamit fie vom Giegange nicht gefährbet, und allezeit zugänglich bleibe. Die Brude zu Angelborf murbe glaubwürdiger von ben Alles gerfiorenden Sunenschwärmen niebergeriffen, und fpater unter ben Franken, wo bie Sachen in ben Arbennen fich gang andere gestaltet hatten, bie Bruden über bie Sauer und Alget angelegt, welche bie Benennung von Erfterer Dies mar bie Brude ber mittleren Communifationelinie nach Luremburg. Sie war bie Mittelbrude auf ber Alget und bem gangen Sauerfluße. Ihre Lage wurde baber burch biefe Benennung richtig angegeben und bezeichnet. Jene Benennung Mittel, Mottelbrud gieng aber leicht burch Weglaffung bes Unfangebuchftaben M in Dettel- und bas heutige Ettelbrud im Munde bes Bolfes auch in die Schrift über. Die vorbererflarenden Sylben find jebenfalls mutilirt, und mehr Schwierigkeit wurde es abgeben, biefe von Attila wiederherzustellen und baraus Ettel beraus gu Rach biefer Abweichung febren wir wieber zu ben Combringen. munifationewegen gurud.

#### S. XI.

a) Fortsetung der Kommunisationswege vom Dahner Lager ab nach Nord und Dik. Die hauptwege hielten immer die höhen ein.

- b) Dicht vor bem Lager an der Offspitze besselben überschritt bieser Weg die Ure, machte eine Wendung in dem gegenüber geslegenen Römerberg und gewann durch die Porten die Dahner Höhe, führte über diese bei Reipeldingen vorbei durch den Wehrsbisch über die Lügkampener Höhe, Hechtalenseld und Winterspelt, kehrte wieder auf die steinerne Brücke über die Ure, und wandte sich durch Wiesenbach der Straße von Thommen zu. Abwege von berselben nach Westen zur Ure\*):
- 1) Gleich hinter bem Wehrbusch gieng ein Abweg über Uren nach Thommen;
- 2) hinter Lügkampen in dem Depertbusch wandte sich wieder ein Weg über Weweler, Reuland, Udeler nach Thommen der Rösmer-Stadt (Statio Romana) ab.
- c) Die Uethfelder, Huscheider und Habscheider Höhe. Unter Hascheid, unter der Alfer Mühle ließ dieser sich über den Alffluß auf die Brandscheider Höhe. Bor der Schneisel verzweigte diese sich, davon der eine Zweig die Schneisel von West und Nord, der andere von Osten umlief. Beide zogen sich ober der Schneisel zusammen nach Jeorigium, Jünkerath. Bon der Westlichen wich eine andere Linie über Bleialf, Migenich, Schönberg, Amel nach Belsona ab. Desgleichen von der Ostlinie ein Abweg über Gondenbertt, Prüm, Schönecken auf Ausona Statio Romana;
- d) von ber lethfelder Sobe zog fich eine Nebenlinie über bie Waldpescher, bem Rebbusche Eicherich, Pronofeld, Depert, Giesborf, nach bemselben Ausona;
- e) von Reipelbing ab gieng ein Weg über Daleiben, Arzfeld, bem Keuerbaum nach Warweiler, Lafel, ebenfalls nach Aufona;
  - f) zu Daleiben verzweigte fich biefer über bie alte Rirche,

<sup>\*)</sup> Steinerne Brud. Eine Stelle an ber Ure, wo man bieselbe von Winterspelt nach St. Bieth passirt, aber teine Merkmale einer Brude mehr vorhanden find. Bahrscheinlich war aber unter den Römern eine Brude bier, weil der Fluß gerade an dieser Stelle sehr breit und oft reißend ift.

Carlehausen, Leinbach nach Oberpirscheid bis Grimmelscheid, wo sie mit Ersteren vereinigt durch die Heerhest nach (Beda) Bittburg gieng. Dies wären hauptsächlich die Communisationswege, in so weit ich dieselbe aller Wahrscheinlichkeit anzugeben und zu bezeichnen vermag. Die Reihe ist nun an die Beschreibung auf oder in der Nähe derselben gelegenen Coloniengebäude gesommen. Bei Angabe derselben werde ich genau die vorsiehend bezeichnete Ordnung besolgen, die Haupt- und Seitenwege durch das Alphabet, die an denselben sich besindlichen Ruinen mit Schristzisser bezeichnen. Dier sowohl als auf der, hierüber beigesügten Charte, was dem Leser einen leichten und richtigen Uederblick des Ganzen im Zusammenhange bei der ersten Uedersicht gewährt.

Jahre lang habe ich feine Mühe, Beschwerben noch Untoften gescheut, biese Ruinen in ber Gegend theils selbst an Ort und Stelle zu untersuchen, ober burch zuverläßige Erkundigungen biesselbe aufzusuchen und zu ordnen, bem ungeachtet kann ich mir nicht schmeicheln, bas gewünschte Resultat vollständig gewonnen zu haben.

Beim ersten Ueberblicke ber Charte wird jeder sich sogleich überzeugen, daß gemäß dem angegebenen Maßstabe noch nicht alle Ruinen in dem Naume von Ettelbrück bis Manderseld, zwischen der heerstraße von Thommen und Bittburg entdeckt und angeführt sind. Ich glaube aber dem Alterihumsfreunde einen angenehmen Dienst erwiesen zu haben; wenn ich ihn auf diese Art und Weise aufmerksam gemacht, wie das Fehlende ergänzt werden könne; hier solgen nun die mir bekannt gewordenen Ruinen, das Ergebniß ans haltender Nachsorschung.

# S. XII.

# Ruinen ber Coloniegebaude in der Gegend.

- a) Die Sauptstraße über bie Sobe nach Erppelbingen.
- 1) ber Oberwaltberg. Derfelbe liegt 1/2 Stunde füblich von Cascheldlei auf ber Ure, 1/4 Stunde von Waltberg, Dasburg west-

lich gegenüber, umweit der Strafe nach hofingen an einem Bergthalchen. Derfelbe ift beinahe noch gar nicht eröffnet.

- 2) gleich hinter ber Hosinger Dickt, wo ber Weg sich links von ber Hauptstraße nach Vianden abläßt. Hier wurden 1839 ganze Gemächer ausgegraben, viele Ziegel, schwere Tuffteine, viele Aschen und Scherben von Urnen gefunden. Dasselbe liegt auf dem Eigenthum des N. Flammann von Holzthum und ift lange noch nicht ganz ausgegraben; zwischen diesem und dem Oberwaltberg ift eine Lücke, und muß sich noch in der Gegend von Hosingen eine solche Stelle finden.
- 3) Dellerdal, dieser ift am Fußpfade von Merscheid auf Conftum 1/2 Stund von letterm entlegen. Die Tempelherrn sollen baselbst gewohnt, und nach der Boltosage ein Dorf daselbst gestanden haben.
- 4) 11/4 Stunde öftlich von Dellerbal ift der sogenannte Kirchhof gelegen. An beiden letten Stellen sind noch keine Ausgrabungen vorgenommen worden.
- 5) von hier aus bleibt wieder eine Lude bis zum Keppenhof, wo vor einigen Jahren an der Oftseite der Straße Fundamente und römische Geldmungen gefunden worden sind.
- 6) die Ueberreste ber Römerstraße an bem östlichen Abhange bes Berges von Appelbingen.
- 7) die Ruinen des Coloniegebäudes bei der Sauerbrude unter Appelbingen.
- 8) die Ruinen besgleichen senseits der Sauer bei Angeldorf, gerade wo der Weg dieselbe überschritt. Diese Stelle, welche am Abhange des Berges an einer Quelle gelegen, ist erst vor zwei Jahren eröffnet worden, und nur in soweit ausgeräumt und geschnet, als dies der Ackerdan erhieß.
  - 9) bas Tempelhaus unter Diefirch.
- 1/2 Stunde von obgenanntem die Sauer abwarts, ober Gilsborf auf bem rechten Sauerufer, an ber hard auf einer schönen Unbobe, finden sich die Ruinen eines Tempelhauses. Daffelbe ift noch gar nicht ausgegraben.

Dies Tempelhaus scheint in ber Linke gestanden zu haben, welche das Lager bei Wallendorf in gerader Richtung mit jenem von Luxemburg auf dem rechten Sauerufer in Verbindung setze, und daher noch 3—4 bieser Ruinen nach Wallendorf hier aufzussuchen seien.

10) In der Nähe östlich von Oberschieren wurden vor einigen Jahren die Reste eines großen Gebäudes mit Babern entbeckt. In Schieren soll man selbst beim Ausgraben von Fundamenten und Kellern, auf derartige Anlagen von Ziegel nicht selten stoßen. Ich bin daher der Ansicht, daß hier selbst mehr als ein gewöhnliches Coloniegebäude gestanden, und wohl ein Proviantgebäude der Römer, was seiner Lage sowohl als Benennung Schura entspricht, vorhanden gewesen.

11) Zu Colmar, 1/2 Stunde von der gerade unter der Brücke auf dem linken Ufer des Wassers, welches von da der Alzet zusströmt, scheint mir ein ähnliches Gebäude gestanden zu haben. Weiter hinauf, über den Rost (vielleicht Römerstraße) sind mir keine römischen Ruinen bekannt geworden.

12) 1. ber Abweg nach ber Ure.

Bon ber Hofinger Didt eine Stunde bis Pittscheid findet sich wieber eine Ruine am Wege nach Bianben.

Hier, sowie bis nach Bianden und auf bem linken Urufer in ber Gegend von Rod waren noch 3-4 solcher Stellen aufzusuchen.

- 2. Auf bem Eppelberge oftsüblich von Gentingen zum Römerberge hingelegen, sinden sich die Ruinen eines vorhanden gewesenen Gebäudes. Diese Rubra sind noch nicht ausgegraben, und blos zum Acerbau geebnet. Das Eigenthum ift Koben und Klas von Gentingen. Dies war das letzte Gebäude bis zum Römerberg und Caschelt bei Wallendorf.
- 3. An bem Wege, welcher nach Bollenborf führte, wo biefer sich auf die hohe ließ, ober bem Coviniger Schloß, sind Ruinen eines Römergebäudes, welches vor zehn Jahren theilweise ausgesgraben worden. Biele Ziegel, Kalfmörtel wurden vorgefunden.

- 4. Auf ber Sobe zwischen Eruchten und Rusbaum verzweigte fich biefer Weg.
- 5. An dem Hauptwege durch die Hard findet man noch zwei Stellen unweit der Straße beim Hunskopf vorbei nach Bollendorf, mit römischen Ruinen. Ueberreste einer durch die Hard führenden Straße sollen noch sichtbar sein.
- 6. Der Abweg über Nusbaum ze. An bemfelben findet man folgende Ruinen:

Der Grebernad bei Nusbaum. Dersetbe liegt in ber Nieberung, fünf Minuten süblich von Nusbaum. Daselbst wurden vor
8 bis 9 Jahren starke Mauern, mit Kalkmörtel versehen, gesunden.
Das Mauerwert stand sich nicht weit ab, und war mit Sandsteinplatten überlegt; den innern Naum füllten Asche und Knochen.
Die Gegend ist nur soweit ausgegraben, als die Urbarmachung
bies erhieß. Die gerade gegenüber liegende Gegend nennt sich auf
der Stehlirch.

- 7. Bei Mettenborf wurde 1840 eine folche Ruine entbeckt, mehrere Gemächer ausgegraben und unter andern einige metallene Figuren gefunden.
- 8. Daffelbe war ber Fall zu Päfingen im Niemfer Thal, wo man bei Ausgrabung etnes Rellers unter einem neu erbauten haufe auf folche Rubera fließ.
- 9. Bu Oberweis, auf bem Flure, findet sich eine ausgebehnte Strede von altem Gemauer und Ziegelsteinen befaet.
- 10. Bei Seffern wurde ebenfalls eine berartige Ruine entbeckt, Mauerwerf und mehrere hohle Ziegel, wie sie gewöhnlich vorstommen, vorgefunden.

Dies war die Berbindungslinie des Lagers bei Wallendorf mit der St. R. bei Bittburg.

# S. XIII.

# Fortfetung.

C. 1) Der Abweg nach Westen auf bem rechten Sauerufer nach Luremburg.

Hinter Hosingen in einer Lobbede nach ber Sauer bin, wurde vor zehn Jahren eine römische Ruine theilweis ausgraben. Biele Ziegel, gange Urnen und Scherben berselben vorgefunden.

2) In der Gegend bes Rubifch-Schlofes auf der Sauer, wo biefe Linie ben Fluß überschritt, find die Ruinen von alten Be-

bäulichfeiten fichtbar.

3) Remen. Bei Kemen, auf bemselben Banne wurde vor neun Jahren eine Ruine ausgegraben, so weit dies die Urbarmachung ersorderte. hier sindet sich wieder ein Zwischenraum, wo sich noch 1—2 solcher Ruinen sinden mussen.

4) Bon hier nach heischeid in ber Entfernung von 1/2 Stunde am Wege ist wieder eine folche Stelle. Dieselbe ift mit einem

Rreuze verfeben.

Weiter nach Luremburg hinauf sind mir keine Rudra bekannt geworden. 8—9 berselben dürsten sich bis dahin noch vorsinden. D. Bon der Caselsley nach Westen standen dieselben mit Niederwampach in Verbindung.

1) In der Entfernung von ½ Stunde von der Caselsley süblich nach Fischbach ein wenig abgelegen, sind die Ruinen eines Tempelhauses in einem Wäldschen. Dieselbe sind noch nicht aus-

gegraben.

2) 3/4 Stunde von hier auf bem Banne Borert im Orte, genannt Bischet, nach Suben 1/2 Stunde von Borert, 100 Schritt im Walbe ungefähr, wurden vor acht Jahren Mauerwerf, Estrig-boden 2c. ausgegraben.

3) Bei Affelborn wurde vor 12 Jahren ein ganges Gebäude zum Theil ausgegraben, viele Ziegel, Afchen und Kalfmörtel auf-

gefunden, bie als Dunger benutt murben.

4) Das Tempelhaus zwischen Uffelborn und Mächern. Dad-

felbe liegt vom Erftern 1/2 Stunde, und Lettern 10 Minuten öftlich.

Die Gegend wird auf Kirchen genannt, und ist von Fuswege von Affelborn nach Mächer, etwa 50 Schritte rechts abgelegen, oberhalb bem biden Busche.

- 5) Tempelhaus bei Lölgen. Eine Stunde von Affelborn in der Richtung nach Niederwampach, 10 Minuten von Lölgen in der sogenannten Lölgenhecke, nächst an der Hauptstraße von Clerveaux nach Bastenache, von wo aus noch 1½ Stunde die Niederwampach, wo sich noch drei solcher Stellen vorsinden durften.
- E. Auf bieser Hauptstraße nach Nordost über die Beinerscheiber Höhe nach Thommen ist mir nur eine solche Ruine befannt geworden. Dieselbe liegt dicht an der Straße nach Thommen und unweit dem Wege von Uren nach Weiswampach, 10 Minuten östlich von demselben an einem, südlich an selbem belegenen Bergethälchen. Bor einigen Jahren wurde dasselbe theilweis durchgraben, und Ziegel ze. vorgesunden.

Auf biesem Wege sind baber noch andere berartige Stellen aufzusuchen. Diese Stelle wird auf bem Kirchhof genannt.

Reipelbingen und Engfamper Bobe.

F. Dicht an der Oftseite der Caselsley führte ein Weg über die Ure, und nachdem er eine Wendung im Römerberg gemacht, über die Porten, wo noch Neste von Berschanzungen zu sehen, auf die Dahner Höhe. Derselbe zog sich bei Neipeldingen vorbei, durch den Wehrbüsch, bei Lüpkampen, Hechalenseld, Winterspelt vorbei, überschritt die Ure in der Gegend der Steinbrücke\*), gieng dann durch Wiesendach, St. Bith vorüber nach Bessona.

<sup>\*)</sup> Die Steinbrud. Eine Stelle in ber Ure wo man bieselbe von Binterspelt nach St. Bith paffirt, wird so genannt, obicon gar feine Merkmale irgend einer vorhandenen Brude mehr wahrzunehmen find. Bahrscheinlich aber hatten bie Romer hier eine Uebergangsbrude erbaut, weil ber Fluß hier breit fließt und mehrmal im Jahre kaum ober gar nicht fahrbar ift.

#### Ruinen an berfelben.

1) Bei Reipeldingen. Die Ruine liegt 10 Minuten westlich von diesem Dorse, im Orte genannt aus'm Hüseler, unweit dem Fuhrwege von Dahnen nach Eschseld, an einem Sumpse. Die Stelle war schon mehrmal geackert worden, geednet, und nur noch einige Mauersteine auf der Oberstäche waren sichtbar. Dieselbe war mit einem Kreuze bezeichnet. Der Sage nach soll hier die erste Kirche von Daleiden gestanden, und vor unnachweislichen Zeiten eine Glode daselbst ausgesunden worden sein. Diese Ruine wurde 1841 vom Eigenthümer theisweis ausgegraben. Obschon die Obersstäche des Bodens ganz geednet, fand sich das Gebäude in seinen Kundamenten noch ganz gut erhalten, dessen Mauerwerf durchschnitt, lich 3—4 auch wohl 8—9 Fuß hoch war. Bei der Ausgradung habe ich sast täglich die Stelle untersucht, ausgemessen und darnach den beigegebenen Grundriß aufgenommen.

Bei allen übrigen berartigen Ausgrabungen wurde biefelbe Struftur, Ginrichtung, mehr ober weniger berartige Baumaterialien aufgefunden.

#### 2) Die Rubra auf Romeschet.

Romeschet liegt nörblich bicht am Wehrbusch; nach Suben und Norden durch Thalchen abgeschlossene Berghöhen, welche mit der Frontenseite an die Ure führen, unweit vom Wege nach Uren, links ab.

Die Ruine liegt noch im Urstande, und ift mit Dorn und Strauchheden überwachsen.

# 3) Sinter Lügfampen.

1/4 Stunde von Lügkampen nach Norbost ab, auf ber zweiten Unhöhe, wo die Wege von Harspelt und Lügkampen zusammenstreffen, in der Nähe des sogenannten Feuerborn, unweit der Irtse, welche etwas mehr hinauf entspringt, sinden sich diese Ruinen. Die Umgegend ist schon mehrmal geackert und geebnet, und hie und da zeigen sich Erhöhungen und Vertiefungen, welche noch auf vorhan-

benes Mauerwerk schließen lassen. Bor etwa 20 Jahren wurde hier bedeutendes Gemäuer ausgegraben und nach Lüstampen zu einem Neubau abgefahren. Nichts befonders Merkwürdiges wurde aufgefunden, und wahrscheinlich liegt das Wesentliche diese Gebäudes noch ganz erhalten in seinen Fundamenten, wie bei Reipelbingen.

#### 4) Der Callert ober Bedhalenfelb.

Diese Ruine liegt 20 Minuten ober heckhalenfelb im Grunde und in Gebüschen, an dem Quellbache und dem Wege von heckhoscheid nach Winterspelt, im Orte genannt Callert. Dieselbe ruht noch im Urstande, ist nur durch einige bemerkbare Erhöhungen und auf denselben gewachsenen Strauchholz bemerkbar.

### 5) Minterfpelt. Der Schwarzenberg.

Bei Winterspelt liegt unweit bem heutigen Dorfe, im Orte genannt auf Schwarzenberg, eine Ruine. Daselbst sieht man noch brei runde Hügel, wahrscheinlich Erhöhungen von zusammengestürztem Gemäuer, und unter denselben noch Keller, (vermuthlich Ueberreste des Heizzimmers). Der Ueberlieferung gemäß ist die jezige Pfarrfirche zu Winterspelt von den Haus und Bausteinen dieser Schwarzenburg erbaut worden.

#### . 6) Das Schloß bei Binterfcheib

Rlafenberg genannt. Diese Ruine liegt unweit Winterscheid im Orte, auf dem Klasenberg. Die noch nicht ausgegrabene Rubra sind auf der Oberfläche ganz deutlich zu erkennen. Der Bolksfage gemäß hat hier ein Tempelhaus gestanden. Die Benennung Klasenberg (Kalisenberg) gibt aber klar seine ursprüngliche Bestimmung an, und zeugt für ein herrschaftliches römisches Gebäude, wo ein Kalis oder Emir gewohnt.

7) Am Urberge zeigen sich noch Spuren einer Kunftstrafe.

Bevor man auf die Ure gelangt, trifft man eine schöne Ansbobe, welche eine anmuthige und weite Aussicht in die Ferne ge-

währt, auf welcher wohl ein Coloniegebaude geftanden haben mag, was ich aber nicht mit Bestimmtheit angeben kann.

Ift bie Ure überschritten und man ift auf bem Bege nach St. Bieth bis zur Biefenbacher Rirche gelangt \*), fo erblidt man ber Rirche gegenüber auf einer trodenen Biefe fünf fich nabe liegenbe, circa 10 guß bobe Sugel, 15 guß im Diameter ent-Bierfelbst versammelten sich nach alter unnachweislicher Sitte fabrliche auf Bartholomaus-Tag bie boben Gerichteberrn mit Mayer und Schöffen bes Gerichtehofe St. Bith, unter einer über biefe Sügel errichteten Laubhutte, wo fie burch ein Mittagemahl bas Reft beschloffen. Unter ben Gerichteberrn Vbilive von Baring 1793 wurde biefe Feierlichfeit julest begangen. Welchen 3med biefe Sugel ursprünglich gehabt, ober ob es Grabbuoel, läßt sich nicht mit Sicherheit angeben. Die fährliche Bersammlung ber Schöffen bierselbst beutet aber babin, bag an biesem Orte, an jenem Tage bas Jahrgebing nach germanischem Brauche unter freiem Simmel abgehalten worden. Wenn biefe Sügel nicht von ber Romerzeit berrühren, fonnen aber mit ziemlicher Buverlässigfeit in beren Rabe rom. Rubra aufgefunden werben. Rebst bem, bag bie Entfernung und lage bies erheißt, fpudt es nicht felten gewaltig in jener Gegend, was in ber Regel nach Tempelhäuser ober uralten Borfommenheiten flingt.

#### 8) Seiem.

Nach ber Volksfage soll man, wenn die Thoren im Migenicher Tempelhause Abends geschlossen worden, noch die Militair-

<sup>\*)</sup> Die Biesenbacher Kirche liegt 1/2 Stunde von St. Bith ganz isolirt in einem Biesenthälchen, am Bege bahin. Diese Kirche war nach der französischen Invasion vor 1794 im Begriffe abgerissen zu werden. herr J. J. Matonet, bermalen handelsmann zu St. Bith, fand aber Gelegenheit dieselbe zu retten, da sein Bater Prässent der Municipalität war, und gab sie seiner frühern Bestimmung zurud. In derselben besindet sich der Grabstein des spanischen Obristwachtmeisters vom Bittembergischen Regiment Collincourt.

musik baselbst gebort haben. Heiem liegt von ersterem 34 Stunde auf dem rechten Uruser entfernt. In der Gegend von heiem durste baber ein Roloniegebaube gewesen sein, worüber ich aber keine Ausskunft geben kann.

#### S. XIV.

### Fortfetung.

G. Abwege nach Westen über bie Ure. Bon Romeschet ab, zog sich eine Linie über Uren.

#### Die Ronnentey ober Uren.

- 1) Diese Stelle befindet sich am rechten Uruser, auf einem senkrecht, eirea 130 Fuß hohen Felsenkopse, 10 Minuten ober dem Dorfe Uren, im Orte genannt auf der Nonnenley. Diese Stelle ist nur von Nordost durch eine, hier wieder steil angehende Fläche, durch einen weiten und tiesen Graben vom eigentlichen Wohnsebäude getrennt. Das herrschaftliche Gebäude konnte hier nur von beschränktem Umsange sein, und das Dekonomiegebäude war nordöstlich von demselben abgelegen. Nur einige Ziegelstückhen und Backleine bemerkt man auf der Obersläche des Wohngebäudes. Gemäß der Bolkssage soll daselbst ein Nonnenkloster gestanden haben. Die Geschichte thut mit keinem Worte Meldung hierüber, wodurch dies schon genugsam widerlegt wird. Weil hier sim Genizeo) das weibliche Geschlecht eingesperrt wurde, mag wegen dieser Achnlichkeit ihm diese Benennung geliehen sein.
- 2) Zu Welchenhausen (Ballis-Thalhausen) hat man ebenfalls vor 16—17 Jahren eine Stelle, wo sich mehrere Ziegelstücke vorsfanden, theilweis ausgegraben. Bon Welchenhausen aus stammt, wie geschicklich bargethan, ein abeliches Geschlecht aus dem Mittelsalter, welches heute noch in den Niederlanden blüht und unter dem Namen herr von Welchenhausen befannt ist. Man möchte daher versucht werden, zu glauben, daß diese Ruine noch Ueberreste des

Schloßes sener herrn gewesen. Doch hierüber thut die Geschichte keine Erwähnung, und der ursprünglich untergeordnete Mittel-Abel in der Gegend, wohnte in Privathäusern, wie zu Preischeid, Steffesbausen, habscheid, Brandscheid re., wo sich keine Spuren von eigentlichen Schlößern vorsinden, obschon adeliche Geschlechter ehermals daselbst wohnten.

- 3) Tempelhaus zwischen Leitem und Oberhausen. Daffelbe liegt im Orte, genannt Zelenborn, auf einer kleinen Anhöhe am Kuse bes Gutenbergs, 10 Minuten südöstlich vor Leitem, und 1/2 Stund von Oberhausen. Die Stelle selbst ist bekannt unter bem Namen auf bem Tempelhause. Bor 10 Jahren wurde mit bem Ausgraben versucht, und das gewöhnliche Material an solchen Häusern vorgesunden.
- II. Zweiter Abweg, welcher so wie Ersterer über die Ure nach Thommen führte.
- 1) Bon der Ruine hinter Lüttampen (R. 2.), 10 Minuten weiter hinauf, gleich Anfangs des Büsches verläßt der Weg nach Reuland die Höhe, und zieht sich links nach der Ure, durch versschiedene Wendungen hinab. 5 Minuten geht man diesem Wege folgend durch den Busch und 120 Schritt ober demselben trisst man einen großen, runden, fünstlich zusammengetragenen Hügel, der mit Lohhecken und Strauchholz bewachsen, und wahrscheinlich ein Grabmal ist. Bon hier läßt man sich den Berg hinab, übersschreitet eine weite Ebene, an deren Ende sich, oder dem Wege und dicht daran, so wie an einer Wasserquelle (Fromenborn) in einer romantisch schönen leichten Tiesung, die Reste sendsüdes besinden.

Die Stelle ift schon geadert, aber noch theilweis mit Gebolz bewachsen, und noch gar nicht ausgegraben. Dieselbe nennt sich auf bem Bodel, und scheidet jest ben Malmedyer und Prumer Kreis baselbst.

2) Bei Lascheid ober Reuland findet sich ebenfalls eine Ruine von einem Tempelhause, worüber ich aber noch feine genauere Erfundigung einziehen konnte.

### Callert bei Ubeler.

3) Eine viertel Stunde von Ubeler, am Wege von Reuland dahin ist der Callert in einem Wiesenthale. Um die Wiese zu ebenen und zu vergrößern, wurden vor 8 Jahren mehrere Hügel auf dieser Stelle geebnet, und Ziegel, Aschen, Mauerwerk so wie eine eisserne Platte 1 Fuß [] gefunden. Das Ganze ruht aber noch im Urstande, und noch einige Hügel bezeichnen die Stelle.

# Tempeleloft jenfeite Ubeler.

- 4) Zwischen Thommen und Ubeler an demselben Wege auf einer Anhöhe, sind die Rudra des sogenannten Tempelslosten noch deutlich sichtbar. Diese liegen gegen 1000 Schritte nach westsüd vom Wege von Ubeler nach Thommen ab, haben 60 Schritte in der Länge und 45 in der Breite. Dieselben wurden vor 18 Jahren von dem Eigenthümer aus Ubeler theisweis ausgegraben, und nehst andern Sachen ein noch wohlerhaltenes Doppeltesterig (Badwanne) und ein Steinpslaster zum Wege hin 100 Schritt weit gesunden. Das Hauptgebäude liegt noch im Schutte.
  - -5) Bei Aldringen liegt nörblich bas Tempelichloß, und
- 6) 2000 Schritt bavon ab, nächst an ber Straße von Stablo nach Weiswampach haben bie Ländereien und Walbungen bie Benennung Burgstadt. Letteres war wahrscheinlich bie eigentliche
  Statio Romana, worauf biese Benennung hindeutet, und Ersteres,
  welches in der Nähe besselben gelegen, ein, zur Aufnahme des höhern Militairs eigens eingerichtetes Gebäude.

Reine dieser Stellen ist noch ausgegraben, und unbezweiselt sind noch hier, im Schoose der Erde manche schätzbare Ueberreste der Römerzeit geborgen.

# S. XV.

- 1. Die Höhen von Carlshausen, Oberütfeld, Heckhoscheid und Habscheid.
  - 1) Die alte Rirche zwischen Leimbach und bem Schrangenhof,

am Wege gelegen, eben so weit vom Erstern als Lettern. Die Stelle, auf welcher es sich sindet, liegt auf der höhe zwischen Leimbach und Schranzenhof. Bor 11 Jahren wurden hier Spuren von Gebäulichseiten in dem bereits geackerten und beinahe ganz geebneten Boden entdeckt. Der Eigenthümer dieses Plates hatte schon früher gute Bausteine hier mit dem Pfluge ausgesahren, und ließ beshalb diese Stelle 1840 genauer durchgraben. Das Borgesundene war: Bruchstüde von Urnen, Ziegelstüde, Esterig, Mauer in Kalsmörtel und eine Geldmünze, die abhanden gesommen.

Erst ber Anfang mit Ausgrabung dieses Gebäudes ist gemacht, und nach bem äussern Anschein zu urtheilen, war dasselbe von sehr bebeutendem Umfange. Ganz auf der Höhe gelegen hatte es substich in der Nähe zwei starke Brunnquellen.

#### Der Romerbenn bei Argfelb.

2) Bon hier aus verfolgt man diese Bobe 54 Stunden Wegs bis hinter Juden, wo man etwas links ab den Römerbenn trifft. Derselbe ist unweit der heutigen Straße, 1/4 Stunde süblich vom Dorfe Arzseld, wie Ersteres auf einer Anhöhe gelegen. Derselbe ist noch nicht ausgegraben, und verschiedene Erhöhungen bezeichnen die Stelle.

#### Steinrich bei Dberütfelb.

3) Bon hier eine Stunde dieselbe Höhe weiter hinauf, zwischen Rieder= und Oberütseld, unweit der Straße und ober dem Wege von Ober= nach Niederütseld nur durch ein flaches Bergthälchen getrennt, ist der Steinrich. Derselbe wurde vor sieden Jahren geadert, Mauerwerf und Bausteine weggeschafft, in wieweit dies die Urbarmachung erhieß. Das Ganze liegt aber noch in seinen Fundamenten unberührt. Nur noch einige Erhöhungen sind sichtbar. Der Sage nach soll daselbst ein heidenhaus gestanden haben.

#### Thomben bei Refffeld.

4) Bon hier % Stunde über bieselbe Höhe weiter hinauf wird man Thomben bei Kefffeld ansichtig. Diese Ruine liegt 1/4 Stunde

östlich von Kessselb unweit der Strase nach Hoscheid auf dem höchsten Punkte. Durch Erhöhungen ist dieselbe bemerkdar. Mehrere Bausteine und Ziegel wurden hierselbst auf der Oberstäche gefunden, obschoon die Ruine noch gar nicht ausgegraben und im Urstande ruht. Die Stelle heißt auf Thomben, die Umgegend auf dem Hallert, soll heißen Callert.

Bis dahin stieg diese Höhe allmählig mehr und mehr. Bon hieraus aber macht sie eine leichte Biegung, wendet sich nach Oft, und läßt sich unter Pronofeld in das Prümthal.

## Lochen bei Sabicheib.

5) Bon Thomben bei Kefffeld geht man wieder ¾ Stunde ber Straße nach Habscheid entlang, bis gerade, wo sich die Wege von Habscheid nach Winterspelt, Bleialf scheiden, und man ist auf Lochen. Diese Stelle liegt nicht weit von der Straße links ab, und wie schon angegeben an den gemelten Scheidewegen ¼ Stunde westlich von Habscheid. Bor drei Jahren wurde hierselbst ein Berssuch mit dem Ausgraben gemacht, und mehrere Ziegelsteine, Asche ze. gesunden. Das Ganze ist aber in seinen Fundamenten noch völlig underührt.

#### Eiderich und Sabicheib.

6) Bon Lochen 3/4 Stunde durch Habscheid mehr hinab, ist ber Eicherich (Efferig); derselbe liegt etwa 1000 Schritte von der Straße links auf einer schönen Ebene, die von Süd und West durch zwei Thälchen, in welchen Brunnquellen, umschlossen ist. Diese Stelle ist schon mehrmal geackert worden. Wack- und Baussteine verrathen den Plat, der noch gar nicht ausgegraben. Die Umgegend heißt auf Romeschet.

# S. XVI.

Die zwischen diesen Berghöhen von Lutkampen und Oberütfeld liegende Muinen, welche über diese nach den Stappen: Pläten, auf den Heerstraßen K. sich hinzogen.

1) Bon Reipelbingen ab, im Dorfe Daleiden. Hier wurden 1841 beim Neubau eines Hauses bicht an und ober bem Pfarzhause in einer Tiesung von 3 Fuß Aschen und Scherben von Urnen gesunden. Weiter ist noch nichts ausgegraben.

#### Callenborn bei Daleiben.

- 2) Süblich von Daleiben an bem sogenannten vorbersten Callenborn hinter ber hohe zeigen sich auf der Oberstäche Bausteine, noch einige beutlich bemerkbare Erhöhungen, so wie die Benennung Callert, Collert, weisen auf ein hier gewesenes Coloniegebäude hin. Dieselbe ist einigemal geackert und geebnet, aber noch nicht ausgegraben. Dier wurde 1822 eine silberne Gestmünze von der Kaiserin Augusta Faustina gefunden.
- 3) Etwa 10 Minuten weiter nach Suben ift ber höcher, eine Unhöhe vor bem zweiten Callenborn, worauf sich Ziegelftudchen zeigen. Bielleicht war hier bas herrschaftse, und Ersteres bas Dekonomie-Gebäube. Ift noch nicht ausgegraben.

# Die alte Rirche.

4) Fünf Minuten von hier ab, zwischen bem Callenborn und ber Emiredell, auf einer schönen Sbene, ist die sogenannte alte Kirche. 1827 habe ich dieselbe ausgraben lassen, und den Grundriß, wie derselbe dem ersten Bande beigegeben, darüber ausgenommen. Am Waschbecken, welches sich am Haupteingange befand, las man die Ausschieller. Cassius Nocturnus me fecit, auf einem bleiernen Auslassrohre.

Dies Gebäube, welches umfländlich hier zu beschreiben, nicht jur Sache gebort, war romischen Ursprunges, gang von ben übrigen

romifchen herrschaftegebauben unterschieben, und entspricht, seiner Structur gemäß, genau seiner Benennung einer Rirche vom 3.-4.

Jahrhundert.

5) Die Haambuche bei Karlshauser Mühle. Bon ber alten Kirche wendet man sich nach Südost über die Irrse ½ Stunde bis auf Haambuche. Diese liegt auf dem ersten Abhange des Berges nach Karlshausen, zwischen dem Fuhrwege und dem Fußpfade, welche dahin führen, an und unter einer Brunnquelle. Die Baufteine wurden vor fünf Jahren auf der Oberstäche gesammelt, und soweit es die Urbarmachung des Plates erhieß ausgehoben, und zusammen auf einen Hausen gebracht. Die Oberstäche ist geebnet, nur noch zerstreut liegende Ziegelstücken bezeichnen die Stelle.

# Das Röpfchen bei Reillersborf.

6) Bon hier aus hat man 3/4 Stund bis auf bie alte Rirche bei Leimbach.

Ueber Leimbach ging biefe Linie ober Neuerburg vorbei, nach

Dberpirscheid über bas sogenannte Röpfchen.

Zwischen ber alten Kirche und bem Köpschen müßte sich noch wohl eine Ruine finden, die in der, durch die Sage bekannten Jungfern-Hede bei Neuerburg zu suchen ware. Das Köpschen ist sudlich von Reillesdorf ¾ Stunden von Oberpirscheid abgelegen, an einem Weier. Bor einigen Jahren wurde baselbst gegraben, viele Ziegel, Mauerwerk, Scherben von Urnen 2c. vorgesunden. Das Meiste liegt noch unter dem Schutte.

#### Die Ruine bei Dberpirscheib.

7) Diesetbe liegt öftlich 5 Minuten von Oberpirscheib, in einer Niederung und an einem Sumpfe.

Bor 12 Jahren wurde baselbst einiges Mauerwerf ausgegraben, bas hauptgebäude ruht aber noch unter bem Schutte.

Auler ober Cafdelt bei Greimelfcheib.

8) Diefe Ruine, etwa 3/4 Stunden von Dberpirscheid ab,

liegt 10 Minuten subwestlich von Greimelscheid an einem Bergsthälchen. Bor 20 Jahren wurde baselbst gegraben und viele Ziegel vorgesunden. Das Ganze ist noch nicht ausgegraben.

#### Ruine am Gewever.

9) Bon hier eine volle halbe Stunde unter dem Geweverhof auf einer Ebene, sind abermals Spuren und die Kennzeichen einer römischen Ruine. Dieselben liegen noch im Urstande. Nach der Sage soll baselbst der alte Hof gestanden haben.

#### Callert bei Beilbach.

Vom Geweber bis auf Callert sind wieder brei Viertel Stunden. Derfelbe liegt 10 Minuten nördlich vom Dorfe Heilbach. Dafelbst wurden vor 8 Jahren Nachgrabungen gehalten; Ziegel in Menge, Tuf- und Hausteine gefunden. Nach der Ruine, welche bei weitem noch nicht ganz ausgegraben, und mit Strauchholz bewachsen, zu urtheilen, war dies ein sehr weitschichtiges Gebäude. Nicht weit davon ab, nach Heilbach hin, sieht man noch Neste einer Kunststraße.

#### Die Aderburg bei Beilbach.

11) Dieselbe liegt östlich von Seilbach, im Orte genannt, Elenzer Scheid. Bor einigen Jahren wurde diese Ruine theilweiß ausgegraben, und das Material zum Neubau eines in der Nähe sich besindlichen Hauses verwendet. Bei dieser Gelegenheit wurden Ziegel Reller, (vermuthlich Seizzimmer) und mehre Münzen, die aber abhanden gesommen, vorgefunden. Bon hieraus noch eine halbe Stunde bis St. Nomana bei Kliesbeim und Nattenbeim.

# S. XVI.

# Fortfetung.

# L. Zweite Uebergangelinie von Reipelvingen aus.

#### 1. Ruine bei Reif.

Sublich in ber Nahe von Reif, in einem Thalabhange find Ueberreste von Gebäulichkeiten, und nach ber Sage soll baselbst ein Tempelhaus gestanden haben.

#### 2. Die Altburg bei Dimfcheib.

Die Altburg liegt sudwestlich 10 Minuten von Olmscheid auf einer Anhöhe, welche sich in einer weiten flachen Chene er= hebt.

Der ganze Bering berselben zeichnet sich noch beutlich aus. Bor 15 Jahren wurde ein Versuch mit bem Ausgraben gemacht, aber ohne Resultat. Die ganze Stelle ist dicht mit Strauchholz bewachsen.

Der Weg bahin führte über die nördliche Berghöhe bicht an Olmscheid vorbei, wo man noch Spuren einer Kunststraße, sowie viele Reste von Gebäulichkeiten sieht. Lettere Stelle bei Olmscheid im Bege 3, ist durch ein Kreuz bezeichnet. Bon hier bis auf Römerbenn bei Arzseld hat man drei Viertel Stunden.

#### 3. Ruine bei Bolgden.

Eine halbe Stunde weiter öftlich vom Nömerbenn, zwischen Sölzchen und dem Wintesserhof, an einer sumpfigen Stelle, soll der Sage nach ein Tempelhaus gestanden haben. Diese Stelle, welche noch nicht ausgegraben, ist durch einiges Gesträuch besmerkbar.

#### 4. Ruine bei Rrautscheib.

Bon hieraus bis auf die Sobe vor Krautscheid, eine halbe Stunde nördlich umweit Krautscheid, an einer Wafferquelle auf ber

Sobe, bemerkt man auf ber Oberfläche Erhöhungen und Baufteine. Diefe Stelle ift nicht ausgegraben.

#### 5. Ruine beim Feuerbaum.

Ebenfalls eine halbe Stunde von Hölzchen, etwas unter dem Wege nach Warweiler, findet sich der Feuerbaum, an welchem Orte vor 30 Jahren zwei Häuser errichtet wurden. Bei dem nach Warweiler hin gelegenen Hause wurde vor 5 Jahren vieles noch gut erhaltenes Mauerwerf ausgegraben, und mehrere Concave Ziegelstücke gefunden. Das Gebäude aber, worüber der Garten angelegt, ist noch in seinen Fundamenten, dem Hauptbestande nach unberührt.

#### 6. Die alte Mauern bei lafel.

Die alten Mauern liegen am Wege von Lafel, suböftlich nach Lascheid, auf einer leichten Unbobe öftlich von der Riems, sublich von der Daubach umgeben. Diese Stelle ift noch nicht eröffnet.

m. Dritte- Linie über Pronsfeld.

Ruine bei Pronsfeld.

Dritte Binnen-Linie über Pronsfelb nach Aufona.

1. Diese zog sich von ber Reipelbinger Bobe am Behrbusche ab öftlich bei Eschfelb vorbei nach Sengerich.

Die Ruine liegt 20 Minuten nördlich von Binbscheib, und 10 südöstlich von Sengerich auf einer schönen Anhöhe an einem Sumpse und einer Wasserquelle. Die Oberstäche ist ganz geebnet worden durch mehrmalige Umackerung, und sind beinahe gar keine Merkmale, nicht einmal Bausteine auf dersetben sichtbar. 1840 wurde zufällig durchs Pflügen Mauerwerk entdeckt, und beim Nachgraben traf man gerade die Badestube, welche, wie sene bei Reipeldingen, gut erhalten und ausgeworfen wurde. Unweit östlich von dieser Stelle zeigt sich die Ruine des Dekonomie-Gebäudes.

#### Die Ruine bei Bidesbaufen.

2. Diese liegt oftsüblich eine halbe Stunde auf bemselben Bergsrücken, bem linken Manneruser auf der nächsten Berghöhe süblich von hideshausen gegenüber. Der ganze Bergscheitel, in deffen Mittelpunkt sich ein Brunnen befindet, ist mit Rubra bedeckt, und nicht ausgegraben.

#### Ruine bei ben Balbpefchen.

- 3. Bon sener bei Oberütselb hat man eine halbe Stunde bas hin. Dieselbe liegt am nördlichen Rande des Hoswaldes, den Waldspeschen gerade gegenüber, unter der Kuckt. Diese Stelle ist noch gar nicht ausgegraben; demungeachtet wurden mehrere Ziegel dasselbst gesunden, und weit umherliegende Steinhausen geben den Umsang des ehemaligen Gebäudes an.
- 4. Bon hier bis in ben Rehbusch, eine kleine halbe Stunde, wo in bem sogenannten Rubler zwei Bache zusammenkommen, wurden vor 8 Jahren, als man einen Kohlplatz ausgerub, mehrere Ziegel ausgegraben. Dieser Platz ist sonft noch nicht ausgegraben.
- 5. Bon hier bis auf Eicherich hat man eine halbe Stunde. Zwischen bieser Stelle ist eine Berghöhe, Steinrich genannt, wo nach allem Bermuthen ebenfalls ein römisches Gebäude gestanden, welches sich wahrscheinlich in ber Gegend bes Dörnchen, in ber Steilsbelle befunden.

#### Ruine bei Pronsfeld.

6. Von hieraus so wie von Eicherich hat man ¾ Stunden bis auf den Koborn, der Pronofelder Pfaarkirche gegenüber. Diese Stelle liegt östlich von Pronofeld an der Honigsheck. Bon dersselben aus hat man eine schöne Aussicht nach Südwest und Norden, dis in die weite Ferne. Dieselbe wurde 1838 und 1839 in etwas durchgraben. Der Fußboden eines Heizzimmers ruhte hier auf tufsteinernen Pilärchen. 6-8 Platten fand man noch auf denselben obliegen. Der Platz ist noch weithin mit Strauchholz bewachsen. 200 Schritte weiter ostssüds an der Prümer Straße wird man ebenssalls Rudra-ansichtig, wahrscheinlich die, vom Dekonomiegebäude.

8

#### Ruine auf Diepert.

7. Eine halbe Stunde von hier öftlich auf ber Schloßhede, wo sich die Wege von Rommersheim und Schöneden trennen, im Orte genannt auf Diepert, an einer ebenen sumpfigen Stelle, finden sich wieder Rudra. Dieselben sind noch gar nicht ausgegraben und liegen in ihrem Urstande.

#### Ruine bei Dinborf.

8. Bon hier ¾ Stunden suböstlich bei Dinborf und eine halbe Stunde von Schönecken findet sich wieder eine römische Nuine. Bor einigen Jahren wurde an derfelben ausgegraben, und unter Andern wiele Ziegel gefunden. Diese stand mit Jener bei Lasel in Berbindung und war die nächste bei Ausona.

#### Auson Statio Romana.

9. Bor einigen Jahren wurde bei Schöneden auf einer erhabenen Unhöhe vieles Gemauer und Ziegel ausgegraben. Den Ort biefer Stelle kann ich nicht genau angeben.

#### Rommersheim.

10. In ber Gegend von Rommerebeim burfte (Ausona), ber römische Etappenplag zu suchen fein.

Seine Benennung beutet barauf, so wie Nattenheim (Nah baheim) und Flichscheim, (fliedig, geschwind Daheim) sich unsweit der Statio Romana bei Bittburg befindet, eben so war wohl Rommersheim in der Nähe von Ausona gelegen. Wo sich biese Ruine aber sindet, weiß ich nicht näher anzugeben.

War es vielleicht jene bei Schoneden? Rabere Untersuchung mußte bies wie bei Bittburg bestättigen.

# S. XVIII.

Abwege von ber Sabscheider Sohe nach Norden.

1) Bon Lochen eine halbe Stunde hinab unter bem Dorfe

Sabscheid, zog sich die Linie ins Alfer That, und überschritt die Alf, ein Fluß, der in seinem Mittelstande allenthalben übersahren werden kann. Auf dem linken Ufer derselben, 5 Minuten unter der Alfer-Mühle ist der Goldborn, und dicht daran an einem gesfälligen Bergabhange die Nuine eines römischen Gebäudes. Diese Stelle war schon mehrmal geackert, und wurde 1841 theilweis ausgegraben, dei welcher Gelegenheit man noch gut erhaltenes Mauerswerk, Ziegel, Kalkmörtel ze. vorfand.

#### Schönfelb bei Branbicheib.

2) Bom Goldborn läßt man sich etwas das Alferthal hinab, ersteigt dann in einer halben Stunde einen leichten Bergabhang nach Schönseld hinauf. Die Ruine liegt an einer Biehtränke und ist von sehr bedeutendem Umsange. Bor einigen Jahren wurde daselbst gegraben, Mauerwerf und viele Ziegelsteine, wie bei ansbern derartigen Römerbauten gefunden. Bon dieser großen schönen Ebene aus, geniest man die angenehmste Aussicht in die weite Ferne, weshalb ihr diese Benennung beigelegt worden sein mag.

#### Die Burg in Branbicheib.

Der Sage nach soll jene Burg 3/4 Stunde nordösitlich von Schönfeld, in der Nähe der jetigen Pfarrfirche, welche sogar aus dem Material derselben erbaut worden sein soll, gelegen, gerade wie dies der Fall bei Winterspelt gewesen.

Was war bas aber für eine Burg? Bielleicht ein Schloß unter franklicher ober spanischer Herrschaft? Bor allem entspricht bie örtliche Lage sener, ber Burgen und Schlösser genannter Zeitenerioden, welche man auf hohen Bergkegel, erhabenen Felsenrücken such, burchaus nicht, wohl aber, und zwar durchaus in seder Beziehung der Lage der sogenannten römischen Burgen, Tempelbäuser 2c.

Es ist zwar geschichtlich erwiesen, daß sich eine adeliche Familie (Herr von Brandscheid) von daselbst datire; allein diese war von untergeordnetem Range, die, wie schon erwähnt, in Privathäusern wohnten. Dieses Gebäude, von welchem mir weiter nichts bekannt geworden, lag gerade vor dem Schneiselgebirge, das sich nordöstlich ab von demselben allmählich bis zum höchsten Punkte der Umgegend erhebt. Bon Brandscheid aus theilte sich diese Linie von da wieder in die östliche und nördliche Linie.

# O. Deftliche Linie. Ruine auf bem Wege nach bem Bofden.

1) Eine halbe Stunde von Brandscheid nach dem Sofchen, links ab vom Wege im zweiten Bergthälchen von der Schneifel, in einer Lohhede, zeigen sich Rudra von vorhanden gewesenen Gebäulichkeiten, und auf der Oberfläche sieht man mehrere Ziegelstücke. Diese Stelle ist noch gar nicht ausgegraben.

# Ruine, Suntheim gegenüber.

2) Bon hier bis auf ben Berg östlich, bem Dorfe Huntheim gegenüber hat man ¾ Stunde. Die Ruine liegt an einem Brunnen und Sumpf. Dieselbe ist noch nicht eröffnet, und liegt in ihrem Urstande. Daselbst soll der Sage nach das erste Haus vom Höfschen gestanden haben. Hier theilte sich diese Nebenlinie wieder in die Destliche und Südliche. Erstere zog sich nach Inrigium (Jünsterath); letztere nach Ausona (Nommersheim).

#### Ruine bei Gonbenbrett.

- 3) Die sübliche ging bei Gondenbrett vorbei. Bon der Ruine bei Hontheim gelangt man in einer halben Stunde auf die alte Kirche bei Gondenbrett. 1830 wurde dieselbe theilweis ausgegraben, Ziegel, Mauerwerf ze. vorgefunden. Bon dieser Stelle nicht sehr weit östlich abgelegen, sind Rudra von vorhanden gewesenen Gesbäulichkeiten sichtbar.
- 4) Bon ber alten Kirche bei Gonbenbrett nach bem Burgring zu, 20 Minuten von bem Burgring ab, etwas unter ber Straße nach Losheim an einer Quelle, zeigen sich beutliche Spuren von einer vorhandenen Gebäulichkeit, welche noch nicht ausgegraben ift.

#### Ruine auf bem Sattelberg.

5) Der Burgring auf bem Sattelberg, bis wohin man von Gondenbrett in einer Stunde kommt, liegt ¼ Stunde nordöstlich von Prüm, dem Kallenberge grade gegenüber. 1817 wurde dasselbst ein Bersuch mit dem Ausgraben gemacht und vieles Gemäuer und Ziegel gefunden. Die Stelle, welche setzt mit Tannenwald bepflanzt ist, liegt aber ihrem Hauptbestandtheile nach noch im Schutte. Bon hier aus bis Rommersheim sind ungefähr ¾ Stunde.

# Der Rommersheimer hunert auf ber helt.

6) Derfelbe liegt auf bem Banne Nommersheim, am Wege von Prum nach Bubesheim. 1832—1833 wurde baselbst gegraben, mehrere wohlerhaltene Urnen und ein Achatstein von seltener Größe gefunden. Das Ganze liegt noch im Schutte.

#### Ruine bei Schwirzheim.

7) In der Nahe von Schwirzheim befinden sich ebenfalls die Ruinen eines solchen Coloniegebaudes, welche noch zu dieser Linie gehört zu haben schienen.

Destliche Linie. Bon huntheim wandte sich biese ab, und zog sich an ber Oftseite ber Schneifel vorbei nach Junferath.

#### Ruine bei Dlzheim.

8) Bei Olzheim hinter ber Schneifel, wo sich die Schneifelgebirge abgestacht, sinden sich die Rudra eines römischen Gebäudes, welches mir aber nicht näher bekannt geworden. Wahrscheinlich zogen sich die Linien, welche die Schneisel von Osten und Norden umliesen, hier zusammen, und dann gemeinschaftlich nach dem, nur noch eine Stunde entlegenen Jünkerath hin. Bon huntheim bis dahin dürste aber wohl noch eine andere Stelle aufzusuchen sein.

#### Rordlinie an ber Schneifel.

1) Die Zonenburg zwischen Brandscheib und Bleialf. Die Zonenburg liegt ungefähr eine halbe Stunde nördlich

von Brandscheid, unter bem Wege nach Bleialf. Diese Ruine sieht man auf einer schönen Stene nach Nord und Dit, umzogen von Thälden mit Wasserquellen. Dieselbe wurde an verschiedenen Stellen burchgraben, und bie Oberfläche ift mit Ziegelstücken übersfät. Bon der Zonenburg wandte sich wieder eine Nebenlinie nach Westen über Bleialf ab, die Hauptlinie zog sich an der Schneisel vorüber.

# Die Altburg bei Balenfelb.

2) Die Altburg lag 1/4 Stunde norböstlich von dem heutigen Dorfe Halenfeld ab, in einer sumpfigen Haidengegend, am Abhange ber Schneisel. 4 Minuten östlich von diesem Plate an der Schneisel ift ein Brunnen, welcher fünstlich hieher durch einen unterirdischen Kanal geleitet worden sein soll. Süblich ist ber Kallenborn oder Pfüt, in welchem noch eine goldene Siedel steden soll.

Die Stelle selbst, welche am Wege von ber Schneifel nach Lascheib liegt, ist beinahe ganz verslacht. 1839 wurde eine Bertiefung in derselben ausgegraben und Ziegelstücke gefunden, kein Mauerwerk aber ist noch ausgehoben. Das Ganze liegt noch im Urstande. 15 Schritte südlich von der Ruine sieht man noch deutlich die Peripherie eines künstlich auf dieser höhe angelegten Weiers.

#### Mombach.

3) Eine halbe Stunde weiter hinauf an der Schneifel findet sich eine Ruine, Mombach genannt. Diese Ruine liegt zu Anfang eines Bergthälchens, welches sich nach Halenseld herabzieht, gerade ober dem Wege aus der Schneifel nach Lascheid. Dieselbe liegt an der Nordseite des Wiesenthals, und ist beinahe zur Wiese umgeschaffen ohne ausgegraben zu sein. Darneben ist noch ein Weierplat sichtbar, und nach Süden bin breitet sich eine weite schöne Ebene aus. Es soll, gemäß der Bolksfage, hierselbst ein Junker Namens Mombach gewohnt haben. Dieser Junker soll sich einstens, als er sich zum mitternächtlichen Gottesbienste nach Bleialf, wie er zu thun pflegte, begeben wollte, mit seiner Gemahlin veriert haben, und durch das Glockengeläute wieder zum

rechten Wege gekommen sein, weshalb er eine Stiftung gemacht haben foll, daß die Gloden immer eine Stunde lang vor Mitternacht auf Christnacht geläutet werden follen.

Es ist nicht anzunehmen, daß ein Junker sich so weit isoliet von allen Ortschaften entsernt haben soll. Auch melbet die Gesschichte kein Wort über Herrn und Junker von Mombach, welche in jener Gegend gelebt und aus derselben abgestammt wären, was nicht wohl der Fall sein könnte, wenn wirklich Junker von Mombach je daselbst existirt hätten. Das, was ich schon über die Burgen jener Zeiten über Brandscheid gesagt, sindet auch hier Anwendung. Die Ruine gehört daher zur Kathegorie der römischen Colonieges bäude, dem das Ganze zusagt.

# Der Rirchhof bei Bifcheib.

4) Bon Mombach hat man bis nach Auw 3/4 Stunde. Unsterwegs, 20 Minuten vor Auw überschreitet man die Rubra eines, vermuthlich zur Pestzeit von 1636, wo mehrere Dörfer in der Gezgend theilweis oder ganz ausstarben, eingegangenen Dorfes Ramens Hascheid. Die zerstreut am füdlichen Abhange des Berges gelegenen Rubra, deuten auf wenigstens 5—6 daselbst vorhanden gewesene Ackergebäude hin. In derselben Gegend, vielleicht an derselben Stelle oder weiter nach der Schneisel möchte ebenfalls die Ruine eines Römergebäudes zu suchen sein. Das Dorf Hascheid sindet sich heute noch auf dem Hochaltar zu Bleialf mit Ha unter den ehemaligen Dörfern jener Pfarrei ausgezeichnet. Hascheid soll damals nach Elcherath begraben haben; manche Sage hierüber hat sich noch erhalten.

#### Bifdeib.

Eine halbe Stunde von Sascheid, Wischeid gegenüber, auf bem rechten Uruser am öftlichen Abhange bes Berges, im Orte genannt Harspelt, auf einer angenehmen Ebene, mit mehreren Brunnquellen versehen, soll ber Sage nach die erste Kirche ber Gegend, ein Kirchborf, ja selbst eine Stadt gestanden haben. Die Dertlichkeit ist für alles dies zu beschränft, und diese Sagen sind

mit so vielen andern ähnlichen Coloniegebauben verfnupft, daß nur die Stellung und die Lage des Plages das Wort sprechen können, daß es ein berartiges Gebäude gewesen sei.

Die Ruine ist noch gar nicht ausgegraben, und ohne Zweifel wurde meine Behauptung sich bei einer Ausgrabung bestättigen. Keine einzige Urfunde über dies angebliche Kirchdorf hat uns bie Geschichte ausbewahrt.

#### Turmbach ober Manberfelb.

5) Eine Stunde von Saropelt die Ure binauf, und eine halbe Stunde ober Manderfeld im Urthale, wo biefelbe fich ausbreitet, und an bem Lagerfelde verflacht, nicht weit von ber Urquelle ab, ift biefe Ruine. 3m Urftande bilbete biefelbe eine, im Thale erhabene, gegen 8-9 Fuß bobe Erberhöhung, welche mit Strauchbolg bewachsen war. Um biese Stelle war bie Ure burch einen 21-23 Ruß breiten Graben umführt, fo bag fie einer eigentlichen Fefte glich. Diefer Waffergraben ift noch fichtbar. 1840 und 1841 wurde biefe Stelle vom Eigenthumer ausgegraben, und bas Mauerwerk 21/2 Fuß bid, fand sich noch 9-10 Jug boch, gut erhalten. Der lange nach hatte biefe Ruine 46, ber Breite 39 guß, bas Mauerwert mit einbegriffen. Durch eine Scheidemauer war fie in ber Mitte abgetheilt, und ber Bugang an ber Weftseite angebracht. In ber Ruine, unter Saufen von Mauersteinen, bemertfe man einige Ziegelftudden. Un ber Gubfeite waren gerabe wie bei Reipelbingen im Speisezimmer gewölbartige Bugloder in ber Mauer angebracht. Wahrscheinlich war bies bas Vorrathegebaute. Schritte westlich in einem Bergthalden ift eine zweite Ruine, welche theils mit Strauchholz noch überzogen, theils zu einer Wiese umge-Schaffen und gar noch nicht eröffnet ift. Sier möchte bas Wohngebaube aufzusuchen fein.

#### Das Romerbrett bei Roth.

6) Das Römerbrett, jest eine ausgebehnte Saibenfläche mit Ruinen überfat, liegt zur Schneifel bin, 15 Minuten fublich vom

Römerberge zwischen Arehwinkel und Noth auf letzterm Banne. Hier soll ber Sage gemäß ein Dorf gestanden haben, welches in der Pestzeit ausgestorben und eingegangen sei. Die Stelle ist noch nicht ausgegraben.

An dem Fußpfade, welcher von Krewinkel nach Roth führt, sindet man demungeachtet Ziegelstücke, und die Benennung sowohl als Stellung deutet auf ein römisches Coloniegebaube bin.

#### Der Römerberg bei Rrewinfel.

7) Derfelbe ist 3 Minuten östlich vom Dorfe abgelegen. Der Scheitel ist kegelförmig, und bessen Höhe beträgt burchschnittlich 90—100 Fuß. Nördlich wird berselbe durch ein flaches Thal von seinem Nachbar getrennt. Nach Südost und West ist er von einem Wiesenthale umgeben, durch welches ein fleiner Bach sanst hinsließt, und bei dem Dorfe Bertrad sich in der Ure verliert. Auf dem ovalrunden Scheitel sinden sich an der Dst und Westseite Steinshausen, welche von einer alten Burg herrühren sollen.

Diese Steinhaufen find noch nicht ausgegraben. Diesem uns geachtet trifft man baselbst viele Bruchftude von Badfteinen zc.

#### Am Römerberge.

8) Beim Nömerberge, unter Niedersgegen, haben wir gesehen, wie die Römer es verstanden, Flächen, die durch Brunnenquellen dum Sumpse geworden, durch angebrachte Ableiter trocken zu legen. hier sehen wir, wie dieselben Wiesen und Torsboden an sumpsigen Stellen sahrbar machten. Die Zusahrt vom Römerbrett mußte an der Oftwest Seite das Wiesenthal, welches denselben umläust, durchschneiden, und deshalb ein sahrbarer Weg zu demsselben hier durch dasselbe fünstlich angelegt werden. Bei Anlegung eines neuen Hauses am Fuße des Römerberges (das erste daselbst) vor 8 Jahren, wurde dieser Weg entdeckt und solgendersmaßen ausgesunden. An dem Orte, wo nach alten Sagen ein bedeutender Schaß begraben liegen soll, wurde, wie gemeldet, 1834

ein haus erbaut. Bei Ausgrabung der Fundamente des nördlichen Giebels, in einer Tiefe von 8 — 9 Fuß, stieß man auf Balken, welche theiss vermodert, theiss noch gut erhalten und im Innern ganz schwarz waren. Da diese Balken den Neubau nicht hinderten, und nur mit großer Anstrengung herauszuschaffen gewesen wären, so ließ man dieselben liegen.

Im Winter 1840 ließ ber Eigenthumer, weil schwarzes Solz von Schreinern sehr gesucht worben, auch wohl um Bestiedigung seiner Neugierde, vielleicht auch, weil berselbe hoffte eine glückliche Beute zu machen, erwähnte Balken wieder aufsuchen und herausgraben, wozu sich mehrere Einsassen der Gemeinde erboten unendgelblich hülfreiche Sand zu leisten. Es fand sich nun, daß diese Balken nach Art eines Ganges, in einer Länge von 72 Fuß vom rechten Ufer des Baches in nördlicher Nichtung, fast am westlichen Giebel seines Hauses vorbeistreichend, die ins Gestein des Nömersberges hinein führten.

Beide Seitenwände, welche fart vier Fuß von einander standen, bestanden aus 5 Fuß langen und 11/4 F. ins beschlagene Balken, welche der Länge nach vier Fuß hoch auf einander gelegt und an deren Enden vermittelst eingehauener Zapsen besesigt waren.

Damit die Seitenwände nicht zusammengebrückt werden konsten, waren diese durch 4 Fuß bohe und 114 Fuß ins beschlasgene eichene Stüßen besestigt. Der Fußboden desselben stand etwas höher als der Wasserspiegel, und besand sich der Länge nach gegen die Seitenwände etwas tieser als in der Mitte, so daß er etwas Wölbung hatte. Nun war über den Boden Moos gelegt, dann vier Fuß hoch sein verarbeiteter und fünf Fuß boch roher Lehm geschlagen. Ueber diese 9 Fuß bohe Lehmschichte war ein Gang, welcher von seiner Sohle bis zur Obersstäche der Erde bei Anlegung ganz aufgegraben gewesen, und am Klusse 4 und am Römerberge 23 Fuß Tiese hatte, und ganz mit ausgegrabener Erde überschüttet war. Um Kömerberge, wo der Gang bis zu seiner Sohle eine Tiese von 23 Fuß hatte, machte

derselbe einen Winkel und strich durch den Fuß des Römerberges nach Westen. Unglücklicher Weise stürzte ein Theil des Ganges zusammen und zerschmetterte einem Arbeiter, welcher in der Tiefe stand, ein Bein, wodurch der Lust zum ferneren Nachgraben ein Ende herbeigeführt wurde.

Außer einem Spieße, nach Art eines Bayonnets, welcher zur Spige bin einen Saden gehabt zu haben schien, und beinahe vom Rost verzehrt war, hat man nichts vorgesunden.

Der Eigenthümer bemerkt ferner, baß in ber Mitte zwischen beiden Gangen, welche zusammen einen graden Winkel ausgemacht hätten, etwa 20 Fuß von jedem Gange entfernt, sich einen Sügel, eine erhabene Stelle befunden habe, welche bei Unlegung des Gartens geebnet worden sey. In der Mitte des Sügels habe sich rother Mörtel und unter diesem, 4 Fuß tieser als die Oberstäche der Erde, ganz schwarzes, theerartiges Material, welches einen widerlichen, eckelerregenden Geruch verbreitet, gefunden; ferner wurde dieser Sügel nicht untersucht. Wahrscheinlich war derselbe, da er zum Austrocknen dienen sollte, der Endzweck des mit Lehm ausgefüllten Winkelganges.

Eine ähnliche Fahrbarmachung von Torf= und Sumpfboben sindet sich an dem Bolfsbusche zwischen Amel und Monteno. Am Rande des Waldes sieht man eine Kette von alten Graben, welche zur Bertheidigung und Besestigung gedient zu haben schienen. Der Sage nach soll daselhst ein Schloß, namens Hiesburg, gestanden haben. Der Eigenthümer dieses Plazes, von Deudenberg, fand vor 30 Jahren beim Ausgraben dieser Stelle Gemäuer, Duaderssteine (vermuthlich Tuffleine), Reste von Bogen und Gewölben. In der Rähe einer dieser Graben wurde ebenfalls unter mehreren Kuß hohem Torsboden vieles zugerichtete, mit Eisen beschlagene Eichenholz andgehoben, was der Eigenthümer zum Andau seines Dauses benuste. Bei genauer Untersuchung wäre hier sicher dersselbe Fall, wie am Römerberge bei Krewinsel, und über dieses Polzwerk ward der Weg über die Amel nach den Coloniegebäuden am Bolsebüsch geführt. Bei Monteno soll ebenfalls ein Schloß

(Colonie-Gebaude) gestanden haben, worüber ich aber feine weitere Auskunft geben fann.

#### Ruine bei Reuenftein.

Diese liegt 5 Minuten subwestlich vom Neuensteiner Sof, am rechten Brum-Ufer, in einer waldigen Begend, an einem fteilen, fegelförmigen Abhange, von Thalden eingeschlossen, umweit ber versteinernben Sauerquelle. Das Bange liegt im Gebufch; bas Mauerwerf ift noch nicht ausgegraben. Große Stude Mauer find aufammengefturgt, vom Mortel noch jusammengehalten; über biefe Trümmer liegen noch viele und große Ziegelstude umber, was auf ein Romergebaube binbeutet. In ber Geschichte finden fich mehrere herren von Reuenstein, und biefes Schlog Reuenstein foll von Ronrad, Probft in Gereon ju Coln, Sohn Ronrade, Grafen gu Schleiben, in ber legten Balfte bes 14ten Jahrhunderts erbaut worden sein. Wahrscheinlich war bies ber bei Neuenstein gelegene Bof, wovon auch fpater bie Berren von Schleiben ben Titel als herrn von Reuenstein beibebieten. Bare biefe Burg zu Enbe bes 14ten Jahrhunderts erft erbaut worben, fo wurde es sonderbar flingen, bag bie Geschichte une, welche boch fo umftanblich in jener Beit berichtete, teine zuverläffigere Urfunben als Sagen hierüber hinterlaffen habe. Endlich waren von ber Römerzeit an bei Bauten Bacffteine gar nicht mehr im Gebrauche, und bei feinem eigentlichen Schlosse, wie es Mamen bat, findet man Ziegel-Baumaterialien angewendet. 3ch bin aus biefen Gründen ber Ansicht, bag biefe Rubra, sowohl nach ben Abzeichen als auch nach ber Lage eine romische Ruine fei. Die Benennung Neuenstein beutet schon barauf bin, bag bie Alten bamit nicht bie römischen Ruinen gemeint, fonbern ben babei geles genen Sof.

# S. XIX.

#### Die westlich abweichende Linie.

9) Bon ber Zonenburg bei Brandscheid gieht biese sich über Bleialf ab.

#### Rubra bei Bleialf.

Bon ber Zonenburg, etwa eine halbe Stunde an dem Lauterbach unter Bleialf, findet sich eine römische Ruine im Flur. Diese Stelle ist schon öfters geackert worden und beinahe ganz geebnet. 1841 wurde ein Bersuch mit der Ausgrabung baselbst gemacht. Eine Badwanne wurde noch theisweis erhalten ausgesfunden; an einer vorbeisührenden Mauer fanden sich von allen Gattungen Ziegelstücke, Aschen, eiserne Nägel nehst einer kupfernen Geldmünze von Diocletian. Das Hauptgebäude liegt noch im Schutte verborgen. Unweit dieser Stelle sind andere Aubera sichtsbar, zuwerlässig sind dies jene des Dekonomiegebäudes.

#### Der Steinefferig bei Migenich (Mitt fonn ich.)

Diese Ruine liegt 1/4 Stunde östlich vom Dorfe Migenich, im Orte genannt Steinessig, auf einer weiten Stene an einem Sumpse. Zwischen dem Dorfe und diesem Plage ober dem Wege war eine Weierstelle. Die Stelle war schon mehrmal geackert und ganz geednet, nur fand man noch mit dem Psluge hier und dort Mauersteine. Dieses war die Beranlassung, weshalb 1825 der Platz genauer untersucht wurde. Biele Bausteine wurden gesunden, welche zu einem Neubau verwendet wurden. Eisen und Ziegel von verschiedenen Formen, unter diesen noch einige ganze Aufslagsplatten, welche noch vorhanden sind, wurden ebenfalls gesunden. Das Heizzimmer ruhte hier, wie bei Pronsseld, auf abgerundeten massiven tussteinernen Pilärchen, welche etwa einen halben Zentner schwer waren. Dann zwei Münzen, die eine von Antonius, die andere von Adrian.

Die Ruine ift bei weitem noch nicht gur Balfte ausgegraben.

Der nahe babei gelegene Brunnen heißt man ben Jubenborn. Deftlich etwas ab, foll man beim Umadern einer Biefe auf einen Steinblock, einem Mühlstein abnlich, gerathen und mit bem Pfluge aufgefahren sein.

Richt weit westlich von bieser Ruine ab, soll ein trefflicher Sauerbrunnen gewesen sein, welcher, weil einige Stud Bieh burch übermäßiges Trinfen in bemselben geborsten seien, und barum von ben Bewohneen aus Migenich und Schweiler verschüttet worden. Die Peripherie um benselben ist noch sichtbar.

# Die Altburg bei Schonberg.

10) 3/4 Stunde von Migenich, zwischen Amelscheid, Schönberg und Masenbach, in ber Nabe von Schönberg westlich ist bie
sogenannte Altburg. Dieselbe liegt auf einer schönen anmuthigen
Anhöhe, welche von zwei Seitenthälern umschlossen ist. Die Rubra
sind auf ber Oberstäche sichtbar, und noch gar nicht ausgegraben.
An ter Südostseite sindet sich eine Duelle, welche nie vertrecknet.
Der Sage nach soll biese Duelle bei völligem Basserausgießen
Goldstüde hervorsprudeln.

#### Ruine bei Amel.

11) 54 Stunde von Schönberg, weiter hinauf bei Amel, findet sich zwischen Amel und Deidenberg eine große schöne Ebene, auf dem Heidenselbe genannt, wo sich unweit Amel die Rudra von vorhanden gewesenen Gebäulichsteiten zeigen. Diese Ruine ist noch nicht ausgegraben, und kann ich baher nichts weiter hierüber mittheilen. Diese, so wie die nördlich von der Schneisel hinziehende Linie scheint sich nach Belsona und Mercia hin verzweigt zu baben.

Das sind die römischen Ruinen, in so weit ich dieselben ents weder selbst aufgesucht oder durch eingezogene Erfundigungen tens nen gelernt und der Reihe und Ordnung nach angeführt. Das ist's, was ich darüber sagen konnte. Daß aber in dem angegebenen Districte noch bei weitem nicht alle aufgefunden und hier angeführt sind, wird jeder leicht einsehen.

Hier nur noch einige, welche ich kennen gelernt, beren Stellung zu einander ich aber nicht angeben kann, welche jedoch sicher zu berselben Kathegprie der Coloniegebaude zu rechnen sind.

# S. XX.

Als nämlich:

- a) Bei Duren.
- b) Schwirzheim.
- c) Gine Ruine 1/4 Stunde von ber Abutte.
- d) Desgleichen eine Ruine, Tremel genannt, 3/4 Stunde von ersterer, zwischen Abutte und Niederhutte, welche auf leiche ter Anhöhe liegt.
- e) Destlich vom Ragentopfe bei Steffeln, an ber Strafe von Malmeby nach Coblenz, 1/4 Stunde ober bem Dorfe genannt an der Laach, sieht man noch Rubra.
- f) Desgleichen 1/2 Stunde von hillesheim, füblich am hillesheimer Walbe, find noch Rubra vorhanden.
- g) Zu Nittel auf bem Bach wurden 1822, als ich Kaplan baselbst war, in der Gegend wo man nach der Kapelle auf den Berg geht, Mauerwerf und Urnen gefunden.
- h) Das Moselthal hinauf unter Rehlingen, ober bem Wege an einer Quelle wo große Steinhausen zusammenliegen, foll ber Bolfesage gemäß ein Nonnenkloster wie bei Winterscheid und Welchenhausen gestanden haben, ohne Zweisel aber ein römisches Coloniegebäude, wie Letzteres.
- i) Die Altburg bei Kopp auf bem sogenannten Zonenberg. Diesen können noch bie Antiquitäten, welche Bertholet T. I. in seiner Dissertatio hierüber anführt, hier beigefügt werben.
- T. I. pag. 160. Das Monument zu Igel, welches mit Recht für's Erste, noch übrige Denkmal ber Romer bicoseits ber Alpen erklärt wirb.

Pag. 404. Die römischen Alterthumer zu Arlon, beren Bertholet eine Menge anführt und erflart. Pag. 424. Jene von Dahlem, Alttrier, Sittelberg und St. Balfrov.

Pag. 429. Zwischen Luxemburg und Ufelbingen auf bem Beilberg.

Pag. 430. Auf ber Brude von Echternach zwei Maiben.

Pag. 13. Etwas unter Bollenborf auf bem linken Sauerufer am Rande bes Waltes ein Botiv-Altar ber Diana, mit ber Inschrift:

#### Deae Dianae

#### Q. Posthumius potens v. s.

Diefer Altar ift in einen Sanbsteinfelsen gehauen, etwa 10 Fuß hoch. Auf bem Scheitel besselben sieht man noch bie ausge-hauene Tiefung, worin bas Feuer geschiert wurde, um bie Brandsopfer zu verzehren. Bor bemselben ist ein ebener ziemlich geräumiger Plat.

Pag. 430. Ober Bollenborf an ber Sauer liest man auf einem großen Steine folgende Inschrift:

"Marcinianae Victorianae Conjugi defunctae tertius "secundus conjunx ejus secundus ursio filius eorum "sibi vivi fecerunt."

Pag. 431. Das Monument zu Waldbillig, welches bem Igeler ähnlich gewesen sein soll, wovon aber nur noch einige Reste vorhanden.

Pag. 432. Antiquitäten zu Holler, Beaufort, Sppelborf, Diefirch, Brandenburg, Angelborf, Beiler.

Um Schluffe feiner Abhandlung fagt Bertholet pag. 437:

Indem ich diese Abhandlung schließe, muß ich noch erinnern, daß es beinahe keine Herrschaft im Luremburgischen giebt, wo man nicht einige Alterthümer gefunden hätte; allein da die meisten die nämliche Gottheiten darstellen, so wie auch die Grabmäler nicht selten sind, will ich keine Erwähnung davon thun. Es genügt mir die Ortschaften anzusühren, wo sie sich vorsinden; hier folgt die Angabe derselben: Osperen, Bekirch, Furheim, Monderkange, Rometer, Esch, Judenstein, Metsich, Kehlen, Berkum, Eth, Bieux-

Birton, Estalle, Villers sur Orval, Congich, Montfort, Detrinsen, Citringen, Antwen, Hostert, St. Hubert, Nassogne, Durbny, la Roche (zum Fels), Marcour, Beslain, Thommen, Soleuvre und andere, welche auf den Römerstraßen gelegen sind.

Es ist außer Zweisel, daß alle diese Ruinen zum Haushalte ber Nömer in den Arbennen gehörten, als gewöhnliche Colonies Gebäude oder in höherer Bedeutung; eben so, daß noch eine große Anzahl derselben, ja noch nicht einmal die Hälste, bekannt sind. Ich spreche nicht vom ganzen Arbennen-Districte, sondern nur von unserer Gegend, dem ehemaligen Grand duche Luxembourg.

Der elegantesten und prachtvollsten biefer Ruinen, welche bisber ausgegraben und noch meistens gut erhalten ift, fann ich bier nicht unerwähnt laffen, nämlich jener zu Rattenbeim und Rlieffem im Attenat gelegenen. Reine berartige Ruine ift so viel befannt, so voll= ftanbig und gut erhalten aufgefunden worben. Diefe Stelle mar ichon vor unnachweislichen Zeiten jahrliche geadert und gang geebnet und nur noch ein paar jusammengehäufte Baufteine erblicte man bafelbft. Ein vorgefundenes Stud Mofait-Boben führte auf bie Entbedung und Ausgrabung berfelben. Das Gebäude hatte, nachbem was ichon ausgegraben war, zu urtheilen, einen febr großen Umfang. Daffelbe war von ber Gubede mit großen, burch verschiedene Durchschnitte verabtheilten Thurmen verfeben. Man fieht noch wohlerhaltene Bab- und Beiggemächer, Bafferrinnen ic. Gang besonders gut erhalten ift ber Boben bes Speifefaales, wo bie pornehmen Romer fich auf ihren fostlichen Polstern um bie pretiofen Schuffeln, mit ben ausgesuchteften Speifen gefüllt, berumlagerten 2c.

Wer fich einen Begriff vom romischen Lurus und ber Prachtliebe machen will, kann bieselbe hier, in einer rauben, bamals öben Gegend beute noch selbst anschauen, und biesemgemäß ben Schluß auf ähnliche Gebäube in Städten und an Pallästen ziehen.

Daß die Stappen-Bauten alle sowohl an Umfang als innerer Einrichtung und Pracht, die übrigen Coloniegebaude weit übertrascn, ist begreislich, und hatten auch noch bei Nattenheim einen besondern

Borzug unter denselben, weil es nahe an der Hauptstadt, fast vor den Thoren derselben gelegen war, und deshalb wohl von den Herrschaften aus denselben, mehrmal auf einem Erholungs= und Bergnügungs-Ausstuge besucht werden konnte. Dieselbe Bewandt=niß dürste es wohl haben mit den ersten Etappen-Plätzen von der Hauptstadt ab nach Gallien und dem Oberrheine. Ich kann nicht unterlassen, hier einige Meldung über die Sagen von Nattenheim zu thun. Es geht nämlich den Nattenheimer ebenso wie den guten Daleider, Dahner und Wiesenbacher. In der Nähe und Ferne erzählt man sich alles närrische Zeug, wozu weder sie, noch ihre Ahnen oder Urahnen die mindeste Beranlassung gegeben, ja noch mehr, man möchte dieselben sogar der Schwarzkünstelei bezüchtigen.

Nur eine allgemein verbreitete Sage hierüber. Rattenheim foll ben entfernteften fremben Bölfern, und namentlich ben Turfen als eine große Stadt und eine uneinnehmbare Feste befannt fein.

Die Bewohner von Nattenheim sollen ein ganz eigenthümliches, unbegreisliches Militairwesen kennen, welches aber boch eben so eins sach als erfolgreich sei, und deshalb von allen angreisenden Feinden geachtet und gefürchtet werden. Bei einem feindlichen Anzuge ersichrecken die Nattenheimer gar nicht. Nicht einmal Borbereitungen zu bessen Empfange werden getrossen. Keine Kanonen aufgepflanzt, keine Schlachtordnung angeordnet, nicht einmal ein Gewehr hierzu vorsbereitet. Der Feind aber, welcher durch diese scheichen Sorglosigsseit der Nattenheimer getäusicht, sich denselben genähert, sindet sich auf einmal hier in die schlimmste Lage versetzt, sindet sich auf einmal in seiner Meinung der seinblichen Sorglosigseit betrogen, und muß sedesmal hart büßen. Sobald der Feind sich in die Nähe des Dorses wagt, dann wird die Sache ganz ernst genommen, kurz und gut, einmal für allemal abgemacht, und dies auf eine ganz eigenthümliche Weise.

Die Bewohner ziehen nicht mit Wehr- und Waffen-Apperathe bem Feinde entgegen, nein, nichts bergleichen, sondern Alles eilt mit Strobbundeln auf den Flur, und streut dieselben ums Dorf herum; siehe Bunder des Erstaunens! augenblicklich ist jeder Strohhalm zu einem wohlgerüsteten Streiter umgewandelt, und wie vom Himmel gefallen, sieht in wenig Minuten ein, in allen Wassengattungen schlachtsertiges Heer zu ihrer Vertheidigung da. Durchbricht der Feind die Reihen dieser Heldenarmee, wird die Lücke im Ru auf die leichteste Art ausgefüllt werden. Diese Sage, welche den Grund zu allen nachherigen Fabeleien und Schwägereien für Nattenheim-gelegt, hat solgende Begründung in der Geschichte:

Das Etappen= und Provianthaus zwischen Nattenbeim und Rlieffem ftand beinabe in berfelben Entfernung mit ber Saupt= ftabt Trier, bem Lager bei Neumagen und Rochem, bem Lager bei Wallendorf und Dahnen, sowie mit dem bazwischen liegenden Coloniegebaube bis weit in bie Arbennen binein in Berbindung. Mehrere Legionen fonnten ihre Standquartiere verlaffen und an bem= felben Tage, gur felben Stunde bier ein= und gusammentreffen, fich Schlachtfertig aufftellen. Jeber waffenfähige Mann tonnte von allen Seiten bieber auf biefelbe Art berangezogen werben. Auf biese Urt fonnte man in ber Umgegend von Nattenbeim, Die felbft bier zu geeignet war, wo man furz vorber noch fein Golbat erblidte, ein großes ichlachtfertiges Beer, in einigen Stunden die gange Begend bebeden feben, ohne bag ber Einzelne fich bieruber Rechenicaft geben fonnte, weshalb bie fabelhafte Sage entftanb, bag bier bie Solbaten wie bas Gras ober bie Fruchthalme aus bem Boben felbft bervorzufommen fchienen.

Die Römer wollten auch wohl durch diese Sagen den Plat bezeichnen, wo sie mit größter Leichtigkeit in aller Geschwindigkeit, und zwar zu jeder Zeit vor den Thoren der Kaiserstadt eine imposante, wohlgerüstete, schlachtsertige Heeresmacht ausstellen konnten. Die guten Nattenheimer, welche viele hundert Jahre, nachdem die Römer abgezogen, die Legionen verschwunden und keine militairischen Operationen und Bersammlungen hier mehr statt gehabt, diesen Boden zu bauen ansingen, erbten mit demselben die ihm anklebende sabelhaste Sage, was aber wenig zu bedeuten, wenn der Boden nur seine guten Früchte trägt.

Allein wann und bei welcher Gelegenheit sollen bie Türken, wie und bies bie Sage ergählt, Bekanntichaft mit Nattenheim gemacht, und bies, noch heute ein kleiner Ort, als eine große Stadt kennen gelernt haben?

Seitbem Carl Martel bie Saracenen, Türken, 732 bei Poitiers in Frankreich geschlagen, sommen in ben Sagen und in dem Bolksmunde alle überfallenden Bölker, welche in der Gegend übel, rauh und wild gehaust, es mag vor oder nach dieser Begebenheit geschehen sein, unter der allgemeinen Benennung Türken oder heiben vor.

Da hier die lette Statio (Etappenplat) auf der Hauptstraße durch die Arbennen nach dem Niederrhein war, hat man aus mehreren Rücksichten Ursache zu glauben, daß sedesmal hier dem Eindringenden ernstlich die Spize geboten wurde. Die Türkensage glaube ich aber, datirt sich von dem Hunnen-Ueberfalle von 450 nach Christi, wo es den Römern und ihren Allürten für Alles galt. Sicher waren die Hunnen auf dieser Heerstraße, vom Rheine ab bis hierher nicht spaziren gegangen, sondern haben sich manchen Burgplaß, sesten Punkt in den Ardennen erkämpsen müssen; mehrere Stationspläße auf derselben hatten sie wohl erobert und ausgebeutet, aber hier sanden sie sich auf der letzten Station, vor den Thoren der Kaiserstadt, welche, obschon vom Hose verlassen, doch als Centrum der Ardennenmacht sowohl, als aus Achtung für den ehemaligen Kaiserssit, nicht so leichten Preises hingegeben wurde.

Die Gegend und Umgegend von Nattenheim war es, wo der Kern der Ardennenmacht zu jeder Stunde concentrirt werden konnte, wo die, Alles zerstörenden Hunnen die entschiedenste Gegenwehr fanden, den hestigsten Kampf zu bestehen hatten, wo für die Unabhängigseit oder den Fall der Hauptstadt auf's erbittertste von allen Seiten gekämpft wurde. Die Hunnen haben sich hier die Thoren von Trier geöffnet, mögen aber wohl die Schlüssel dazu theuer erfaust haben, weshalb sie auch diese Station die große Station bei ihrem Hiersein mit Recht nannten, und sie als eine starte Feste betrachteten. Auf diese Art machten wohl hier die Hunnen mit dem

Nah Daheim (dies ist wohl seine eigentliche Benennung) eine sehr unangenehme Bekanntschaft, und das Andenken an diesen sogenannten Plat, (benn für das jetige Dorf Nattenheim war noch kein Stein gegraben) ward ihnen recht tief eingeprägt, gleichwie die Catalau-nischen Felder.

# Vierter Abschnitt.

# S. I.

# Berfiorungs: Periode.

Rachbem wir nun ben Haushalt ber Hunnen in ben Arbennen bis zu seinen untersten Abtheilungen kennen gelernt, ist's nun noch interessant zu erforschen, wann, und burch welchen Jufall bies große, fast romanhafte Riesenwerk in Verfall gerieth und zusammenstürzte.

Die Geschichte lagt und hierüber, so wie in so manche Begesbenheiten jener Zeiten völlig im Dunkeln.

Rur noch bie vorhandenen Ueberrefte können in der Zusammenstellung wieder Aufschluß geben.

Die Coloniegebäude wie sie Namen haben, waren sammt und sonders Staatsgebäude, wurden von demselben hervorgerusen und theilten das Loos desselben. Nicht nach und nach sind daher diese Bauten, an deren Aufrechthaltung dem Staate so vieles gelegen, indem der ruhige Besigstand der Arbennen davon abhieng, immense Bortheile mit ihnen wegsielen, zerbrödelt, zerfallen. Ein mächtiger Schlag, der selbst die Weltmacht nicht abzuwenden vermochte, hat diese, so kostige und trefslich eingerichtete Anstalt nicht in ihren einzelnen Theilen, sondern im Ganzen auf einmal getrossen, zerstört, in Schutthausen verwandelt. An jeder dieser Ruine sinden sich Merkmale einer gewaltsamen Zerstörung, als Kohlen, Asch.

verbranntes Dachschiefer ze. Wann und burch wen aber wurde biefer vernichtende Schlag geführt?

Dies zu beantworten muffen wir bem hinsiechenben, beinabe babin geschwundenen römischen Staaten Rörper in seiner Agonie noch einmal und zum lettenmal unsern Blid zuwenden.

Wie das einhellige Rom es verstand, durch Trennung, Zerssplitterung einzelner Bölker seine Trophäen auf die Ruinen dersselben zu pflanzen, eben so wurde es, durch seine innere Zwiste im Herzen zerrissen, seinen, auch den geringfügigsten Aussen-Feinden Preis gegeben und zernichtet. Das Neich, welches in sich zerfallen, wird nicht bestehen und kein Stein auf dem andern bleiben, gieng hier buchstäblich in Erfüllung. Bom Glanze des Welts und Kaisserthrones geblendet, bethört, trachteten alle, welche sich auch nur die entsernteste Hossnung machen konnten, auf allen Wegen, durch alle Mittel sich in diesen großen, goldenen Kaisermantel zu hüllen.

Die natürliche Folge bavon war:

Taufenbfache Berfplitterung, Erbitterung ber Großen bes Raiferreiches unter fich, und bas baraus entstehenbe allgemeine Diftrauen; bie ernstlichen Reibungen, blutigen Rampfe im Bergen bes Staates felbsten; bas Militair, freilich bie Bauptftute bes Reiches, wollte bem Uebel fteuern, und mabite fich, ohne Bugiebung bes Staates, Imperatoren; bierdurch wurde bie Berwirrung vollends gemacht. Erbitterte Factionen felbft unter ber Militair-Macht murben baburch hervorgerufen, mehrere gewählte Raifer fab man ju gleicher Zeit, und nicht felten trug ber Obsiegende im Purpur bas Tobenfleib, in welchem er einige Tage, ober boch furge Beit nachber seinem Nachfolger wich. Durch langiabrige, und bis gur Demuthigung gemachten Erfahrung erfannte bie Militairmacht, bag fie für fich allein nicht im Stante fei, ben Staat gu fcugen und ju regieren, wedhalb bie Raifermacht bem Genate ju Rom wieder ungebeten gurudgegeben wurde. Ueber biefes gludliche Ereignig Schrieb fogar ber Senat von Rom fenem von Trier feine Freudenbezeugungen; allein alles Glud für's Römmerreich bat fich abgewendet und war vorüber. Das Uebel batte zu tiefe Burgel geschlagen, was im Civil und Militair bis in's Herz ber Familien, fa einzelner möchte ich sagen, gedrungen, und konnte weber durch Senatsbeschluß noch durch Wassengewalt mehr gehemmt werden.

#### S. II.

#### Fall bes Momerreiches.

Die äusseren Feinde hatten dies Treiben im Innern des Kaiserreichs ausmerksam und mit Wohlgefallen beobachtet, hier und bort ein Bersuch, bessen Schwäche zu erfahren, nicht ohne Erfolg gemacht. Hierdurch ermuthigt, wagten mit dem Ansange des 5ten Jahrhunderts dieselben einen gemeinschaftlichen Angriff gegen die, in sich selbst getheilte, zersplitterte Weltmacht.

Hunnen, Alaenen, Gothen, Angler, herulen, Thuringer, Banbalen, Quaben, Markomannen, Dacier, Cimberer und Sarmaten, alle biefe, sowohl zahlreiche als friegerische Bölfer sah man auf einmal im Bunde auf das morsch gewordene Römergebäude losstürmen.

Den letten Dezember 406 warfen sich die Bandalen in Schwärmen in die Arbennen und Gallien, welche sie überschwemmsten. Merkwürdig ist, daß kein Geschichtschreiber der Franken Erwähnung thut, welche schon frühe das Neich beunruhigt hatten, und auch in diesem Juge gegen dasselbe nicht zurücklieben. Bielsleicht vertrauten diese auf ihre eigene Stärke und blieben ausser diesem Bunde?

Die andern Bundesgenossen überschwärmten und bestürmten bas Reich von andern Seiten bis ins Innere. Diese Berwüstung dauerte von 407 bis 417, zehn Jahre fort. Es gehört nicht zu meiner Sache, die namenlosen Gräuelthaten dieser Barbaren zu schildern, das endlose Elend, was sie, wo sie nur hinzogen, allenthalben während dieser Zeit verursachten, aufzuzählen. Es genügt mir, hier zu sagen, daß durch diesen Einfall der Bandalen die römische Einrichtung in den Arbennen in ihrer Grundseste schildutert wurde. Der Kaiser Constantin der III. glaubte sich nicht

mehr ficher auf bem Raiferthrone zu Trier, wo fo viele Raifer vor ibm, in ber Mitte ihrer Felblager, in ber brobenbften Gefahr, im Un gefichte ber Feinde ruhig und unbeforgt gewohnt hatten und verlegte benfelben nach Artes in Gallien, wohin ber gange Raiferhof folgte. Trier, von allem Raifer= und hofglange entfleibet, fant nun gewaltig von feiner blendenden Größe. Was aber noch mehr war, bas Rhein-Barriere ward baburch gehoben — bie Belgier, welche bem Cafar ben entschiedenften Wiberftand leifteten, waren es auch jest wieber, bie bem Ginfalle ber Barbaren, ben Banbalen, im Römer = Reich bie fraftigfte Abwehr thaten. Bom Staate fic gang überlaffen, gingen bie meiften Stabte Belgiens einen Bund ein, in welchen bie Franken ebenfalls aufgenommen wurden, um bie Banbalen wieber über ben Rhein zu treiben. Beide Hauptftabte bes Reiches waren in Feinbes-Banben; Rom batten bie Gothen, Trier bie Banbalen erobert und lettere ihren Baffenplat bafelbit gemacht. Die verbündeten Belgier richteten baber ibr erfted Augenmert auf biefen wichtigen Plat, auf bie alte Raiferftabt. Mit einer furchtbaren Armee zogen fie gegen bie Bandalen, tobte ten ihren König Gobefile und 20,000 Solbaten. Die Belgier batten biesmal bie Bandalen gang aus Gallien vertrieben, wenn bie Algenen ihnen nicht zu Gulfe geeilt waren. Trier, bas zweite Rom, wurde von ben Franken, beren eine große Angabl von ben vertheibigenden Maenen getobtet wurde, angegriffen und bart mit-Nachbem bie Belgier und Franken bie Banbalen ge-Schlagen, zogen sie sich von Trier ab und bie Römer nahmen wieder Befit von bemfelben.

Unterdessen hatte Honorius den wankenden Raiserthron bestiegen. Zwei Tyrannen, Jovinianus und Sebastianus, hatten sich das gallische Kaiserreich angemaßt. Ersterer verlegte seine Restonn nach Trier, welches, obsehon bereits zweimal erobert und geplündert worden, dennoch einen gewissen Schein von seiner ehemaligen majestätischen Größe hatte. Jovinian führte aber ein so ausschweisendes Leben, und benahm sich so übel, daß er sich die Gemüther aller Gutzessinnten der alten Kaiserstadt abwendig machte und ihnen zum Abseinnten der alten Kaiserstadt abwendig machte und ihnen zum Abseinsten der alten Kaiserstadt abwendig machte und ihnen zum Abseinsten der alten Kaiserstadt abwendig machte und ihnen zum Abseinstadt abwendig machte und ihnen zu bestadt abwendig machte und ihnen zu best

fchen wurde. Namentlich war bies ber Fall mit einem Genator, Lucius genannt, beffen Ingrimm er burch ein icheufliches Bergeben auf's Bochfte gesteigert batte. Diefer rief bie Franken berbei um fich Genugthuung zu verschaffen. Diefe erschienen fogleich vor ben Thoren ber Stadt, nahmen fie ein, ließen bie romifche Befagung und ein Theil ber Bewohner über bie Rlinge fpringen, plunderten bie Stadt rein aus und ftedten fie in Brand. Dem Raifer Sonorius war baran gelegen, bie alte vernichtete Raiserftabt wieber berguftellen, und fantte beshalb fein General Caftinus babin. Die Baufer wurden wieder hergestellt, besgleichen bie öffentlichen Spiele (worüber Salvian, ber bie erften Ungludefalle theilte, fich bitter beflagte, auch ber Stabt ben vierten feindlichen Ueber= fall voraussagte) und bie Stadt mit Mauern umgeben. Caftinus batte bie Franken geschlagen und bielt fie für unterjocht, weshalb er feine Urmee in Spanien gegen bie Bifigoten führte. Raum aber war Trier verlaffen und ohne Bertheibigung, so waren bie Franken wieder ba, nahmen es, plunberten, brannten und morbeten Alles. Salvianus fagt bei biefer Belegenheit: endlich ift Trier, bie fconfte und reichste Stadt Galliens, jum viertenmale verheert worben ac.

Bon biesem letten Schlage konnte Trier sich nur allmählig, nie mehr aber ganz erheben. Durch eine Berordnung von 418 verlegte baher Honorius ben Kaisersit nach Arles.

# S. III.

# Fortsetung.

Die zehnfährige Invasion ber Barbaren, bies verheerende Gewitter, hatte bie ganze Gegend in eine schauerliche Wüste umwandelt, und der Kaiser Honorius, nicht im Stande, dem Uebel einen Damm zu setzen, nahm Bedacht mit seinen Feinden zu unsterhandeln, sich mit denselben zu befreunden, und schloß 419 mit denselben Frieden. Das Kaiserreich Galliens wurde getheilt und den Feinden Wohnsige und Land zum bauen in demselben angewiesen,

Die Franken vergaßen sich nicht bei dieser Theilung und septen sich in Germania secunda, davon Köln und Tongern die Haupt städte sind, sest. Ihre Besitzung, welche ripuarien, (Userland) genannt wurde, unnsaßte die Landstrecke zwischen dem Rheine und der Maaß die zur Mündung dieser Flüße. Gegen Mittag bildett der Aarsluß, der sich bei Sinzig in den Rhein ergießt, die Grenze, welche sich auf derselben Linie, die Malmedy und St. Bith, wo sich die trierische, kölnische und tongerische Gebiete begrenzten, und von da nach Süden der tongerischen Grenze nach, wie diese im 1tm Bb. p. 19 bezeichnet, wieder zur obern Maaß hin.

#### Die Franten.

Die Franken, unter beren Herrschaft bie Gegend von 419 und noch länger als unter ben Römern war, und von benen und bie Geschichte so vieles Merkwürdige für diese Gegend ausbewahrt hat, mussen von jest an die ganze Ausmerksamkeit des Geschichtsforschers der Gegend in Anspruch nehmen.

Die Franken (ursprüngliche Deutschen) waren gemäß ihrer Abfunft Salier, bie aus ihrem Lande vertrieben, nach Batavien flüchteten; allein auch bier fonnten fie nicht lange mit ben Chamaven (andern Franken) leben, indem Lettere ben Abel nicht leiben fonnten. Berfolgt wurden fie baber auch bier, und genothigt fich über ben Rhein zu flüchten, worauf fie fich im tongerifchen Be biete, Traxandrien, burftig und fast unbeachtet niederließen. Gie wurden wie die Tongerer, mit benen fie nur ein Bolt ausmach ten, in ben romifchen Rriegebienft aufgenommen, und waren gute Solbaten. Sie hatten ihre eigenen Befege und Statuten, welche man bie Salifche nennt, und bie im Tongerischen zuerft fchriffic aufgenommen wurden, und nachher bas Grundgeset ber franfischen Monarchie bilbeten. Die Franken waren zu einem machtigen Bolk herangewachsen, mit ber römischen Kriegoführung vertraut geworben, und fanden bei ben letten Sturmen im Raiferreiche Belegenbeit, sich ihren Anführer, Konig, aus ihrer Mitte felbft ju mäblen.

Nach Crossus, einem Zeitgenossen, war der erste König Theodemar, Sohn des Pricomar. Pharamont, Sohn des Marcomir, wird aber gewöhnlich für den ersten frankischen König in Gallien . betrachtet.

Honorius hatte burch biesen Bertrag bas Feuer im Kaiserreiche gebämpst aber nicht gelöscht. Alle biese Bölser erhielten noch
ihre Gesetze, Militair- und Civil-Anstellungen von den Römern, von
welchen sie noch immer abhiengen, und als Basallen betrachtet
wurden. Solche Achtung gebot noch das sterbende Römerreich seinen Feinden.

425 wurde Balentianus, im Alter von 6 Jahren zu Ravenna als Kaiser ausgerusen. Aetius, römischer Patricier aus Gallien, ein trefflicher Feldherr und Bertheidiger des Kaiserreichs, wurde den Barbaren, welche das occidentalische Kaiserreich verwüsteten, entgegengestellt; derselbe kam nach Gallien, besiegte die Bissigoten und wies alle zur Ruhe, welche mit ihrem Länderabtheil nicht zufrieden waren und diese auf Kosten des Kaiserreichs vergrößern wollten.

Clobian war unterbeffen bem Pharamont auf bem frantischen Thron gefolgt. Dieser junge seurige Beld, ber mit ber Jugend bie Fähigkeiten eines alten erfahrnen Generals vereinte, unternahm ben Krieg gegen Actius, wurde aber gänzlich geschlagen und mußte jenseits bem Rhein seine Zuslucht suchen.

Clobian wußte den erlittenen Verlust wieder gut zu machen, kehrte zurud und trug die Wassen bis in's herz von Belgien, nach Seunda, Cambrai und Turnai, die 'er mit Sturm nahm, wo er seine Residenz ausschlug. Sehr bedeutend hatte er dadurch ben vom Vater erhaltenen Länderbesig vermehrt. Der römische General beunruhigte ihn nicht weiter in diesem seinem Besigthume, vielleicht weil er mit andern Feinden zu thun, und sich nicht starf genug fühlte benselben mit Erfolg zu befämpfen. Derfelbe hielt sich in Trier auf, fümmerte sich aber wenig um die Wiederausbauung und herstellung der Stadt, die Magazine und einige Vertheidig- ungewerke abgerechnet. Den Bürgern blieb es überlassen, ihre

Baufer und bie Stadt wieder zu erbauen, wie fie wollten und fonnten.

Clodian wollte feine Eroberungen weiter treiben und Arres feinen Befigungen bingufugen, murbe aber von Metius gefchlagen, bebielt bemungeachtet feine frubern Besitzungen. Der Tob feines alteften Sohnes, ben er nach Soisson geschickt, biefe Stadt gu erobern, betrübte ihn fo febr, bag er ihn nicht lange überlebte. Er theilte bas Reich unter seine noch minberjährigen Rinder, beren Erziehung er seinem Freund und General Meroveus anvertraute, und ftarb 448 gu Cambrai. Meroveus erfüllte in ben erften Jahren treulich bie Vflichten über bie brei Königofohne, Albericus, Reginath und Rancharius, wie ibm Clodian befohlen batte. Nicht lange aber, fo wurde er von ber Berrichfucht beschlichen, und feine Augen erhoben fich bis zum Throne, ben er für fich und feine Nachsommen zu ersteigen suchte. Alle Mittel wandte er an, bied Borbaben zu er= reichen, und nachbem bas Bolf ibn jum Ronige gewählt, floben bie Gobne bes Clobian, bie fich nicht mehr ficher glaubten, mit ihrer Mutter gegen Tongern und Auftraffen.

Nach einigen Schriftfellern soll der älteste Sohn des Clodian sich zur Armee des Attila, der zweite zum römischen Genetal Aestius begeben haben, und der Jüngste in Austrasien das Herzogthum Mosellanum und die Ardennen-Grafschaft besessen haben. Dem seie es nun wie es wolle, Meroveus wurde ruhiger Besitzer des jungen Frankreichs, das er noch um vieles ausdehnte. Trier und Met öffneten ihm die Thore und Belgia secunda wurde dem kaum entstandenen Frankreich einverleibet.

#### S. IV.

# Die Hunnen in der Gegend.

Je mehr bas junge Frankreich heranwuchs und sich ausdehnte, besto mehr sank bas römische Kaiserreich, und Attila vernichtete es mit seinen Horben vollends.

Bertholet fagt p. 267 T. I. über biefen hunnenzug: Die

andern Barbaren waren, wie es scheint, nur die Borläufer derfelben, und welche Grausamkeiten sie auch ausgeübt, waren sie nur leichte Schattenzüge berjenigen, welche er (Attila) ausübte. Er felbst sogar nannte sich die Beißel Gottes.

Aus bem Borwande, den frankischen Thron seinen legitimen Erben wieder zurückzugeben, aber doch vielmehr, seine unersättliche Habgierde zu befriedigen, verließ er Panonien mit einer Armee von 700,000 Streitern, durchzog Deutschland ungehindert und überschritt 450 den Rhein an allen Enden. Wie ein alles verheerender Strem wälzte er sich durch die Arbennen und Belgien hin. Wie verschies denartig auch die Wirren und Zwistigseiten der Urbewohner, der eingewanderten Römer gegen einander waren, verstand doch der kluge General Actius alle für diesmal zu vereinigen und gegen den gemeinschaftlichen Feind zu bewassen.

Aus unabwendbarer Noth reichten sich die unversöhnlichsten Feinde die Hand, stritten gemeinschaftlich für's gemeinsame Wohl. Netius, Hauptanführer dieses, in der Eile zusammengerafften, versichiedenartigen Heeres rückte gegen Attisa und zwang ihn die Beslagerung von Orleans aufzuheben, die wohin er gedrungen, und sich nach dem Gallischen Belgien zurückzuziehen. Hier war es, an der Saone bei Soisson auf den Catalaunischen Feldern, wo die Haupt- und entscheidende Schlacht 451 geschlagen wurde.

Attila trug Bebenken biefelbe anzunehmen; vielleicht weil sein Beer burch fleine Gefechte, ober zurudgelassene Observationscorps bedeutend geschwächt, ober aus andern Grunden, wurde aber vom römischen General hierzu gezwungen.

Der Hunnen-König begann baher bie Schlacht erst Nachmittags gegen 3 Uhr, worin er gänzlich geschlagen wurde. Das Treffen war furz aber fürchterlich, und 300,000 Mann sollen das Schlachtselb bedeckt haben. Actius verfolgte die geschlagenen Hunnen nicht auf ihrem Rückzuge, sondern ließ sie ungestört wieder über den Rhein zurückziehen. Diese ausnehmenden Dienste, welche jener trefsliche General dem Kaiserreiche viele Jahre hindurch geleistet, wurden sehr übel belohnt. Als er bald darauf nach Nom zurück-

fehrte, ließ ihn Balentinian III., burch hofschmeichler angeleitet, mit seinem Freunde Boetius in seinem Pallaste um's Leben bringen.

So ftarb ber hunnenbezwinger, biese mächtige Stütze bes Raiferreichs, und mit ihm bas occidentalische Kaiserreich, ja felbst ber Schatten ber römischen Majestät verschwand mit ihm biesseits ber Alven.

Dahin kömmt der Staat, welcher seine treuen Diener auf solche ungerechte strafbare Art belohnt. Bis dahin glaubte ich wer nigstens den Faden der Geschichte, die umständlich nicht zu meiner Sache gehört, sesthalten zu mussen, um die mir gestellte Frage: wann und durch wen die Coloniegebäude in den Ardennen zerstört worden, wenigstend muthmaßlicher Weise und so lösen zu können, daß der geehrte Leser, dem keine anderen Geschichtsquellen zu Gebote stehen auch mit mir darüber urtheilen könne.

# S. V.

Diese Zerftörung, wie angegeben, geschah nicht allmählich nach und nach, sondern auf einmal, mit Gewalt, worüber die Sage ber Tempelhäuser in einer Nacht übereinstimmt. Als ausgemacht fann man annehmen:

1. Daß diese Zerstörung nicht von den Römern ausging. Diese Ratastrophe muß daher bei andern, als den lettern Einfällen der Barbaren statt gehabt haben. Waren es dann vielleicht die Bandalen, welche dies verübten von 407—418? Diese hatten sich vom Oberrhein her hauptsächlich in Belgien Secunda niedergelassen und in Gallien ausgedehnt. Da diese ernstlich gesonnen waren sich hier festzusetzen, konnte es durchaus nicht in ihrem Plane liegen diese Anstalten auszuheben, aber wohl sie zu erhalten.

Stilicon, geboren zu Bandal, welcher sich zu den höchsten Ehrenstellen im Kaiserreiche erhoben, wohnte zu Trier, und ihm wurde die Erziehung des Honorius, welcher noch minderjährig, und Kaiser des occidentalischen Kaiserreichs war, anvertraut. Stilicon machte es ebenso, wie Meroveus, und wollte seinem Sohne Eucherius Die Kaiserfrone zuwenden.

Um biesen seinen Plan auszusühren, hetzte er bie Gothen, Manen, Sueven, Vandalen, Burgonier gegen die Nömer auf, be-waffnete sie mit römischem Gelbe gegen die Nömer selbst. Aeusser-lich nahm er doch den Anschein des entschiedensten Gegners dieser Völker, wie vom heil. Hieronimus\*) und erzählt wird. Alaricus, Gothen-König, wurde in Italien geschlagen, und deshalb rief Stilicon die Varbaren, an deren Spize die Vandalen, seine Stammver-wandten nach Gallien.

Hieraus ist's flar, daß die Bandalen Ansangs eigentlich nicht als Feinde erschienen, auch nicht als solche behandelt wurden und beshalb auch keine Beranlassung zu Zerstörungen hatten.

Trier felbst wurde geschont und die Bandalen begnügten sich damit, die Kaiserstadt von ihren immensen Schätzen rein ausgeplündert zu haben. Stillicon betrog sich aber in seiner Treulosigsteit und Hinterlist; die Bandalen, welche ohne Schwertstreich in's Land gedrungen, betrachteten dasselbe als eine Eroberung. Es läßt sich daher gar nicht annehmen, daß die Bandalen diese Cosloniegebäude auf dem rechten Moseluser bis zum Rheine hin sollen ausgehoben oder zerstört haben.

Auf dem Iinken Moselufer bis zur Maaß, wo die Franken wohnten war dieses zu bewerkstelligen nicht einmal möglich, ohne den entschiedensten Widerstand zu finden und Gefahr zu lausen, ihre Eroberungen, in deren Besitz sie waren, wieder zu verlieren. Das gemeinschaftliche Bundniß der Besger und Franken spricht dafür.

Die Bandalen waren es also nicht, vielleicht dann die Franken selbst auf ihrem dreimaligen Durchzuge durch die Ardennen nach Trier? Bon Ansang hatten die Franken ihr Augenmerk auf das Tongerische Gebiet, in welchem sie wohnten, dem sie einverleibt waren, gerichtet, und gewiß haben sie in dem Lande, welches sie als ihr Eigenthum zu erwerben hofften, wozu sie in diesen Durch-

<sup>\*)</sup> Hier. epist. 11.

zügen ben Grund legten, keine Verwüstungen veranstaltet. Die Geschichte thut auch hierüber keine Meldung. Es ist mir sogar wahrscheinlich, daß die Franken mit den Bewohnern des tongerischen Gebietes selbst einverstanden waren, und ihnen sogar hülfreiche Hand, bei ihren Expeditionen zu Trier, nicht allein das erstemal, wo sie dazu verpflichtet waren, sondern auch das zweite und drittemal leisteten.

Die Franken erweckten schon durch ihre Benennung (Freie) bei den Bewohnern das. Andenken an das freie Verhältniß ihrer Urahnen in der Gegend, was ihnen die Sklavenkesseln unerträgelicher machte und sehr geeignet war, den Franken, welche sich um die Unabhängigkeit bewarben, die Gemüther zu gewinnen.

Gewiß ist's jedenfalls, daß den Franken, welche von der Maaß, durch die Mitte der Ardennen nach Trier zogen, keine hindernisse in den Weg gelegt worden.

Aus biesem Grunde ist es ersichtlich, wie bie Zerstörung bieser Coloniegebäude durchaus nicht im Interesse der Franken gelegen, und ihnen deshalb auch nicht vernünftigerweise dugedacht werden kann.

# S. VI.

# Attila, die Geißel Gottes, mit seinen Hunnen in der Gegend.

Alle Unthaten, Greuel, Berwüstungen, namenloses Uebel und Elend in der Umgegend wird den Hunnen von den Geschichtsschreibern der damasigen Zeit angerechnet und zugeschrieben, warum sollen sie in den Ardennen eine Ausnahme gemacht haben? Wir wollen sehn, was dagegen spricht. Aus einem ganz andern Geschichtspunkte hatte die Ardennen-Gegend, Belgien und Gallien die Hunnen wie Bandalen und Franken zu betrachten, zumal da letztere schon einheimisch waren. Die Hunnen schlichen sich nicht in diese Gegend, sondern vom Beherrscher selbst begünstigt und besoldet unter dem Deckmantel der Freundschaft. Als offen erklärte Feinde, nicht gegen

biefen ober fenen, fondern gegen Alle überschritten fie ben Rhein, entschlossen, bas gerfplitterte, bis in's Berg gerriffene occidentalische Raiferreich für fich in Beschlag ju nehmen. Die Arbennen, und bie Einrichtungen ber Romer in benfelben, biefe, für feben einbringenben Reind furchtbare, unüberwindliche Fefte, wie wir fie fennen gelernt, waren burch bie eingetretenen Zeitereigniffe zwar febr gefunten, aber noch nicht gefallen. Die hunnen burften baber bei ibrem Durchjuge biefelben nicht überfeben, sonbern bie noch im Innern bestehenbe Militairanstalt gebühernd wurdigen, und fo wie Cafar, wenn nicht beffer, bas Innere beobachten, falls fie bie Rechnung nicht obne ben Wirth machen wollten. Die Fußflapfen, welche fie in bie Arbennen eingebrudt, zeugen von ben Schritten, bie fie in benfelben gethan. Ale zuverläffig tann angenommen werben, bag bie Franken und ihre Berbunbete ihnen biefen fo wichtigen Bunft nicht frei gegeben, und fie manchen Rebenfampf besteben mußten, um fich ben Durchgang ju erzwingen. Der Uebermacht weichend, fielen die Etappen= und Coloniegebaude in ibre Sande, bie Burgberge wurden erfturmt, aufgeboben, nur bie Lagerstellen bielten fich und boten ihnen bie Spite. Begreiflicherweife mußte Atilla vor jedem biefer Lagerftellen eine bedeutende Abtheilung feiner Truppen ale Observationetorye gurudlaffen und nebst biefen noch bas Innere burch fleine Detachements beobachten laffen.

Gegen das Lager bei Dahnen stand das Observationsforps auf dem Banne Daleiden, auf dem sogenannten Hundrücken und Bolkslager bei der alten Kirche, 3/4 Stunde von der Caselsley ab. Bei Wallendorf ist der Hundsopf, 1/2 Stunde offsüblich bei Bößdorf gelegen so genannt, weil vielleicht hier einige bose Absätze stattgehabt.

#### Der hunstopf bei Luxemburg.

Derfelbe liegt an ber Straße, zwischen Sandweiler und Etringen, eine Stunde von Luxemburg oftsüblich.

Bei Niederwampach und andern Lagerstellen war zuversichtlich bies berselbe Fall, mit ben Observationoftellen ber hunen.

Borrmann, Arbennen, 2. Band.

Augenscheinlich wurde bierburch bas hunnenheer betrachtlich vermindert, bis es nach Cambrai burchdrang. Dies war bie Urfache, warum Atilla mit einem, wenn auch nicht burch eine formliche Schlacht gelichteten Beere Bebenfen trug, fich mit Metius au ichlagen. Dies waren bie Grunde, weshalb er fich wieber nach ben Arbennen, in welchen er eine bebeutenbe Streitmacht batte gurudlaffen muffen, ju begeben fuchte, und burch biefelbe feinen Rudgug (bauptfächlich über ben Sunerud, Sunnenrudzug) bewertftelligte. Endlich war bies bie Beranlaffung, warum ber romifche General Metius es nicht für rathfam fant, bie Fliebenben, burch bie Arbennen, wo fie in fürzefter Frift eine bebeutenbe Streitmacht an fich zieben konnten, zu beunrubigen, zu verfolgen, was noch immer ben Milirten batte verberblich werben tonnen. In ber Schlacht auf ben Catalaunischen Kelbern wirften baber bie Arbennen = Bewohner (Belgen) in mehrerer Beziehung auf bas Rachbrudlichfte mit, ben Gieg zu erringen, wofür fie mit ihrer, fast ganglicher Bernichtung buffen mußten.

Nach hartnädigen Kämpfen im Innern um jeben haltbaren Punft, zog sich die wassensähige Mannschaft entweder auf die Lagerstellen oder nach Gallien zurud, den Feind sesten Fußes zu erwarten. Seben so viel und noch mehr trugen diezenigen, welche zurudgeblieben zum Siege, in der Bölferschlacht bei, als die, welche daselbst in Reihe und Glied den Feind bekännpsten. Atilla, der mit seinen Schwärmen ein halbes Welttheil ungestraft durchzogen, und dem nichts zu widerstehen schien, fand sich gewaltig durch die römische Militair-Einrichtung in den Ardennen getäuscht, gleichwohl sie auch nicht mehr die Ursprüngliche war.

Er konnte, ja mußte sogar die Arbennen und Belgien aus biesen Gründen als die Hauptursache seiner Niederlage betrachten. Bu allem dem waren es ja die Franken, deren Eigenthum und Besit die Artennen waren, welche zu diesem Ungludszug ben Hunnen die Beranlassung gegeben! Welche Rache stand daher den noch Burudgebliebenen, von dem stolzen, beinabe vergötterten, nun gede-

emuthigten, bald vernichteten Hunnen-Könige, wozu sie so wesentlich mitgewirkt, bei seiner Rücksehr bevor?

hier mögen die Commentationen ber Schriftseller jener Zeit über diesen hunnenzug ihre volle Anwendung finden. Konnten ober wollten sie bie Lagerstellen nicht erfturmen, weil nichts dadurch für sie gewonnen wurde; aber webe den verhaßten Coloniegebauden und Denen, welche sich nicht flüchten konnten und an denselben verbleiben mußten.

Obschon die Berbundeten Atilla ruhig aus seinem verschanzten Lager abziehen ließen, läßt sich doch voraussetzen, daß er den Rhein wieder baldmöglichst zu gewinnen suchte; indem er ganzlich geschlagen und nicht wissen konnte, was die Berbundeten ihm bei längerm Aufenthalte noch bereiten könnten, zumal ta die Arbennens-Besatungen sich noch fest hielten.

In der Eile also und noch bewor die Lager in den Arbennen Renntniß von der Niederlage der Hunnen erhielen, wurde das Zerftörungsgeschäft im ganzen Ardennen-District vollbracht; die gesammte, noch vorhandene Bevölkerung an den Coloniegebäuden ermordet, wonach sogleich die Hunnen aus den Arbennen verschwanden. Die allgemeine Bolkssage, daß die Tempelherrn in einer Nacht aufgehoben, und die Häuser verbrannt worden, scheint hierauf hinzudeuten, und von jener allgemeinen Zerstörung herzurühren. Stellen in dieser Gegend, welche ihrer Benennung nach heute noch an diesen Durchzug erinnern sind:

Der Hunigsad (Hunenses) auf bem Banne holnich, am westlichen Ende des Rehbusches. Die honighed bei Proneseld, ber Hunert auf der helt bei Prum. Der hunshivel bei Lasel, subwestlich, nabe am Dorfe auf der Niems. Der hunsfurt bei Gonbenbrett. Desgleichen bei Steffeln und mehrere andere, welche mir
nicht bekannt sind.

Rach bem hunnenabzuge waren bie Arbennengegenben in eine Einobe, in eine schauerliche Bufte verwandelt. Die Burudgebliebenen, welche-noch das Leben erhalten, hatten fein Obdach, vielweniger eine Rahrungsquelle mehr hierfelbft. Die von den katalaunischen Felbern ober anderewo her Zurudgekehrte, fanden ihre Geburtestätte gerftort, ihre Eltern, Gattinnen, Kinder, Freunde ermordet! —

Roch zeitig genug sie zur Erbe zu bestatten, sie zu beweinen, famen sie an, aber retten fonnten sie biefelben nicht mehr.

Berzweiselnder Anblick im Allgemeinen, so wie für jeden Einzelnen! — Daß diese unerhörten Barbaren auf die noch übrigen Bewohner einen unaussprechlichen Eindruck gemacht, kann sich jeder deuken. Daher kam's, daß die nachherigen Bewohner jeden Bösewicht, der ein besonderes scheußliches Berbrechen begangen, mit derl Benennung: Hunuskuit\*) (es war ein Hunn), brandmarkten Bis heute ist dieser Ausdruck aus dem Bolksmunde noch nicht verzschwunden, und wenn man auch den Sinn davon nicht mehr verzschen kann, sagt man doch, wenn Jemand einem recht derbe Borzwürse machen will: Du bist ein Hunsschut; wurde ein Berbrechen oder Gräuel verübt, dessen Urheber man nicht entdecken konnte, hieß es, um denselben im Allgemeinen zu charakteristren, Hunus suit; war er bekannt, hieß es soviel, er hat wie ein Hunn geshandelt, und damit als der größte Bösewicht bezeichnet.

<sup>\*)</sup> Bu biefem Ausbrude Hunsfuit muß ich noch bemerten, bag bie Bewohner nebft ihrer Mutterfprache, Die Deutsche, auch bie Romifde, Lateinifde redeten. Go wie Die Ballater im Drient, welche, nad bem Beugniß bes beil. Dieronimus, ber fich ju Erier und auch bei ben Gallatern aufgehalten, aus biefer Wegend babin gezogen, nebft bem trierifden Dialedt auch bas Griedifche fprachen. Debrere folde romifde Musbrude find noch im Boltsmunde gangbar, als 3. B., bas ift ein pematifder Mann, Menich, womit man ben Ginn verbindet, bag er farrig, engbergia fei. Die Vematen und Laren waren bie Saus- und Familiengötter ber Romer, und wer fich nur um biefe fummerte mit hintenanfegung ber Staats. gotter, welche bie und ba auch ein Opfer verlangten, mar verachtet, und angefeben, ale wenn er nur fur fich und bie Seine forge, bas allgemeine Bohl vernachläffige, ober boch bas Privatwohl vorgiebe. Bis jum 14. Jahrhundert mar bie lateinische Sprace in öffentlichen Urfunden noch im Gebrauche.

Es ift nicht wahrscheinlich, daß die Hunnen auf ihrem Hinzuge die Gebäude, in welchen sie bequemes Untersommen, selbst Berpstegung während ihres Hierseins fanden, zerstört haben sollen, sondern unmittelbar, wie die Bolsssage wohl richtig angibt, in der Nacht vor ihrem Abzuge.

Das Jahr 451 war es alfo, in welchem biefe . Schredens= fcenen und Grauel in ber Gegend und ben gangen Arbennen= Diftriften ftatt hatten.

Gleich wie diese Militair-Colonie auf einmal fast wundersam, wie aus dem Boden in den Urwäldern der Ardennen sich erhoben, so wurde sie nach 500 Jahren auf einmal durch einen Schlag, wie vom Blige getroffen, wieder in die Erde geschleubert, bem Boden gleich gemacht, vernichtet!

Abwenden wollen wir die Augen von diesem Gräuel der Berwüstung, welche größer als alle vorherige war, und hoffentstich feine mehr kommen wird, um die innere Berwaltung in den Ardennen unter den Römern, im Borbeigehen noch etwas näher zu betrachten und zu beseuchten.

# S. VII.

#### Berwaltung ber Romer in ben Arbennen.

Da die Ardennen zu einer Militair-Colonie umgeschaffen waren, läßt sich nicht wohl anders annehmen, als daß alles in denselben nach militairischem Tacte regulirt und verwaltet wurde.

Die politische Berwaltung, die Stlaven betreffend, war burch die Staatsgesetze bestimmt. Eine bestimmte Anzahl Colonie: Gebäude, welche ich zu je zehn und zehn annehme, war einem höhern Besamten (Grasen) untergeordnet, ber in namhasien und wichtigen Sachen bas Necht sprach.

Je zehn und zehn biefer kleinen Grafschaften, ober Manipel, nach bem militairischen Sprachgebrauch, standen in Kriegszeiten, wo die Burgpläse bezogen wurden, unter einem Burggrafen, welscher bas Militairwesen leitete, und beshalb auch Burggraf oder

nach ber Anzahl ber unter ihm fiehenben Colonie-Gebäuben, Centener, Centenarius genannt wurde. Noch unter ber frantischen Regierung fommen die herren und herrschaften, welche in Schlöffer wohnten, unter biefer Benennung vor, und zwar im Gegenfate zu ben Gaugrafen, welche nur in einem gewissen Distrifte bie politische Berwaltung ausübten.

Die Trennung ber Militairs von der Civil-Verwaltung hatte erst unter Constantin dem Großen statt. Die dahin wurden beide zusgleich durch eine und dieselbe Person gehandhabt. Das Centrum der Arbennen-Grafschaft war zu Salm, in den Arbennen, in dem seizigen Kreise Malmedy gelegen, woselhst der Arbennen-Graf, welcher beinahe eine unumschränkte Macht bis zum trierischen Territorium und zur Maaß hin, über einen sehr großen Landessstrich ausübte, seinen Wohnsit hatte. Nur in Kriegszeiten und in militairischer Beziehung war er dem Herzoge von der Mosel, welcher in der Hauptstadt Trier selbst wohnte, untergeordnet. Die Ruinen der Gebäude dieser, für unsere Gegend so viele Jahr-hunderte hindurch wichtigen Herrschaften, Ardennen-Grasen, sind heute noch in der Nähe von Salm sichtbar und noch nicht eröffnet.

#### Cultur ber Arbennen unter ben Romern.

Beiftige.

Reine andere Geistesbildung erhielten sie als von ihren Aufssehern, die aus dem Schlachts und Kriegsgetümmel hierher berusen wurden oder zurücklehrten. Die Erzählungen der Kriegsthaten, Göttergeschichten, Mythen und die Geschichte der Urzeit, vereinigt mit dem Sklavensinn und Gesühl, machten ihre ganze Geistesbildung aus. Diese dienten zur Unterhaltung in den Werfsstätten, zur Erheiterung und gesellschaftlichen Belustigung und Beslehrung in den Freien Stunden.

#### Götterverehrung.

Die Götterverehrung ber Urbewohner, wie wir gesehen haben, war einfach, Naturgemäß, bem schlichten Naturmenschen ange-

meffen. Unter ben Römern aber wurden biese Gottheiten beträchtlich vermehrt, und durch einander verssochten. Die Diana (Göttin
ber Jagd) und Bachus (Gott ber Zeugung und Freiheit) wurden
aber vorzüglich von ihnen adoptirt und verehrt. Kein vollgültiger Beweis hat man, daß in ben Arbennen ben Gögen, wie sie auch Namen haben, Tempel gebaut, und dieselben öffentlich und feierlich allgemein verehrt worden.

Auffer bem Ara Lunae zu Arlon und bem Botiv-Altar ber Diana unter Bollenborf, welchen ein Privatmann bieser Göttin baselbst errichtete (in einen Felsen aushauen ließ), sinden sich feine zuwerlässige Spuren von Götterdienst vor. Die Staatsgötter wurden alle im Panteon zu Trier, wo berselben nach Bertholet mehr als hundert gewesen sein sollen, untergebracht und verehrt. Hier hatte der Römer eine hübsche Auswahl von geseymäßigen Göttern, denen er nach Belieben Opfer bringen konnte. Mit diesen aber hatte der fromme, Götterverehrende heibe noch nicht genug, sondern wollte auch seine Götter in der Rähe haben, deshalb schaffte er sich noch in seinem Hause die Pennaten, die Lares (Haus- und Familien-Götter), worüber der Staat keine Notiz nahm, deren Berehrung sich auf einzelne Familien beschänkte und im Hause selbst im Stillen abgehalten wurde.

#### Sittlichfeit.

Casar schildert uns die Mannszucht, Enthaltsamseit, ben Biedersinn, überhaupt die Moralität der Urbewohner als vortreffslich, was er nach 500 Jahren wohl nicht mehr gethan haben wurde.

Wenn man nur obenhin bie Quellen untersucht, aus welchen die Sittlichkeit überhaupt bei ben Römern sich herleitete, dann noch das Verhältniß, in welchem die Bewohner zu den Römeru standen, hinzurechnet, wird man sich ohne Schwierigkeit überreden, daß der Charafter der Bewohner sich unter den Römern gewaltig geandert, die Sittlichkeit sehr gesunten, wenn nicht gänzlich Schissbruch gestitten habe. Die Göttergeschichten und h. Mythen von Jupiter,

bem Altvater aller Gottheiten, waren bis zur untersten Abstufung, bem Pann und Fröschengotte, mit reizenden Liebesgeschichten durchwebt. Sinnreich ersonnene, schlau und standhaft durchgeführte Liebeshändel bildeten den Nerus dieser Gottheiten, und gehörten zum Wesentlichen der Götterlehre; noch mehr, das Laster hatte nicht nur seine Götter und Vertheidiger, sondern sogar seine Altäre und seine Tempel.

Ninmt man noch das Stavenverhältniß der Bewohner, die gänzliche Unterwürfigkeit derselben unter ihre Ausseher, so wird sich seder einen vollständigen Begriff über die Sittlickeit derzenigen, welche diesen zu Füßen lagen, selbst leicht heraus denken können. Auf Weichlichkeit war Alles angelegt oder sogar berechnet. Darüber zeugen und die Einrichtungen der Coloniegebäude zur Genüge. Wen dars es nun wohl wundern, daß, als das Licht des Christenthums in diese Kloaken des Elends und sittlichen Berderbens sich vorbereitete, die entsetzlichken, durch das Seidenthum privilegirten oder geheiligten Laster zum Borscheine kamen, wer wird noch länger Anstand sinden, zu glauben, daß sene Häuser, beim Lichte des Glaubens betrachtet, gebrandmarkt, verschrien, als der Berworfenheit anheim gefallen, angesehen werden mußten. Daher kömntes, daß sich noch so manche arge Sage im Munde des Bolses hierüber erhalten haben.

#### Das Christenthum in ben Ardennen.

Den so tief, physisch und moralisch gesunkenen Bewohnern erbarmte sich endlich der Allgutige und ließ ihnen den hoffnungsstern ihrer Wiedergeburt und Rettung aus der Ferne leuchten. Ich mache mir's hier nicht zur Ausgabe, näher zu untersuchen, wie weit die Christuslehre unter den Römern in den Ardennen gediehen, sondern es genügt mir hier, angedeutet zu haben, daß den eifrigen Religionspredigern von Constantin des Großen Zeiten an, keine Hindernisse mehr vom Staate bereitet wurden, und ungehindert, ja vom Staate begünstigt und unterstützt, gegen 160 Jahre lang alle ihnen zu Gebote stehende Mittel in Unwendung bringen

konnten, die Lehre des Evangeliums in den Arbennen zu versbreiten. Rach der vorhandenen Beschaffenheit der Arbennen-Bewohner zu urtheilen, sand gewiß die christliche Religionslehre nicht bei Allen dieselbe Aufnahme.

Den Stlaven überhaupt konnte sie nichts anders als eine segenspendende, willkommene Erscheinung sein. Das Evangelium lehrte sie, daß sie über alles Irdische erhabene Geschöpfe, und wenn sie auch Fesseln trugen, dem Geiste nach freie Menschen seien, hätten sie auch nichts, gar nichts auf dieser Welt, was sie ihr Eigenthum nennen könnten, warte ihrer senseits des Grabes ewige, unermestiche Güter; der lebendige Gott sei allenthalben, immerdar selbst Zeuge ihrer Erniedrigung, Schmach und Leiden, und bereit, wenn sie nach dessen Weisung dies Alles ertrügen, es ihnen unendlich zu vergüten. Nach dem Evangelium dürsten sie ihre Ausseher, in welchen sie etwas Uebermenschliches zu erblicken gewohnt waren, ihre Brüder nennen. Diese und ähnliche Lehren waren gewiß geeignet, den gebeugten Arbennen-Bewohner wieder auszurichten, ihm Muth, neues Leben zu leihen. Del war sie für die ihm durch Geißelhiebe geschlagene Wunden!

Aber die Götterlehre, welche so tiese Wurzel bei ben Bewohnern geschlagen, mit, und in ihre Handlungen verwebt war, ihr Innerstes allseitig burchbrungen hatte, und ber Sinnlichkeit so sehr fröhnte, diese mußte nicht nur wegfallen, sondern als völlig irrig und falsch verworsen werden.

Wie viele waren nicht von ben Fesseln ber Sinnlichkeit und bes Lasters noch fester als von jener ber Stlaverei umschlungen! Auch diese mußten gebrochen werden, um nach Christus Lehre frei werden zu können!

Die Ausseher endlich sahen durch das Evangelium ihrem ungebundenen Leben und wilden Treiben Schranken gesetzt, und waren baher gewiß nicht geneigt, dem Aussommen desselben Borschub zu leisten, wenn sie auch die Verkündigung desselben dulben mußten. Dieses Alles läßt uns auf kein außerordentliches Resultat und keine besondere Fortschritte der christlichen Religion in den Ardennen unter ben Romern schließen, eben so wenig, als es sich in Abrede stellen läßt, daß das Evangelium in den Arbennen verfündigt, und dadurch wenigstens der Grund zu der fünftigen Geistesbildung der Bewohner gelegt worden.

# §. VIII.

#### Lanbes: Cultur.

Ueber bie Landes-Cultur haben wir gar feine Nachricht, was schon für sich selbst ein Beweis liefert, daß dieselbe von keiner Bedeutung gewesen, sonst wurde wohl der eine oder andere römische Geschichtsschreiber darauf hingewiesen, oder irgend ein Dichter die Ceres in der Einode besungen haben, wie Aufonius der Arbennen Flüsse und Bache.

Zweitens konnte die thatkräftige Mannschaft in den öffentlichen Arbeits - Anstalten oder auch anderswo zum Aderbau weit nuglicher beschäftigt werden, als in den rauben, ungeschlachteten Arbennen die Waldungen auszurotten, welche den Römern ohnehin beträchtlichen Nugen abwarfen, und Saatselder anzulegen, die immer unsichern, zweideutigen Ertrag versprachen.

Drittens fonnte es nicht im Plane ber Römer liegen, bie eingeborne mannliche Bevölferung bafelbst auffommen zu lassen, bier an biesen Colonie-Gebäuden zu beschäftigen, bas ihnen aller Borsicht ungeachtet, Unbeil bringend hatte werden konnen.

Die eigentliche Boden-Cultur bestand daher im Wiefenbau, ber mit ber Biehzucht unzertrennlich verbunden war. Aber ber Aderbau, auch wohl hier und da der Weinbau, wurde nur in ber Nahe einer Colonie-Anlage oder Lagerstelle versucheweise und hauptsächlich um die Mannschaft zu beschäftigen, getrieben.

Die handmühlsteine ober Bruchstüde berfelben, welche hier und bort in den Ruinen dieser Anstalten gefunden werden, bethätigen gewisermaßen, daß der Getreidebau in den Ardennen zwar nicht zu den letzten Zeiten ganz unbekannt, sich aber boch auf der untersten Stufe befunden habe. 1840, beim Ausgraben eines Nebengebaubes an ber alten Rirche, öftlich auf bem Banne Daleiben, wurde folch eine Sandernühle in großen Bruchstuden vorgefunden.

Der Unterlagsstein ist von hartem, blauem Lavastein, und klingt beim Unschlagen besselben. Derfelbe mist 3 Fuß im Durchmesser. Die Deffnung in der Mitte 5% 3oll, die Dicke desselben ift 13/4 3oll, nach dem äußern Rande etwas abhängend.

Der Oberlagsftein ift von mattweißer Lava, bei weitem nicht fo hart, 21/2 Boll bid, und hat genau dieselbe Perepherie-Muns dung, und ift in der Formirung Ersterm genau anpaffend. Sachversftandige erklaren sie einstimmig für Fruchtmuhlsteine.

1839 wurde beim Ausgraben einer Mauer unter Erpelbingen (im Sollanbischen), bei ber Sauerbrude, ein ahnlicher Sande mubliftein gang erhalten aufgefunden.

Diese Sandmublen konnten von zwei Stlaven füglich bewegt werben, und bas Mehl, beffen Bedarf nicht so bedeutend war, für einige Colonie-Gebäude liefern.

Wasser ober Windmühlen scheinen baber unter ben Römern in ben Ardennen nicht im Gebrauche gewesen zu sein, woran die unbedeutende Getreide-Winnung wohl Schuld war.

Rleibung und Nahrung ber Arbennen-Bewohner.

Ihre Wohnstätte find und befannt, und es bleiben noch einige Unmerkungen über beren Kleidung und Nahrung zu machen übrig.

Wir wissen aus bem Casar, daß bie Reidung der Urbewohner nachlässig war, und aus Pelzwerf bestand. Desgleichen
fanden sie an der Jagd, dem Fischsange, dem wilden Baum und
andern Früchten, wie die Natur ihnen sie bot, ihre Nahrung.
Kein Bedarf an Getreide, Salz, Gewürzen oder künstlich gezogenen Gemüsen, wie sie Namen haben, hatten und kannten sie.
Man würde nach meinem Dafürhalten einer sehr irrigen Meinung
sein, wenn man sich Glauben machen wollte, die Römer hätten
die Bewohner sogleich von Kopf bis zu den Füßen in, durch die
Kunst gesertigte Zeuge gehüllt, woran sie nicht gewohnt und wo-

nach sie kein Verlangen hatten, ober man habe ihnen, sobald sie in die Römerwelt aufgenommen worden, auch den Tisch nach Römerstitte gebeckt.

Das lag ebenso wenig im Interesse bes Staates, als es ben Bewohnern wurde zugesagt haben. Ein gutes Pelzwerf ging noch vom Bater auf den Sohn und wurde zum Familienstück. Um bie Ansertigung eines Pelzes zum Kleidungsstücke, brauchte sich Niemand zu kummern, Alle hatten Fertigkeit hierin. Das Pelzkleid, welches sie bei Tage um ihren Körper trugen, beckte auch bei Nacht denselben. Behaglicher besand das alte Mütterchen sich in ihrer Werkstatt in ihrem Pelze eingehüllt, als der Ausseher in seinem allseitig erwärmten Heizzimmer.

Schwerlich wird man sich überreben können, der Staat habe anders in Hinsicht der Nahrung gehandelt und Bedürsnisse bei den Bewohnern hervorgerusen, die derselbe unabweißbar bald jährlich mit Millionen hätte befriedigen müssen, und wedurch dennoch diese wenig oder gar nicht befriedigt worden wären. Man müßte den Römern in ihrer Berwaltung viele Unüberlegtheit, wenn nicht große Thorheit zutrauen, salls man dies annehmen wollte.

Eine folche Gewalt übt bie Gewohnheit über bie Menschen! Bas ihnen nicht behagte, bas können wir nicht entbehren und was ihnen so sehr zusagte, bavon können wir und fehr gut erwehren.

Rleibung, Nahrung, überhaupt die Berpflegung der Bewohner, worüber ber Staat kaum Notiz zu nehmen brauchte, und ihn nur einige Sestertien kostete, blieben ihrem Wesentlichen noch unter ben Römern bieselbe, wie vor ihnen. Nur mögen die Vichheerben die Jagd einigermaßen ersetzt und die Stelle berfelben vertreten haben.

Bon Sklaven wie von reichen Nömern wurden die Speisen, auf der Erde liegend, zu sich genommen; den Gebrauch der Tische kannten sie nicht, sondern lagerten sich um ihr Mahl herum. Der Staat hatte in den Ardennen hunderttausend kräftige, werkthätige, gewerbskeisige hände, deren Pflegung ihn kaum anging. Belcher

unermestiche Gewinn! — Rein Bunder, daß Aufonius die Arbennen im römischen Saatshaushalte so hoch auschlägt.

### S. IX.

#### Die Fastnacht in den Ardennen.

Die heiben, Römer, hatten wie die Juden, in je acht und acht Tagen einen, von der Arbeit freien Tag; diesen hielten sie den Tag vor dem jüdischen Sabathstage, um sich von Letterm daburch zu unterscheiden, wie die Christen diesen nach beiden verlegten, von andern deskallsigen tristigen Gründen abgesehen, um sich sowohl von den heiden als Juden zu unterscheiden, daher noch der heutige Freitag. Noch mehrere Feste wurden während dem Berlause des Jahres im ganzen Reiche, oder bald hier bald dort geseirt, unter welchen aber das Bachussest, die Fastnacht, bei weitem den Vorrang hatte.

Dieses Fest wurde zur Ehre des Gottes Bachus, Gott des Weinbaues, dem auch der Name Liber (ber Freie) beigelegt wurde, gehalten.

Anfangs des Frühlings, im Februar, oder Ausgangs desselben und Anfangs März, wo man gewöhnlich den Weinstod zu bearbeiten ansieng, wurde diese Feierlichkeit während 14 Tagen und länger abgehalten, in welcher die Göttin Benus mit allen ihren zauberischen Reizen dem Bater Bachus zu gefallen suchte, und im innigsten Bunde diese Zeit recht traulich zubrachten. Die männsliche Bevölkerung der Ardennen hatie, wie ich schon nachgewiesen, größtentheils ihre Beschäftigung anderwärtig während der Jahreszeit. Un diesen Tagen aber schien das goldene Zeitalter wieder eingetreten zu sein. Allen war's erlaubt ihre Weiber, Kinder, Estern ze. wieder zu sehen; seder eilte daher so schnell er konnte seinem Geburtsorte, dem Coloniegebäude zu. Den Empfang der sehnlichst hier Erwarteten kann seder sich selbst leicht schildern.

Gott Liber (Gott ber Freiheit) führte in tiefen Tagen selbst bas Scepter, und die gebieterischen Herren (Aufseher) schienen aller

Gewalt entäussert zu sein. Im vertrauten Kreise sah man sie mit ihren Stlaven und Stlavinnen wandeln, weil auch sie mit ihnen am benselben Mahlzeitsgelagen Theil nehmen durften, wobei der Weingott die perlenden Pokale selbst die in die rauhen Ardennen seinen treuen Berehrern sandte. Das ungebundene zügellose Treiben in diesen Tagen zu schildern, halte ich mich für enthoben; wenn ich sage, daß Bachus und Benus in diesen Tagen sich die Hand reichten, und von Allen nach Krästen diesen Laster-Göttern Opfer gebracht wurden. Die letzten oder Abschiedstage dieser Zeit waren begreissicherweise die ausgelassensten. Und noch heute wird hier und dort der Burgsonntag als die Hauptsastnacht gehalten.

Dies ist beiläufig, was ich über die Fastnacht in den Ardennen beibringen kann; nun noch die Etimologie. Ich kann mich beinahe gar nicht dispensiren, wenn ich einen Gegenstand behandele, auch etwas über bessen etimologische Bedeutung zu sagen. Die Borderssple ist verstümmelt, witerspricht dem Ganzen und soll heißen Festnacht. Aber warum Festnacht und nicht Festrag \*)?

Die Gallier und Belgier rechneten die Zeit nicht nach Tagen, sondern nach den Nächten. Diese Art, die Zeit zu berechnen, dauerte noch lange nach den Römern, bis zum zehnten und elsten Jahrhundert in der Gegend fort. Auch mag es wohl daher rühren, weil die Feierlichseiten hauptsächlich bei der Nacht ausgeführt wurden. Wir werden an dieses Bachussest, welches alles zusammengerechent, einen tiesen Eindruck auf die Bewohner machen mußte, leider beute noch zu sehr erinnert.

Der Monat Februar wird in ber Bolfosprache auch noch ber Spirfel, Spirfellingen und hornung genannt. Die Beiber sollen nach ber Rangordnung von den notabelsten bes Ortes bis zur untern Stufe in biefem Monate bas gute ober schlimme Better zu bestellen

<sup>\*)</sup> Caesar lib. VI. Cap. XIX. Die Benennung ber Racht mit hoent im Bolfsmunde, von hodie (houte) beutet barauf bin, und bas Guterverzeichniß ber Abtei Prum vom neunten Jahrhundert führt immer
noch ihre Berechnung nach ben Rachten.

gehabt haben. Das Andenken an Diefes Weiber-Regiment ift noch

beute nicht gang erloschen.

So viel über die unseligen Bachanatien der Römer, die solch einen tiesen Eindruck auf die Bewohner gemacht, daß sie auch noch nach 1800 Jahren in ihren Nachsommen nicht verwischt werden konnten, welche Mittel auch immer die geistlichen und weltlichen Behörden dagegen anwandten.

# S. X.

# Das Burgbrennen.

Endlich jum Schluffe fommen wir noch auf bas Burgbrennen jurud. Das Burgbrennen fennen wir ichon feinem eigentlichen Urfprunge und feiner Bebeutung nach. Aber bas heutige Burgbrennen an bem erften Sonntage in ben Fasten, welcher baber fogar Burgfonntag genannt wird, ift fowohl feinem Urfprunge ale feiner Bebeutung nach von Erfterm, mit welchem es nur bie Benennung theilt, Bericiebene Erffarungen bierüber find verfucht gang vericbieben. worden. Die Einen leiten es vom Beidentbume, Die Undern vom Chriftenthume ber, weil die erften Chriften unter Kadelichein bei Rachtzeit ben Gottesbienft besucht batten; noch Undere von einem allgemeinen Burgbrande, wovon die Geschichte ber Gegend aber nichts angibt. Diefem will ich auch noch die Meinige bier bingufugen. Die Kaftnacht und bas bamit verbundene Burgbrennen, wie es vor 30. Jahren in ber gangen Umgegend bis weithin an ber Sauer und Mofel noch ftatt batte. Db bies Burgbrennen in bem gangen Urbennen-Diftricte, ober wie weithin üblich gewesen, fann ich nicht nachweisen, weshalb ich mich hierüber alles Urtheils enthalte. In ber Kaftnachtzeit wechselten die Freunde ibre Besuche und thaten fich etwas gutlich, wie bies beute auch noch wohl üblich ift. Die brei legten Tage vor Afchermittwoch wurden aber ale bie eigent= liche Fastnacht betrachtet, und bie Arbeitegeschäfte rubten beinabe Die Einzelheiten biefer Tage fann ich füglich vorbeigeben, nur anmerfen muß ich, bag felbft bie Schuljugend ihren Untheil

babei hatte, und thre Rolle spielte. Auf Fastnachtsonntag in aller Frühe versammelten sich die Knaben mit blanken Gewehren, (zweischneibigen, blutroth gefärbten, hölzernen Degen) und mit Papier geränderten und gezierten Hüten, durchzogen das Dorf, ihren gewählten König an der Spige, sammelten unter Absingen eines Liedes Bietualien aller Art, die dann in Gemeinschaft ausgezehrt wurden und hiermit war der Feldzug beendigt.

# S. XI.

#### Burgfonntag.

Vormittags wurde wieder Hafergrüße gesammelt, davon Grimmelbrei gemacht, und was nicht aufgezehrt wurde in Rlöße gesformt, und zu sich gesteckt. Gleich darauf begann die Strohsfammlung von Haus zu haus für die neue Burg, und wurde zum Burgplaße gebracht. Die Burg wurde auf einem dem Dorfe zunächst gelegenen hohen Punkt abgebrannt. Dieselbe bestand in einem schlanken, hohen Buchenstamme, gegen dessen oberes Ende ein Duerbalten angebunden wurde, so daß berselbe ein sormliches Kreuz darstellte. Dieses Kreuz wurde mit Stroh ganz dicht umbunden, dann aufgerichtet, und den Fuß desselben mit Stroh oder andern Brennstoffen rundum und weiter im Eirkel umlegt.

Jeber Burgbrenner brachte seine eigene Strohsakel mit sich. Gleich nach der Abenddämmerung wurde Feuer angezündet, seder steckte seine Fackel an, und ein ziemlich weiter Umzug um die Burg begann in Neihe und Ordnung mit brennenden Fackeln und unter lautem Gebet, bis auf einmal Alles unter lautem Gesichrei "die Burg brennt, die Burg brennt," sich derfelben zuwandte und sie hastig in Brand steckte. Unter gewaltigem Lärmen, Toben, Schreien und herumlausen wurde so bieser Burgbau abgebrannt.

- 1) Dies Burgbrennen ist uralt und so ziemlich allgemein bekannt, weil sogar bieser Sonntag banach benannt wird.
  - 2) Rührt bieses nicht von einem allgemeinen Burg- ober

Schlosbrennen ber, bavon sonst die Geschichte und wenigstens eiuige Detaile ausbewahrt hatte, worüber man aber gar nichts findet.

Woher nun aber biefer Gebrauch herzuleiten und wie zu beuten ?

Der porhergehende kriegerische Apparat der jungen Mannschaft zeugt klar, daß es auf kriegerische Zeiten hindeutet und seinem Ursprunge gemäß mit dem Burgbrennen in den Arbennen, wie dies bereits geschildert, zusammenhänge, sogar abstamme. Warum aber wird dies Burgbrennen jedes Jahr und zwar am nämlichen Tage und gerade am ersten Sonntage in den Kasten wiedetholt, da doch Ersteres nur bei äußerst gefährlichen Vorsommenheiten und Gesschren statt hatte? Es ist bekannt, welche kräftige Mittel die Kirche gegen das heidnische Bachussest, welches so tief im Volke gewurzelt, und so verderblich für die Sitten war, in Anwendung gebracht.

Auf Aschermittwoch bestreut sie die Gläubigen mit gesegneter Asche, und ermahnt sie badurch an ihre hinfälligkeit. Wahrlich ein triftiger Grund, daß man von eitelm Tandt und eitler Thorbeit abstehen soll. Doch zu diesem heilmittel wurde noch für die Arbennen, oder vielleicht sür einen Theil derselben, ich weiß es nicht, aus kluger Besonnenheit und Eiser für's Seelenheit der Bewohner ein näher liegendes, ihnen allgemein bekanntes, von Allen gefürchtetes äusseres Zeichen hinzugesügt, um sie zur Besinnung und Besserung zu bringen. Das ursprüngliche Burgbrennen war nur zu sehr bekannt, und welche schauerliche Gefühle dies bei Allen hervorbringen mußte, kann seder selbst leicht errathen, der sich in ihre Gesahr und angstvolle Lage, bei dergleichen Borkommen-heiten denkt.

Die Feinbe, gegen welche hierdurch sehr sinnreich das Signal gegeben wurde, waren keine Bandalen, keine Hunnen oder Andere, es war der bose Feind, welcher jedes Jahr seine Angriffe erneuerte und zur Fastnachtszeit mit Sittenuntergang drohte. Aus guten Gründen und wohlberechneter Ueberlegung wurde daher dies gefürchtete Kriegszeichen, gegen diesen Feind des sittlichen Verderbens in Anwendung gebracht, und zwar wie es scheint, mit dem besten

Erfolge, benn mit bem Burgfonntage werben heute noch alle Faftnachteluftbarfeiten in ber Regel ganzlich eingestellt.

Mystisch, aber sunreich und trefstich wurde und wird biese Burg an einem Kreuzbaume abgebrannt. Gleichwie ihre Urväter, ja sie seibst bei feindlichen Ueberfällen Schutz und Sicherheit auf ben Burgptägen suchten, eben so sollen sie gegen diesen gemeinschaftlichen Seelenseind sich zur Burg, das ist zum Kreuze, dem Gefreuzigten flüchten, welcher hier nur Sicherheit gewähren kann. Die Zeitperiode des Entstehens dieses Burgbrennens habe ich niegends gefunden, und rechne es daher der Zeit der eigentlichen Ausberitung und Begründung des Christenthums aus den angesichten Gründen der Zeit des heil. Willibrord, dieses großen Mannes und wahren Apostels in den Ardennen, zu Ansange des 7ten Jahrshunderts an.

Der geehrte Lefer wird nun hoffentlich mird zu gute balten, wenn ich bem Riefen, auf beffen Grabe wir wandeln nun noch am Schlufe eine fleine Leichenrebe nadhalte, ba es boch beute fo Mobe und auch meines Umtes ift. Den Text habe ich fegleich bei ber Sant, er beißt: Omne regnum in se divisum etc. Go bift bu bann auch 1200jähriger Riefe, ber bu mit beinen Armen bie Belt umichlangit, Bolfer, ja Nationen, wie Safelnuffe gerfnadteit. unter beffen Fußtritten bie Erdfugel ichwanfte, ber Bermefung anbeim gefallen! Trauernd und webmutbig fteben wir auf beinem Grabe, nachfunend, und felbft fragend, was marft bu unfern Urabnen? Bur Speife baben fie bir vielleicht gebient? Diese winzigen Geschöpfe! boch nein, beinen gewichtigen schweren Arm lieft bu fie nur fühlen. Bur Speise wurden fie bir nicht im eigentlichen Sinne, aber foffliche Speisen bereiteten fie bir; einen großen Theil berfelben haft bu erbrudt, bem übrigen bas fostbarfte, alles mas fie batten, bie Freiheit geraubt. Dafür aber, wir gesteben es gerne ju beiner Ehre, haft bu fie belehrt, bie Wiege ju ihrer Civilifation ihnen geschaffen, gleichwohl bu biefelben so ziemlich bart an biefe geschnürt baft. Unter beiner Megibe genoffen fie eines, fruber ibnen nicht befannten feftftebenben, bleibenben Dbbaches, und Rabrungesorgen qualten sie nicht. Nie gekannte Ordnung riefst du hier, wenn auch durch Sclavenfessen, hervor, und legtest den Keim zur Urbarmachung der Gegend, obschon dieser auch erst Jahrhunderte später zu gedeihen ansing. Deine Götterverehrung, sowie die hierauf susende Moral und Sittenlehre, bedauern und beweinen wir. Bon mächtigerer Hand als Weltmacht bist du abberusen, und dein Urtheil hierüber ohne Menschenzuthun oder Abbruch, geschlichtet. Bernehmen wollen wir nun noch deine Sprache aus dem fühlen, modernden Grabe! Mit ernst mahnender donnernder Stimme russt du und, deinen Erben, aus demselben noch solgende gewichtige Worte zu: Suchet nicht das Große, wo es nicht zu sinden, lauset nicht wie Wahnsunige dem Schatten nach. Das Weltall lag in meinen Urmen, das wahrhaft Große konnte ich hier nicht erfassen, in den Welträumen ist sincht zu suchen, nicht eingeschlossen.

Seib einig, ich sage euch's nochmal, seid einig. Durch bie Einigkeit bin ich vom kleinen Knaben bis zum Weltriesen herangewachsen; was Zwietracht und Haber aus mir gemacht, sagt euch

meine, in ber gangen Belt gerftreut liegende Afche.

Wie ein Schiff, das Schiffbruch gelitten, von den Meereswogen zerschlagen, mit seinen Trümmern den Wasserspiegel weit umber bedeckt, ebenso erblicken wir auf der Oberstäcke nicht nur in dem ganzen Ardennenumsange, sondern in allen Welttheilen, und allenthalben Reste des gescheiterten Nömerreiches. Ein kleines, im Römerreiche beinahe nicht beachtetes Bölkchen, davon die Geschichte kaum Meldung thut, die Franken nämlich, erhob sich mächtig, und wie im Fluge auf den Trümmern des occidentalischen Kaiserreiche. Mit diesen fängt die Spezialgeschichte an allmählig, aber noch langsamen Schrittes beutlicher und klarer zu werden.

In ben Arbennen entstehen Weiter, Dörfer, Riöster; Burgschlösser und Städichen erheben sich in Einöben. Mit dem Christenthume, bas wohlthuend auf die Bewohner und ihre Cultivirung überhaupt einwirfte, wurde auch der Ackerbau im eigentlichen Sinne eingeführt.

Daß ich biefe Gegenstände in biefem meinem Anhange gur

Rönnergeschichte der Arbennen nicht erschöpfen, sondern theilweie, in so weit sie diese Gegend betreffen, nur in Anregung bringen könne, wird seder einsehen. Bon 419 waren wir Franken und sind sie sehr lange geblieben. Die Grenze dieses ersten jungen Frankreichs zog sich von St. Bith, wie dieses schon angegeben, der Utre nach über die höhe von heckhoscheid zur Duelle der Irrse, lief dieser die Eisenbach nach, wo sie die Utre überschritt, sich bei Consthum vorbei der Maaß zuwandte. Diese Grenze aber war den Franken bald zu klein. Elodion, und mehr noch Miroveus dehnten dieselbe die 450 zu allen Seiten aus, und das zweite Belgien, Belgia prima, davon Trier die Hauptstadt, war in ihrer Gewalt, wodurch die hierseitigen Grenzen wegsielen.

Bie mag es aber wohl in bem jungen Franfreich nach bem hunnenrudzuge von 450 und 451 ausgesehen haben? benn biefem galt eigentlich ber hunnenzug. Das Bild furz jusammengefaßt ift biefes: fein Stein war mehr aufeinander geblieben, und Die Arbennen in eine große Bufte, eine verlaffene Ginobe, umgeschaffen, ein tabula rosa, auf welcher nichts mehr gu finben war. Die bem Tob Entronnenen ober aus ber Bolferschaft Aurud: gefehrten, fanden bier nichts mehr als Berwuftung und Schredniffe. Der junge frantische Staat, ber immer auf Eroberungen bedacht war und im Felbe ftand, hatte weber Zeit noch bie Mittel, biefe, von einem Ende bis zum andern total zusammengeschmetterte Coloniceinrichtung wieder berguftellen, und bies um fo mehr, ba bie Bevolferung burch jenen Bug gufammengeschmolgen, wenn nicht beinahe aufgerieben war. Es blieb baber jedem Burudgebliebenen überlaffen, wo und wie er wollte fich ein Dbbach zu verschaffen, für feinen Unterhalt felbft gu forgen, worüber ber Staat fich eben fo wenig fummerte, ale er Abgaben von benfelben verlangte.

Aenderungen, welche badurch bei ben Bewohnern eintraten, waren biese:

a) hatten sie feine besondern Aufseher mehr, welche sie in ihren Wohnungen wie in Rerfern einschlossen;

- b) ftanden fie Alle unter gemeinschaftlicher Aufsicht bes Staates, beffen Eigenthum fie geworben;
- c) flatt nach ben römischen wurden fie jest nach ben ripuarischen Befegen behandelt;
- d) der Mann wurde nicht mehr in der Regel zu öffentlichen Staatsarbeiten verwendet, sondern blieb bei seiner Familie, die er nähren und erhalten mußte, für welche der Staat keine Sorge mehr trug.

Daburch wurden bie Sclavenfesseln bem Anscheine nach in etwas gelößt, was auch wohl theilweis aber nicht im Allgemeinen ber Fall war. Dem eigentlichen Namen und ber Bebeutung ngch waren und blieben fie Sclaven; bas ift, fie hatten nicht nur fein Eigenthum, tein Recht fich beffen zu erwerben, fa felbft fie waren Gigenthum bes Staates ober anberer herrn mit Beib und Rinbern, welche nach Belieben über sie verfügen fonnten. Der Rame bes Herrschere, nicht aber bie Lage ber Bewohner hatte sich geanbert ober verbeffert, wenn nicht gar verschlimmert. Es scheint, daß ber frantische Staat auf lange Zeit ber, so zermalmten, vernichteten Arbennengegend, aus benen er nichts zu hoffen batte, wenig Aufmertfamteit geschenkt und fich felbft überlaffen habe. Bum Ausgange bes Gien und Anfange bes 7ten Jahrhunderts, wo bie Bevölferung fich wieder allmählig erhoben batte, wurden bie Arbennen zerftudelt, in großen Partieen, Pringen, Pringeffinnen ober andern Großen bes Reichs als Appanage ober Belohnung geleisteter Dienfte als Eigenthum abgetreten, ben Klöftern und Abteien wurde ein großer Theil vom Staate ober ben erften Eigenthumern felbft gugebacht. Der Boben, auf welchem bie Bewohner fagen und ihre Gutten hatten, war nicht ihr Eigenthum, sondern fie flebten biefem Boben an, fo bag, wenn jemand eine Strede Landes vom Staate als Beschent zc. erhielt, auch Alle auf bemfelben Anfäßige bas Eigenthum beffelben waren; co fei benn, bag ein ausbrudlicher Borbchalt gu Gunften Einzelner gemacht wurde. Der Staat bestellte Grafen (Grauwe) um bie Rechtspflege für bestimmte Diftricte zu üben, welche er nach Belieben einsetzen und abberufen fonnte. In ben vom Staate abgetretenen Candestheilen ging auch dies Sobeitsrecht auf die Eigenthümer berfelben über, so daß die Einsaßen in aller und jeder Beziehung von dem Willen, nur zu oft der Laune jener Keinen Souveraine abhiengen.

Als sabelhast möchte man's ansehen und von Staunen ergriffen werden, wenn man liest, daß im 9ten Jahrhundert in den Arbennen, in unserer Gegend die Menschen noch neben ihren Hausthieren zu Markte gebracht, und als Kausmannswaare gangdar waren. Doch die Geschichte hat hierüber leider zu viele authentische, diplomatische Beläge ausbewahrt, als daß man noch ein Augenblick daran zweiseln könne. Bei Schenkungen, Käusen, Berkäusen, Umtauschen von Ländereien zu wurden im Iten Jahrhundert noch in den bezüglichen Alten die Hausthiere mit den Hirten im Allgemeinen zusammen ausgeführt, die übrigen Bewohner aber Stüdfür Stück dem Ramen nach sammt ihren Kindern, deren Ramen und Geschlecht anzugeben man sich nicht einmal die Mähe nahm.

Aus vielen deutlich hierüber sprechenden Urfunden will ich nur eine hier anführen, aus dem Charfularium der Abtei von Prim pas. 10.

#### S. XII.

#### Sclaventaufch.

Pag. 10. lieft man, daß Tancradus, Abt ber Abtei Prum mit einem gewissen Opillio folgenden Tausch verabredet und geschlossen:

Der Abt Tancradus verabfolgte Seitens ber Abtei bem x. Opillio sieben Sclaven und Sclavinnen als Theatgarium, Theatgaudum, Vermetredum, Jotam, Humlindam und Bertrudam, hingegen trat Opillio an die Abtei vierzehn Sclaven und Sclavinnen ab:

Ermundum, Reginerum, Nortbertum, Bernoldum, Thiedoldum, Chantmarum, Verigodum, Rotgerum, Vigeradum Bevinatunum, Villisvindum, Thunodulfum, Theolindam und

Digital by Google

Amstelam. Raifer Ludwig genehmigte biefen Tauschaft im gehnten Jahre seiner Regierung, IV. Kal. Septembris in einer Urfunde, zu Koblenz ausgestellt. Am Schluße bieser Urfunde ift gesagt:

"Bir verordnen und befehlen, daß alles was ein Theil dem "andern rechtlich und billig übertragen; fernerhin durch diese un"sere Befräftigung mit stätigstem Rechte behalten, besigen möge,
"und was er immer damit machen wollte wird in Allem freien
"Billen haben solle, wie es ihm belieben wird\*).

Pag. 34 bes Chartularium machte ein gewisser Haruich (Harnuncus) bem Abte Assuerus und bem Convente ber Abtei Prum eine sehr bebeutende Schenfung von Grundeigenthum und Sclaven in bem Ardennen-Gaue, einem Herrenlosen huf (so wurde ber huf mansus genannt, welche ber Herr selbst bebauen ließ) mit den Grundstuden, häusern, Gebäuden, Bewohnern, Sclaven 2c. 2c.

"Die übrigen Weiler mit ben häufern, Länbereien, Wein"bergen, Wiesen, bazu gehörigen Büschen, Bebautem und
"Unbebautem, bem Gewonnenen und noch zu Gewinnenben ihrem
"ganzen Inhalte nach, mit ben Menschen bie barauf wohnen ober
"dazu gehören, ben Sclaven, Sclavinnen, Bauern und Bäuerinnen,
"sowohl benen, welche barauf geboren als bahin verseht worben (aus"genommen jenes Land, welches Flectarius inne hat) mit biesen
"Namen:

Bertusto mit seinem Weibe und fünf Kindern; Damaldum mit einem Kinde; Adalgardus mit seinem Weibe und einem Sohne; Renghardus mit seinem Weibe und fünf Kindern; Dombefredus mit seinem Weibe und zwei Kindern;

<sup>\*)</sup> Das Chartularium, Urfunden-Sammlung ber Abtei ju Prum ift ein Manuscript im Abreviaturftpl geschrieben. Diese schäthare Geschichtsquelle im Allgemeinen und im besondern für unsere Gegend, bat S. Pochwohlgeboren der herr Regierungsrath Barfc zu Trier ber Rachwelt gerettet und als Eigenthum in Banden.

Richarius mit feinem Weibe und feinen brei Rinbern : Aganulfus mit feinem Beibe und vier Rinbern: Adalbertus mit feinem Beibe und fieben Rinbern : Boehemus und Gritmaldus: Leodramus mit feinem Beibe und zwei Rinbern; Malebertus mit feinem Weibe und brei Rinbern : Dodilus mit Beib und feche Rinbern; Adalsarus mit Beib und feche Rinbern; Madalfredus mit Beib und fieben Rinbern; Theodefredus mit Beib und brei Rinbern; Tethodus mit Beib und einem Kinde, Hernaldus; Amlebertus mit feinem Beibe Adbertanae und ihre feche Rinber; Adalsadana mit ihren vier Rinbern; Altgadus mit feiner Tochter Benedictanae; Agandrada mit ihren zwei Rinbern; Hobana mit ihren funf Rinbern; Baltilda und ibre brei rechte Schweftern; Hilfredana mit ibren brei Rinbern; Hestruda mit ihrem Rinbe; Hildegarda unb Theotelda; Flotilde wie auch Hertrude mit ihren 4 Kinbern: Adedolsus und Thegobertus, Adaldramus; Baltharius, Matharius, Seganus, Modestanus, Motfredanus mit ihren zwei und fechezig Rindern und bie Hermemilde mit ihren vier Kindern zc. zc.

Die Urfunde wurde unter dem Abt des Klosters Prüm, Assuerus, im 4. Jahre des Raiserreichs Karls des Großen, gegen das Jahr 804, ausgestellt. Der Schenkgeber beabsichtigte hierdurch, sich seine Grabstätte in der Abtei zu erwirken und sich der Gebete und Opfer daselbst zu empfehlen.

Diesen beiden Aften habe ich nur noch eine Entlassung aus ber Knechtschaft vom Kaiser Lothar beizufügen. Diesetbe Chart. pag. 21. lautet in der Uebersetzung aus dem lateinischen Texte:

"Im Ramen unfere Berrn Jesu Christi ewigen Gottes, &. "tharius, burch Gottes Anordnung und Borfebung geweihter Raifer: galler Getreuen ber b. Rirche und Unferen, ben Gegenwärtigen "namlich, und Bufunftigen fei zu wiffen gethan, bag wir zur Debr-"ung unferer Onaben Kraft bes Begenwärtigen, unferer Sclavin, "Ramens Dodone mit eigener Sand bas 3och abgeschlagen. (Beim "Entlaffen wurde nämlich ein leichter Ropfschlag vom Berrn ben "au Entlaffenden ertheilt); aus ihrer Sand nach bem falifchen Ge-"fete ein Denar empfangen, haben wir fie gur Freigelaffenen ge-"macht, und fie von allem Joche ber Knechtschaft freigegeben, und "wollen biefe Freilassung burch gegenwärtige, unsere Urfunde alfo "befräftigen, bag biefelbe in ben fünftigen Zeiten ftatig und un-"verletlich bleiben folle. Wir verordnen und befehlen alfo, daß, wie "bie Uebrigen, welche burch die Sand (Sandftreich) entlaffen, bie "burch bergleichen Titel ber Freiheit von ben Königen ober Raisern "bekanntlich vom Joche ber Knechtschaft als Freie entlaffen worben "find, fo foll auch funftig bie gemelte Dodone burch biefe unfere "Berordnung, ganglich in Gottes Ramen befräftigt, von Riemand "beläftigt und unter Gottes Beiftand zu ben ewigen Zeiten als eine "Freigeborne rubig besteben tonnen. Als Gigenthum überlaffen wir "ihr auch noch einen Suf, ben ihr Bater, Ratbertas mit Ramen, "inne hatte, im Beiler Bralico fammt ben Sclaven beiberlei "Befdlechtes, bie zu bemfelben geboren. Damit fie biefelben burch "biefe unfere Dachtvollfommenbeit erhalten, baben und befigen, "und mit benfelben machen moge, was fie für gut finde, und "wollen wird, ohne alle Beunrubigung und Störung." Urfunde ift zu Nachen ausgestellt im 11ten Jahre feines Raiferreiche, 811.

Diese authentischen Urkunden lassen uns nur zu klar den innern Zustand der Ardennen bis zum zehnten Jahrhundert erschauen. Der Leser wird sich vielleicht mit mir wundern, daß unter allen diesen Sclaven noch sein einziger christlicher Name vorkömmt, und daß mitbin diese heidnischen Namen noch bis zum zehnten Jahrhundert allsgemein üblich gewesen. Man möchte vielleicht den Schluß daraus

diehen, das Christenthum selbst sei die zu sener Zeit hierselbst nicht verbreitet gewesen, was aber Irrthum wäre; wohl aber zeugt dies von der niedrigen Stuse, auf welcher es damals noch frand. Ja zu seinem Bedauern sehen wir aus diesen Urkunden, daß auch mit dem Christenthume noch lange die Sclaverei im eigentlichen Sinne bestand, und sogar zu wohlthätigen frommen Iwecken davon Gebrauch gemacht wurde.

So fest waren die Urbewohner von den Sclavenfesseln umschmiegt, daß selbst die göttlich fanste Christustehre ihnen diese nur
stusenweis, mehr und mehr mildern und endlich langsam wieder
abstreichen konnte. Traurige Bergangenheit unserer Urahnen. Mögen dies diesenigen wohl beherzigen, welche sich in der Gezenwart
nie zurecht sinden, und mit derselben befreunden können und von
nichts, als dem goldenen Zeitalter der Bergangenheit träumen.

#### S. XIII.

Ich kann hier nicht unterlaffen eine Urfunde vom Anfange bes
7ten Jahrhunderts, welche und so ziemliches Licht über die damalige Cultur bieser Gegend ertheilt, mitzutheilen.

Es ift bie Stiftunge-Urfunde der Abteien Malmedy und Stavelet, welche Siegebert, König der Franken, vor Anno 650 erlaffen.

In bieser Urfunde wird dem h. Remaclus, Gründer dieser Abteien und zugleich Bischof zu Tongern, nachherigem Lüttiger Bisthum eine Landesstrecke, allseitig 12 Stunden im Umkreise von diesen Abteien, ohne alle fernere Grenzbezeichnung abgetreten. In diesem Bereiche war wahrscheinlich auch diese ganze Gegend, wenigstens die zum trierischen Gebiete hin, begriffen. Der König nennt dies, in der hierüber ausgestellten Urfunde, ein kleines Geschenkichen — und in der That, wer flaunt nicht, wenn er lieft, daß diese gewiß sehr bedeutende Landesstrecke nicht im Stande war, eine undebeutende Anzahl Mönche und einige Laienbrüder zu nähren. Derselbe König sah sich daher sechs Jahre später, 656 genöthigt,

um die Subfifteng biefer Abteien gu fichern, benfelben verschiebene Mautgebühren gu überweisen.

Diese Urfunden sind geeignet, uns einen wahren Brgriff ber Cultur bieser Gegend bis zum Sten Jahrhundert zu geben. Die Bewohner lebten, wie es scheint, durch die Zeitereignisse darauf hingewiesen, wie ihre Altväter vor ben Römern.

Die Entlassungs-Urfunde des Raisers Ludwig zeigt genügend, wie fest die Sclavensessen im Iten Jahrhundert die Bewohner noch umschlungen hatten, indem der Herr felbst, war es auch der Raiser, die Entlassungsorseige mit eigener hand appliziren, und hierüber eine förmliche Urfunde ausstellen mußte \*).

# S. XIV.

Miroveus hat, wie wir gesehen, seinen Schützlingen, ben Söhnen bes Clobion ben Scepter aus ben händen gewunden und sich selbst auf ben franklischen Thron erhoben. Dieser, der Gründer bes merovingischen Königsstammes, starb 456, und sein Sohn Chilbericus solgte ihm in der Regierung. Dieser wurde wegen seinem ausschweisenden Leben aus dem Reiche vertrieben, und mußte Schutzbeim Könige von Türingen suchen. Egidius, ein römischer Patricier, regierte baher an bessen statt einige Jahre zum größten Bortheil der christlichen Religion das Reich. Chilbericus fand aber Mittel zurückzusehen, vertrieb Egidius und vergrößerte das entstehende Frankreich um vieles.

Childericus hatte die Basine, Tochter des Königs von Türingen geheirathet, in welcher Ehe der große Clovis, 467 zu Turnap, gezeugt wurde, woselbst Childericus auch stard. Clovis zählte 15 Jahre als er den Thron bestieg, und vermehrte das Reich noch sehr. Derselbe vermählte sich aus göttlicher Fügung mit Chlothilde, einer Christin, wodurch seine Bekehrung zum Christenthum veranlaßt wurde. In der entscheidenden Schlacht bei Julpich 496

<sup>\*)</sup> Bertholet, T. II. pag. 117. justificatives pag. 17.

wurde der noch schwankende König gänzlich bewogen, das Christenthum anzunehmen. Er erhielt die Tause vom heil. Remigius und wurde für die Kirche der zweite Constantin. Bis dahin waren nämlich die fränkischen Herrscher alle noch dem Heidenthume ergeben. Derselbe vereinigte ganz Gallien, welches von nun an unter der Benennung Frankreich vorkömmt, mit seinem Reiche, und ftarb 509 den 27. September zu Paris.

Clovis hinterließ aus der Ehe mit Chlotilde drei Sohne, Chlodomir, Childebert und Clotar, welche das num so groß gewordene, ausgedehnte Reich unter sich theilten, was zu vielen Wirren und Kriegen unter ihnen Anlaß gab. Ausser dieser eheligen Verbindung hatte Clovis noch einen Sohn, Namens Thierry gezeugt. Dieser wurde als König von Austrasien erklärt und nahm seine Restdenz zu Met 510\*).

#### Auftraffen, (bas öftliche Frankreich)

Heute noch sommt unsere Gegend unter ber Benennung Deslick, Desling vor. Daffelbe begriff in sich auf bem rechten Rhein= User, ben Elsaß, Maynz, Worms, Dranien, die drei Bisthümer Luremburg, Limburg und Köln; ferner: Cleve, Jülich, Geldern, Holland, Zeland, Brabant, Hainaut, Flandern, Cambrai und Namur, senseits des Rheines, Schwaben, Bapern, Sachsen, Türingen, Frießland mit einigen angrenzenden Länderstrecken.

Das Desling hatte diesemnach einen sehr bedeutenden Umfang; obschon diese Benennung nur einer kleinen Landesstrecke hiefiger Gegend geblieden ist. Thierry herrschte aber nicht über alle diese Länder, sondern hatte den Rhein von Basel die Köln, und die Maaß zur Grenze. Die übrigen Länder wurden nach und nach demselben hinzugefügt. Neustrien, das eigentliche Gallien (jetzt Frankreich) theilten die drei Brüder unter sich \*\*).

Auftrasien, welches wir nun im Auge behalten mußen, wurde

<sup>\*)</sup> Bertholet T. II. pag. 1.

Bertholet T. II. pag. 13.

jest in Pagod (Gauen) abgetheist und zwar 1) in den Arbennengau; dieser begriff in sich das nachherige Marquisat von Arbon, die Probstei Euremburg und alle Länder, welche an der Elzt, der Wilzt, der Ure, der Urte, der Amel, der Sem, der Lesse und zum Theil der Sauer gelegen.

## S. XV.

#### Dieffeitige Grenzen.

Die Beibach (Baubach), welche an ber Berghobe unter Carlsbaufen entspringt, und fich unter Ballenborf in ber Sauer verliert, bilbete bie offfübliche Grenze bes Arbennengaues. fprungliche Grenze awischen bem tongerischen und trierischen De biete bilbete bie Ure und Irrfe bis in bas jetige-Dorf Irrhausen, wo fie ber Manner (geringerem Bache) bis bei Sideshaufen unter Binbicheid nachlief, burch biefe über Salenbach (Salt ben Bach) bie Bobe bei Stallbach (ein Bebofe von zwei Saufern am Bofswalbe) bie Bobe überschritt und jenseits burch bie Stallbach (ein Bach, ber als Norm zur Grenze biente) fich zur Prum binablieg, welche sie überschritt, und burch bie berfelben gerade gegenüberliegende Leinbach (Leitbach) burch Orlenbach (urfprüngliche Grengbach) auf die Sobe geführt wurde. Das an biefem Leinbach gelegene Dorf Lünenbach hat wohl nirgendanderswo, als von biefem Bache feine Benennung ber. Die Quellen ber Salenbach veraweigten fich ober bem Dorfe nach Nordoft und Often. Die nordöftliche Quelle, welcher man gefolgt, veranlaßte Streitigfeiten, wo= ran wir noch burch bie, an berfelben belegenen Gehofe Strictscheid (Streitscheit) und Gulicheit (Dlimscheit, ehmaligerscheit) erinnert werben. Die öftliche Quelle ber halenbach wurde baber als Norm angenommen, welche fubwestlich am Dorfe Lichtenborn entspringt. Mit etwa 500 Schritten von bier überschreitet man bie Bobe und gerabe gegenüber im Dorfe Lichtenborn findet fich eine andere Dulle, welche bei Ropfcheid (bochgelegener Scheid) bem Prümfluße fich auwendet. Bon biefer Quelle an folgte nun bie Grenze, biefelbe

Werschritt die Prum bei Heilbach (Halenbach) und erreichte die Höhe. Lichtenborn (liegt am Born) leitet unbezweifelt seine Benennung baber, und heißt so viel als ein, an dieser ehemaligen Grenzquelle gelegenes Dorf.

# S .XVI.

#### Die Geigrenge.

Die Quellen der Geie verzweigten sich ebenfalls an der Karlshauser höhe nach Norden und Open, bei der sogenannten Herbstmühle\*). Die nördliche Quelle führte bei dem Dörschen Scheitenkorp (Scheitendors, ein am Scheid gelegenes Dors) vordei, auf die Höhe; die mittlere gerade am Dorse Karlshausen, die östliche bei Leimbach (Leitbach) vordei. Es scheint, daß man bei dieser ersten Grenzählbeilung die östliche Quelle versolgte, welche ebenfalls süblich vom Dorse Leimbach entquillt. Mit 800—1000 Schritten gelangt man über die Höhe an die Quelle der Leimbach. Die Grenze lief dieser und der Inns nach und zog sich ober Neuerburg nach Krautschie hinüber, überschritt unter Warweiler die Prüm und erreichte bei Greimelscheid die Höhe. Diese Grenze hatte keinen Bestand; wie uns das an der Leimbach belegene Zweiselsche andeutet.

Die östliche Quelle wurde baber als Grenze angenommen. Diese führte westlich bei Scheibenborf vorbei auf bie Karlshauser Sobe, lief berselben nach bis Juden (Rusemm) von hier wandte sie sich ab über Emmelbaum (ein Mahlbaum) nach Krautscheib \*\*),

<sup>\*)</sup> Die Benennung Berbfimuble tommt vom Berrnmable ber. Sier begrenzten fich die Berrichaften Reuerburg, Dasburg und Faltenftein.

<sup>\*\*)</sup> Krautscheib und Greimelscheib waren bis zu ben letten Zeiten 1794 noch Grenzpunkte. Auf beiben Plagen wurden an felbem Tage trierische und spanische Markte gehalten. Krautscheid (freit bekömmt Scheid) und Greimelscheid (freit a mal Scheid) haben biefelbe etimologische Bebeutung. Beibe bilbeten die Haltund Bendepunkte auf diesen Berghoben und Greimelscheid auf der Lettern, weshalb man es endlicher Scheid heißt.

von wo sie dieser Höhe nachlief und beim Dörschen Scheiden sich zur Prüm herabließ, dieselbe überschritt, und bei Greimelsched die jenseitige Berghöhe erreichte. Durch diese Grenzveränderung wurden die Grenzen des trierischen Gebietes, oder Biedgaues auf dem rechten Prüm-User um Bieles vermindert. Von Lünenbach die Warweiler hingegen aber, auf dem rechten User ebenso vermehrt, wonach diese Strecken auch Mannerseld und Mehrseld genannt worden.

Im Ganzen gewann bas tongerische Gebiet ben Arbennen-Gau baburch. Die Dörschen Mannerscheid ober Warweiler und Mehrelscheid (Mehr-Seid) unter Lünenbach beuten barauf hin. Dieselbe Bewanduss hatte es auf berselben Grenzlinie bes Arbennen-Gaues bei Hochscheid auf ber Straße im Hollandischen mit Mehrscheid und Mannerscheid, ebenso wie bies ber Fall hier bei heckhuscheid war.

2. Pagus Bedensis, Bitt, ober Bittburger Gau. Der angrenzende Biedgau umfaßte die nachherige Probstei Echternach, Bietburg, Schönecken, Manderscheid und was die Prüm, die Salm, Kill, Niems und Lieser bespühlte. Wie diese sich hierseits begrenzeten, ist vorher nachgewiesen worden. Der Mosels und Wawergau gehören nicht zu meiner Sache. Bertholet T. II. p. 14 gibt dieselben benjenigen, welche sich bafür interessiren, genau an.

Diese ursprünglichen Gaubistricte, beren Wenbepunkte auf ben Höhen mit Kamm \*), Remm ober Kimm bezeichnet wurden, hatten einen bedeutenden Umfang, und wurden nachher, wie wir sehen werden, in Abtheilungen eingetheilt.

<sup>\*)</sup> Ramm nennt man eine ju beiben Seiten abgehenbe Berghobe, Bergruden, welche über bie Soben bie Grengen machten. Die Rimm bei Carshaufen und Juden und bie Rimm bei Schonberg auf berfelben Grenzlinie zeugen bafür.

# S. XVII.

# Thierry, erster König in Austrasten.

Thierry, welcher ein besserer Feldherr als Christ war, fügte Türingen seinem Reiche hinzu und ftarb 533 in seiner Hauptstadt Met, als er seine begangenen Fehler so gut er konnte verbessert hatte.

# Theobebert, zweiter Konig von Austrasien.

Dieser folgte dem Bater auf seinen Wegen, wie dies gewöhnlich der Fall ist; Nicetius, trierischer Bischof, wandte alle seine Bemühungen zu dessen Besserung beinahe vergedens an, bis er endlich durch einen besondern Zufall eines Bessern belehrt wurde. Nicetius hatte sogar die Festigkeit, dem öffentlich in Unordnung besangenen Könige die Assistent beim Gottesdienste im Dome zu Trier zu verweigern. Derselbe soll 548, im fünfzehnten Jahre seines Reiches auf der Jagd durch einen Büssel getödtet worden sein. Sehr vieles that derselbe für die Kirche und Religion.

### Theobebald, britter Ronig.

Theobebald, Sohn bes Theobebert, folgte ihm auf bem Auftrasischen Throne. Da berselbe noch jung war, wurde er unter bie Obsorge des Generals Leutharius und Bucelinus gestellt, welche ihn sogleich als König proklamiren ließen. Derselbe heirathete Walerade, Tochter des Königs der Longobarden. 555 starb er zu Mes ohne Kinder zu hinterlassen, und sein Oheim Clotar erhielt Austrassen.

# Clotar I., und vierter König von Austrasien.

Mit duftern Farben schildern uns die Geschichteschreiber ben Charafter bessen, welcher Austrasien mit seinem Reiche vereinigt beherrschte. Sein Sohn Chramme, welcher sich, wie Absolon, gegen ihn empört hatte, ließ er, nachdem er ihn besiegt, mit Frau und Kindern in eine Bauernhütte einsperren, dieselbe anzunden

und die ganze Familie lebendig verdrennen! — Nicht so handelte David. Unmenschlich genug war er, die zwei Söhne seines verzlebten Bruders Clodennir mit eigner Hand zu erwürgen, in der Hossnung, dadurch bessen Neich ebenfalls an sich zu ziehen. Zu solchen Frevelthaten, ja Unmenschlichkeiten führt die unersättliche Habzierde! Beim Lebendende soll er aber die Welt in ihrem Wessen richtiger angesehen und sich gebessert haben. 561 verließ er die Welt und ihre Vergnügen durch den Tod, nachdem er! fünfzig Jahre regiert hatte. Er hinterließ vier Söhne, davon der singsste, Siegebert, ihm auf dem Throne von Austrasien solzte.

# Siegebert, 5. König von Austrasien.

Durch diese Reichstheilung der vier Brüder entstanden schreckliche, alles verheerende Kriege unter benselben, die zu beschreiben nicht zu meiner Sache gehoren.

Siegebert vermählte sich mit Brunchaut, Tochter bes Bisigoten-Königs in Spanien. Welche Gräuel ber Berwüstung und
bes Schreckens diese Furie in ber königlichen Familie sowohl als
in ganz Austrasien, selbst in Neustrien angerichtet, übergehe ich hier
anzusühren. Rach vierzehnjähriger Regierung wurde bieser gute
Regent, welcher sich ber Beschüßer ber Armen nannte und es auch
war, zu Witrp meuchelmörberisch um's Leben gebracht.

#### Sildebert 6. König.

Der Tob bes Siegebert verursachte große Verwirrungen in Austrasien. Hilbebert, ber zu Met als König proklamirt wurde, und erst fünf Jahre zählte, konnte also dem Uebel nicht steuern. Derselbe starb 596; er hinterließ zwei minderjährige Söhne, da von der älteste, Theodebert, König in Austrasien, und der Jüngste König in Burgund wurde.

#### Theodebert.

Die Beiberherrschaft ber ruchlosesten und verworfensten Roniginnen Brunchaut in Austrasien und Fredegonde in Neuftrien

batten beibe lanber beinahe in eine Bufte verwandelt. Die Berzoge und Grafen benutten biefe Belegenheit ber innern Unrube im Reiche, um fich ihre Unftellungen, Die bis babin vom Staate abbiengen, erblich zu machen, was eine tobtliche Bunbe fur benfelben war. Die allgemein verrufene und gefürchtete Brunebaut wollte fich an ben Sof bes Theobebert in Auftrafien begeben. Die Großen bes Reiches hatten aber ichon fo viel Macht errungen, baß sie biefe Beigel ber Menschheit standhaft abgewiesen, mas aber ber gangliche Untergang Auftraffens beinabe gur Folge gebabt. Die beftigften, erbittertiten Rriege wußte biefelbe zwischen ben Brubern, bem Ronige von Burgon und bem von Auftrasien hervorzurufen; bie entscheibente Schlacht murbe bei Bulpich geliefert, welche blutig war, und in ber Theobebert, Konig von Auftrafien ganglich gefclagen, mit feinem einzigen Gobne, Meroveus, welcher noch Rind war, jum Gefangenen wurde. Der junge Pring wurde mit unerhorter Graufamfeit an einen Stein geschlagen und getobtet, und beffen Bater nach Chalons geschickt, wo Brunehaut ihn umbringen ließ. Das gange Reich vereinigte fich endlich, bie Belt von biefen Ungeheuer zu befreien. Rach taufend erlittenen Unbilben und Schmach wurde fie einem ungebandigten Roffe mit ben Fugen an ben Schweif gebunden, welches fie über Pflafter und Steine mit fich formis und ihr ben Ropf gerschmetterte. 3hr Rorper murbe verbrannt, feine andere Begrabnifftatte erhielt fie. Mit beren Tobe febrie endlich ber Friede in Auftrafien und Neuftrien gurud.

# S. XVIII.

# Fortsetung.

#### Clotar II.

Dieser vereinigte Austrassen und die gange frankische Monarchie unter seinen Scepter. Derselbe trat seinem ältesten Sohne aus erster Ehe mit Bertrube, Dagobert, 621 Austrassen ab, unterwarf die Sachsen und ftarb gegen bas Jahr 630.

## Dagobert, Ronig von Austrasien.

Derfelbe vereinigte Neustrien mit Austrasien und nahm seine Residenz zu Paris. Seine Unordnungen überstiegen sene seiner Borfahren, was den Staat nicht wenig belästigte. 635 heirathete er endlich die Ragretrude, in welcher ehelichen Berbindung Sieges bert gezeugt wurde. Bon dieser Zeit änderte Dagobert seine Lesbensweise. Dagobert wurde Alleinherr der franksischen Monarchie, bekriegte die Schlawonen, die er zur härtesten Knechtschaft brachte, weshalb man nachher die, mit der härtesten Knechtschaft Gedrückten, Sclaven nannte. Dieser Feldzug beunruhigte den Dagobert sehr. Er erklärte daher seinen, erst viersährigen Sohn Siegebert als König von Austrasien 638.

#### Giegebert II.

Dagobert starb 644, nachdem er die Kirchen vielfach bebacht hatte, und Siegebert folgte ihm in Austrasien. Der ganze hof bes Siegebert, was in den damaligen Zeiten etwas seltenes und immer sehr erwünschtes ist, war eine Pflanzschule der Tugend im eigent-lichen Sinne. Einen großen Verlust hatte er an Pepin von Lander, und dem trierischen Bischof Modoald, welche 646 gleich Ansfangs seiner Regierung starben.

Siegebert stiftete die Priorie Eungon 648, und 650 die Abteien Malmedy und Stavelot; die ersten Stiftungen dieser Art im Luxemburgischen. Der fromme König nahm Grimoald, Sohn des Pepin von Landen für seinen Hosmayer. Er heirathete die Imnechilde, aus welcher Ehe ein Sohn, Dagobert, entsproß. Mit den Turinger, welche sich empört hatten, mußte er einen erniedrigenden Frieden schließen. Ein besserer Christ als Krieger, starb er im 28. Jahre seines Alters, den 1. Februar 663. Die Erzichung seines Sohnes empsahl er dem Hosmayer Grimoald, welcher den Thron für seinen eigenen Sohn zu erwerben beabsichtigte. Grimoald hatte zwei Schwestern, die heil. Gertrude und die heil. Begge.

Grimoalb war nicht grausam genug, den Sohn des Sieges bert, der ihn mit Wohlthaten überhäuste, umbringen zu laffen, hatte

aber nicht Erkenntlichkeit genug, benselben ben Thron von Austrasien besteigen zu lassen. Er begnügte sich baher Dagobert II. nach England zu verbannen, und seinen Sohn Childebert als König von Austrasien anerkennen zu lassen. Dies, sein Borhaben, zu erreichen, ließ er das Gerücht verbreiten, Dagobert sei mit Tod abzegangen, und demselben ein seierliches Leichenbegängniß abhalten. Er überredete die Großen, Siegebert, dessen Bater, habe seinen Sohn für diesen Fall zu seinem Nachfolger bestimmt. Doch dieser Betrug wurde bald entdeckt; Grimoald wurde nach Paris geschleppt, wo er unter der Beschimpfung und Berwünschung der Austrasier sein Leben endete. Sein Sohn Childebert regierte nur anderthalb Jahre und starb in der Dunkelheit.

Da Dagobert in Austrasien als tobt erklärt war, sand man es nicht räthlich denselben fogleich aus seinem Exil wieder zu berusen, weshalb sein Resse Chilperic, Sohn Clovis II., Bruder bes Siegebert, als König in Austrasien erklärt wurde. Dagobert tras während seiner Verbannung in Irrland den heil. Wilfried, Bischof zu York, von welchem er väterlich ausgenommen und behandelt wurde.

Rach achtjährigem Eril traf endlich 670 Dagobert wieder in Auftraffen ein, erhielt bas beutsche Frankreich jenseits bes Rheines mit bem Elfaß, und lebte mit Chilperic in gutem Einverftändnife.

Dagobert II. heirathete bie Mathilbe, mit ber er mehrere Kinder zeugte, unter benen bie heil. Irmina und Abele.

# Dagobert II., König in Austrasien.

Nach dem Tode des Chilperic wurde Dagobert 680 zum Könige von Auftrasien gewählt, und in den Besitz der Staaten seines Baters, mit Ausnahme Aquitaniens und einigen andern Städten, gesetzt. In demselben Jahre hatte Dagobert Gelegenheit, seine Erfenntlichseit gegen den heil. Wilfried an Tag zu legen. Der heilige wurde, weil er der Königin Ermenberg von Northumberland ihre Ausschweifungen freimuthig vorhielt, aus seinem Bisthume vertrieben, und reiste durch Austrasien nach Rom.

Dagobert bereitete ibm einen ausgezeichneten Empfang und bot ibm bas Biethum Strasburg mit feinen großen Befigungen an: allein ber Beilige lebnte alles ab, und feste feine Reise nach Rom weiter fort. Dagobert ließ ihm baber in allen Städten, burch welche er reifen mußte, alle erbenflichen Ehrenbezeugungen bereiten. Die Regierung bes Dagobert war friedlich. Er hatte gum Sofmaver Pepin von Beriftal, und als Anführer ber Armeen ben Bergog Martinus. Das Reich erhob fich unter ihm von feinen Unfällen. Derfelbe traf nebit andern Boblibatigfeiten für bie Rirche, auch Borfebrungen gur Befehrung ber Friefen. Die Sofmager in Reuftrien und Auftrasien batten fich fcon bie Königegewalt fo ziemlich angeeignet und ber Bofewicht Ebronius, Sofmager in Reuftrien, wußte ben Thierry, König von Reuftrien, gegen Dagobert zu reiten und fand Belegenheit ben Lettern, ale er zu feiner Urmee eilen wollte 687 im Baber-Balbe, % Stunde von Stenay ermorben gu laffen, was ber Anfang zu einer großen Umwälzung in Auftrafien und fast ber gangen Monarchie wurde. In ber That, ein boses Geichid haben bie hofmayer unferm Dagobert bereitet, indem Grimoald ihm bie Krone, Ebronius ihm bas Leben raubte. Die Austrafier fürchteten mit Recht bie Tyrannei bes Ebronius, und nahmen beshalb ben Thierry, Konig von Neuftrien, nicht zu bem Ihrigen an, und bie Großen mablten zu ihrem besondern Gouverneur Bepin, und jum Seerführer ben Bergog Martin.

Martin wurde bald burch Verrath des Ebronius um's Leben gebracht, und die ganze Gewalt rubte in den Händen des Pepin von Heristal, so genannt von dem Schlose, welches er bei Lüttig bewohnte. Dieser wuste seine Gewalt und seine besondern Geisteszgaben geschickt dazu anzuwenden, um das königliche Ansehen zu schwächen, so wie das Seine zu heben. Thierry wollte sich diesem widersehen und Austrasien seiner Krone zueignen; allein er wurde 691 von Pepin gänzlich geschlagen, zum Gesangenen gemacht und Neustrien mit Austrasien vereinigt. Von sest an waren die Frankenskönige, dis zum Erlöschen des merovingischen Stammes, nur

Schatten - Könige mehr, hatten nur biefen von aller Gewalt entblößten Titel, welche die hofmayer ausübten.

Thierry regierte zwar noch, aber unter der Bormunbschaft des Pepin, bis 694, ebenso dessen Söhne Clovis, Childebert und Dasgobert III. In mehreren Kriegen mit den Friesen, Deutschen und trug er den Sieg davon, was ihm im In- und die weit hin im Austande alle Achtung verschaffte. Obschon er alle Königliche Gewalt besaß, wollte er doch aus Bescheidenheit sich diesen Titel nicht beilegen.

# S. XIX.

#### Unordnungen bes Pepin und Märtirtod bes heil. Lambertus.

Pepin lebte in der She mit einer, eben sofehr durch ihre Frömmigkeit als Abstammung ausgezeichneten Dame Namens Plectrude. Er hatte Bekanntschaft mit einem Ebelmanne in der Gegend von Lüttig, Namens Dodon gemacht, welcher eine schön gestaltete, aber wenig tugendhafte Schwester, Alpaide genannt, hatte. Die ansangslich nur freundschaftlichen Besuche führten endlich dahin, daß der Herzog seine Gemahlin Plectrude verabschiedete, und sich mit Alpaide vermählte, wodurch in ganz Austrasien ein Ausstand bervorsgerusen wurde. Unter mehreren Kindern, welche aus dieser Berbindung hervorgingen, war Carl Martel, auf den wir bald wieder zurücksommen werden, welcher interessant für die Geschichte Ausstrassen wird, der 695 geboren wurde.

Der heil. Lambertus befaß und ehrte bamals ben bischöflichen Stuhl von Tongern, bessen Gebiet sich, wie schon mehrmal erwähnt, bis hierhin an die Irrse erstreckte und bald barauf unter bem Namen Lüttiger Bisthum bekannt und begriffen wurde. Dieser heilige, entsprossen aus ebelm Stamme, wurde 695 zu Mästrich geboren und de cupirte ben bischöfl. Stuhl von Tongern nach bem heil. Theobard.

Den heil. Lambertus schmerzte unendlich biefe offene Ausgelaffenheit, welche sich in seinem Bisthum, gar in seiner Rabe, vor feinen Augen zutrug, und ba er glaubte, bag bie bessern Gefühle bei Pepin noch nicht gang erstorben, benutte er jede Gelegenheit benselben an seinen Fehltritt zu erinnern, und zum Bessern zurudzuführen.

Derfelbe hatte sich ein Bethaus an bem Orte, wo sest bie Stadt Lüttig sich erhoben, errichten lassen, um hier zu verschiedenen Zeiten aus bem Getümmel ber Stadt Mästrich, wo er sich aufshielt, begeben, um den Betrachtungen und dem Gebete ungestört obliegen zu können. Bon hier kehrte er dann über Joupille, wo Pepin restoirte, zurück, und unterließ nicht, ihn an seine Psticht zu erinnern. Eines Tages behielt der Fürst, der gewöhnlich seinen Aufenthalt daselbst hatte, den Prälaten aus's Mittagessen zurück. Alle Anwesenden, um ihm ihre Achtung und Ehre zu bezeugen, boten ihm den ersten Becher an. Alpaide that dasselbe, allein der Beilige lehnte ihn ab, bemerkend, daß er nicht hierdurch den Ansschein nehmen könne, ihre unerlaubte Verbindung gut zu heißen. Ersbost und in Buth stand sogleich Alpaide auf, verließ gegen die Vitten des Pepin die Tasel. Lambertus verließ ebenfalls Joupille, und begab sich nach Lüttig zu seinem Bethause (Oratorium).

Der Tob bes Heiligen warb beschossen, und Bertholet sagt hierüber mit Recht, ein irrgeführtes Weib ist zu allem Bösen fähig. In der That, die verirrte Aspaide überredete ihren Bruder Dodon in der Nacht darauf dem Bischose zu solgen und ihn zu ermorden, worin Dodon um so lieber eingieng, weil er selbst den heil. Lambertus nicht leiden konnte. Dodon bewassnete seine Leute, kam gegen Tagesandruch zu Lüttig an. Der heil. Lambertus hatte einen großen Theil der Nacht im Gebete zugebracht, und wurde erst durch den Tumult der Stürmenden wach, die alles niedermachten. Sobald er den Namen des Bruders der Alpaide vernahm, erkannte er sossleich, daß es auf sein Leben abgesehen sei. Er stücktete in sein Bethaus, warf sich mit dem Gesichte und gekreuzten Armen zur Erde, und erwartete, sich in den Willen Gottes sügend, ruhig den Tod. So wurde der heil. Lambertus, den wir mit Recht nicht nur als Heiligen, sondern auch hierseits als unsern Oberhirten

ehren und verehren, bas Opfer ber verworfenen Alpaide, weil er, wie Johannes auch im Kerker ber Herobiana, auch dieser die Wahr- beit sagte.

Der heil. Hubertus folgte bem heil. Lambertus auf bem Bischofsstuhle von Tongern, und biesem gelang es bem Pepin die Augen zu öffnen, ber sodann seine Gemahlin Plectrube zurudnahm, und die Alpaide verabschiebete.

Pepin hatte mehrere Söhne, die aber alle jung ftarben und bavon keiner zur Regierung gelangte. Es blieb ihm noch Carl aus der Verbindung mit Alpaide. Pepin stistete unter andern das heute noch berühmte, wenn auch aufgehobene Kloster St. Hubert gegen das Jahr 691. Während diesem Trubel in Auftrasien sowohl als Neustrien, hatten die Könige keinen bestimmten Ausenthalt mehr, sondern zogen bald hierhin bald dorthin, wie es das Wohl ihrer Staaten dies erhieß. Königliche Paläste erhoben sich daher allenthalben.

#### Theodald, ein Enfel : Cohn.

Der Plectrube Hofsmaper in Austrasien, spielte die Rolle eines Königs in Frankreich. Plectrube wußte benselben, obschon erst Kind auf seinem Posten zu erhalten. In seiner Stiesmutter fand daher Carl, der allein fähig war den Ruhm seines Hauses zu erhalten, eine erboste Feindin, welche ihn in den Kerker wersen ließ. Die Großen von Neustrien sanden es aber unter ihrer Bürde, sowohl einem Kinde als einem Weibe zu gehorchen, und vertrieben beide. Bergeblich versuchte dieselbe, mit einer Armee Austrasier wieder in Neustrien einzudringen. Diese wurde gesschlagen, Theodebald starb und Plectrude zog sich nach Coln zurück.

#### S. XX.

#### Carl Martel.

Popin von heristhal hatte bie Bahn zum Carolovingischen Königs- und Raiserthrone gebrochen; sein Sohn Carl erscheint auf

vem Kriegstheater, und ebnet gänzlich den Weg dazu. Rach dem Siege über Plectrude wählten die Neustrier Rainfroi als Hofmaper, welcher fogleich darauf Bedacht nahm, das Joch der Pipiner von Austrasien abzuschütteln; erhod eine beträchtliche Armee, zog die Friesen und Sachsen in seine Interesse und bedrohte Austrasien mit dem gänzlichen Untergange, wenn nicht der Tod Dagobert III., König von Neustrien, dies gehindert hätte. Ein Sohn des Dagobert, Namens Hilperic, der in einem Kloster lebte, wurde mit dem Scepter von Neustrien beehrt und trug sogleich seine Wassen bis zur Maaß hin, in der Absicht, Austrasien zu erobern, auf Anzathen seines Hosmapers Rainfroi.

## S. XXI.

#### Zürkenschlacht bei Umel,

woburch Carl ben Grund zur carlovingischen herrschaft und Größe bes frantischen Raiserreichs legte.

Diese für ganz Europa so wichtige und für unsere Gegend interessante Begebenheit mussen wir umständlich untersuchen, und so viel das noch immer spärliche Del in der Geschichtslampe es zustäßt, beleuchten. Die Armec, welche Plectrude nach Neustrien führen sociale, war geschlagen; sie selbst hatte sich nach Coln mit ihren Schägen gestüchtet, ihr Entel Theodebald war nicht mehr am Leben; kurz Austrassen, über welches Nainfroi und Chilperic im Bunde mit den Friesen und Sachsen herzusallen im Begriffe waren, war von allen Bertheidigungsmitteln entblößt. Aller Augen sahen auf Carl, welcher während diesem Trubel Gelegenheit gefunden, sich aus seiner Haft zu retten, als auf ihren allgemeinen Hoffnungsstern hin.

Carl, kaum ber Saft entlassen, fand natürlich keine Mittel, im Augenblide einem beträchtlichen heere, ben burch die Arbennen heranrudenden Reustrier, sowie beren Verbündeten, den Friesen und Sachsen, die gemeinschaftlich auf Coln lodrudten, daselbst die Plectrude mit ihren Schägen aufzuheben, zu widerstehen. In bieser misslichen Lage traf er baher gar keine Anstalt zur Gegenswehr, flüchtete über den Rhein und sah von hieraus ganz ruhig,

doch benselben allseitig beobachtend, biesen verheerenden Feldzügen zu. Ohne Schwertstreich durchzogen und verwüsteten die Allierten Austrasien, vereinigten sich bei Coln, um die Plectrude zu Brandschaben. Auf diesem freien Zuge wurden schreckliche Unthaten, Gewaltthätigkeit, Raub, Mord und Plünderung ohne Unterschied, namentlich in den Kirchen und Klöstern begangen, wodurch die schon erbitterten Austrasier, natürlich noch mehr erbost wurden.

Nahrungsmangel wieß bald biesem Alliirten heeren ben Weg wieder nach haus, und jeber suchte wieder wo er hergesommen, gurudzufehren.

Die Reuftrier fehrten burch bie Arbennen, wober fie gefommen, Bon Coln fonnten fie gemächlich in brei Tagereisen nach Amel gelangen, wo fie fich von ihren Rriegoffrapagen und ihrem Feldjuge, ber fie feinen Schuß (feinen Pfeil) getoftet, auf ihren errungenen Loorbern etwas ausruhen, und bie gemachte Beute, fern von aller feindlichen Ahnung unter fich ruhig theilen. Auch mochte Chilperic fich mit feinem Beere, welches er bier in Gicherbeit glaubte, einige Tage beshalb aufgehalten haben, bamit bie Austrasier, welche er sich fattisch unterworfen, bier ibm feine Unterwürfigfeit und Ergebenbeit bezeigten, woburch bies Reidlager um so mehr ammusirt, und die hauptsache barin vernachläßigt wurde. Carl, ber fich jenfeits bes Rheines geflüchtet batte, mußte aber in gespannter Erwartung biefem, mabrhaft romanbaften Feldzuge, ohne baran Theil nehmen zu fonnen, untbatig zuseben. Dhnmacht sich bewußt, mußte er's geschehen laffen. Gang Auftrafien hatte, wie icon angemerft, fein Mug auf ibn gerichtet, als welcher es vom Jode ber Neuftrier befreien fonne. junge Beld fand feine Mittel, Die Neuftrier 20,000 Mann ftart, feine Erbfeinde zu ichlagen, und begnügte fich beshalb eine fleine Truppe um fich zu versammeln, womit er bie Reuftrier auf ihrem Rudjuge burch bie Arbennen nur zu beunruhigen beabsichtigte. Neuftrier waren bis Coln und wieder gurud bis Amel gelangt, ohne Feinde zu treffen, noch feindliche Besinnungen mabrzunehmen. Bu Amel, in einem ausgebehnten angenehmen Thale, ließ Chilperic

Salt und sich von dem großen und eigentlichen Besiber der Gegend den Hof machen. Chilperic mit seinem Hofmayer Rainfroi ahndeten hier, in Mitte ihrer Armee, wohin alles strömte, ihnen ihre Aufwartzung zu machen, ihre Ergebenheit, Unterthänigseit zu bezeugen, und dem neuen herrscher ihre Vasallen-Pflicht ablegen, seine Gefahr.

Carl ftanben und fonnten feine Mittel au Gebote fteben fur ben Augenblid auch nur etwas wahrscheinlich Entscheibenbes mit Erfolg unternehmen zu fonnen. Auch die Getreueften fonnten in biesem Sachverhältniffe sich nicht fur Carl im entfernteften Sinne erflaren, ober offen Beiftand leiften, woburch fie nicht nur Gefahr liefen, ihrer Guter verluftig erflart zu werben, sondern auch mit ibrem leben bafur gu bugen fonnten. Carl blieb, bei fo gestalter Sache nichts andere übrig, ale fein Glud im Bufalle gu fuchen. Er febrte vom Ueberrbein gurud, folgte ben, fich gurudziehenben Reuftrier unbemerft auf bem Tuge. Aus ben angegebenen Grunden und Mittel fant er aber, ber guten Meinung fur ibn ungeachtet, allenthalben, weil niemand auf ibn rechnen tonnte, wenigstens eine gleichgültige Aufnahme. Bom Rheine bis Umel fonnte er nur 500 Streiter auf Die Beine bringen, mit welchen er bas an's Unglaub= liche grenzende Abentheuer baselbft bestand, was beffen zweideutige Mufnabme, wie febr auch bas Gemuth übrigens für ibn gestimmt, genugfam beweißt.

Eine äußerst merkwürdige Begebenheit kann ich hier um so weniger übergeben, weil sie ganz eigentlich, um biese sonderbaren Begebenheiten zu bewahrheiten, bas ihrige beiträgt: Die Martyrs Geschichte bes heil. Angilolfus, Erzbischof von Coln.

#### S. XXII.

# Der heil. Angilolfus, Märthrer.

Dieser gute Oberhirt, nicht nur ängstlich für seine Diözese Eöln besorgt, war auch noch, die Friesen zu bekehren, jenseits des Rheines auf Reisen begriffen, während welcher Zeit sich dies alles in seinem Bisthume zutrug. Sobald Angilolfus diese Berwüstung in seiner

Diszese vernahm, eilte berselbe sogleich herbei, bem Uebel, so viel es ihm noch möglich, zu steuern. Zu spät aber kam er seiner Seerbe zu Hülfe, nachdem die Alliirten sich zurückgezogen, und konnte nichts mehr erwirken. In der Hoffnung, noch einige geraubte Kirchengesäße wieder zurückerhalten zu können, trat er den Weg von Eoln nach Malmedy an, den Franken-König Chilperic, welchen er persönlich gut kannte, zu bitten, einige geraubte Kirchengerathschaften wiederzugeben, worauf er umsomehr rechnen zu können glaubte, weil bieser denselben Rock wie er getragen.

Bertholet, T. II. pag. 195. ftellt und bie Sache folgenbermaßen bar, wie es hier feinem Inhalte nach folgt:

Der heil. Angilolfus flammte von vornehmen Eltern, trat in die Abtei Malmedy, wo er die geiftlichen Weihen erhielt, und bald wegen feinen ausgezeichneten Berdiensten und seiner Frömmigseit zum Abte von Stavelot gewählt wurde. Die Borsehung zog ihn aber aus seiner geliebten Einöbe, um ihn auf einen höhern Posten, was in jenen Zeiten mit unsäglichen Besummernissen und Beschwerden verbunden war, auf den Erzbischöftlichen Sit nach Edin zu erheben.

Unter väterlichen Besorgnissen, welche ber würdige Pralat für seine Diözese hatte, war es vorzüglich die Ausrottung des Heidenthums auf dem rechten Rheinufer, wo die christliche Religion nur noch dem Namen nach verfündigt avorden.

Wahrscheinlich ist's, daß er sich hier dem Mitarbeiter dem h. Willibrord angeschlossen, und sich bemähte, mit diesem Wesphalm von dem Unkraute zu befreien, welches von einem seindlichen Menschen noch dasethet gepflegt wurde. Dem sei wie es wolle, er war in jener Gegend beschäftigt, als Nainfroi und Chilperic die Berheerungen in seinem Bisthume angerichtet, wovon so eben geredet. Auf das Gerücht so vieler Uebel, der entweihten Tempel, geraubten heil. Gefäßen, begangenen Gottesraube, Brand, Mord, Plünderungen und andern Gewaltthätigkeiten, verließ der Heilige seine Wission und eilte seiner Geerde zu Hüsse.

Nach einer väterlichen Ermahnung an seine Diözesanen, wodurch er dieselben wieder aufrichtete, beschloß er personlich dem

United by Goog

Rainfrol und Chisperic nachzueilen. Der Grund dieser seiner Reise war nichts als reine Nächstenliebe, um endlich, wenn er könnte, den barbarischen Grausamkeiten der Neustrier Einhalt zu thun, und die heil. Gefäße, welche sie aus den Kirchen entwendet, zus rück zu verlangen; nicht ahnend, daß ihm auf dieser Reise die Wartir-Palme winke, kam er zu Masmedy in der Abtei, der Wiege seiner Erziehung und Bildung, an. hier wurde er von den Resligiösen, die ausser sich waren, ihren frühern Bater wieder zu sehen, mit ausserveichten Frendenbezeugungen ausgenommen, woran selbst das Bolt den sehhaftesten Antheil nahm.

Doch diese allgemeine Freude wurde bald in den bittersten Schmerz verwandelt! Angilolf verließ die Abtei, um sich nach Amel ins Lager zu begeben, siel aber unterwegs einer verrückten Schildwache, welche an Raub und Mord gewohnt, in die Hände, die sich seiner bemächtigte und ihn unmenschlich ums Leben brachte. Sogleich kam dies Gerücht den Mönchen zu Malmedy zu Ohren, denen est einen unsäglichen Schmerz verursachte. Man lief gegen Amel und sand den Leichnam des Ermordeten unterwegs! Die Erde war noch mit seinem Blute beneht; der Leichnam des Märstyrers wurde nach Malmedy gebracht, und in der Klosterkirche beigesetzt, wo er durch großen Zusammenlauf des Bolkes als Heisliger allgemein verehrt wurde.

Diese Märtyrer-Geschichte ereignete sich 717. Carl bediente sich gewöhnlich, sowohl vor als nach seiner Haft, des Rathes des h. Angisolsus. Wahrscheinlich hatte er auch Gelegenheit, densselben Ueberrheins zu sehen. Der Neustrier König Chilperic und noch mehr sein Hosmayer Nainfroi mochten daher wohl Verdacht aus ihn schöpfen, ihm ungeneigt werden, demselben den Tod bezeiten, und dies um so mehr, weil der allseitige herzliche Empfang des Oberhirten zu Malmedy zum Genügen bewies, welche allgemeine Achtung dieser würdige Mann in Austrasien genoß. Da dieses Ansehen des Angisolf, auch nur muthmaßlicher Weise, zum Vortheil Carls dienen konnte, war es einem Bösewichte, wie Rainfroi, ein Leichtes, den Oberhirten aus dem Wege schassen zu

laffen. Es war baber feine burch Bufall vom lager abgewichene Bache (wie und bie Chroniffdreiber von Det angeben, und mas fcon an und fur fich ju glauben lächerlich ift), fonbern von Rainfroi bestellte Meuchelmörber, welchen ber, für fein Leben unbeforgter Erzbischof unter Bege in bie Banbe fiel. Rainfroi, melder ben Konig und bas Konigreich lenkte, führte biefe fcmarge That aus, bie, wie wir feben werben, er aber auch balb nach Bebubr buffen mußte. Die Urfache, weshalb und bie Chroniffcbreiber bie Sache nur fo im Allgemeinen angeben, ift leicht barin au fuchen, weil Carle Sache Anfange gewiß febr zweifelbaft mar, und ber Geschichteschreiber bei gang bestimmter Angabe nicht nur fich, fonbern auch feine Abtei in Gefahr gestellt haben murbe. Huch ift's mahrscheinlich, bag biese Begebenheit nicht fogleich urfundlich aufgenommen, fonbern erft fpater von ben Chroniffdreibern ber Sage nach aufgezeichnet worben, woher fich die verschiedene Angaben über bas Tobesiabr bes Beiligen erflaren laffen.

## S. XXIII.

## Das Treffen bei Amel.

Bertholet ergablt und bie nicht nur fur biefe Gegenb, fonbern für gang Europa bochft intereffante Begebenheit ber Schlacht bes Carl Martell bei Amel folgenbermaßen:

"Carl, welcher jenseits bes Rheins zurückgekehrt, suchte Ge"legenheit, einige Bortheile aus bem Rückzuge ber Feinde zu "Ziehen. In dieser Absicht kam er nach Malmedy und verrichtete "sein Gebet auf dem Grabe des h. Angisolsus, seinen Beistand und "seine Fürsprache erstehend. Nach diesem zog er mit einem kleinen "Trupp Soldaten zu einem in der Nähe von Amel belegnen Ort, "während die übrigen seiner Leute verschiedene Engpässe im Walde "beseth hielten. Er begegnete einer alten Dame, die ihr Erstaunen "darüber ausdrückte, ihn mit so wenigen Leuten zu treffen, ihm

<sup>\*)</sup> Berth. T. II. p. 196.

"rieth, beren mehrere an sich zu ziehen, und thm einen vollständigen "Sieg versprach; wenn er ihrem Rathe folgen wolle. Mit Gute "hörte Carl bieselbe an und burch bie Freundlichkeit bes Fürsten "erfreut, sprach sie folgendermaßen zu ihm:

"Leget nicht gnädiger herr so viele hinterhalte, das Land in "dem ihr seyd, welches von Bergen durchschnitten, erlaubt ihnen "nicht ihre Armee zu theilen; allein macht ein beträchtliches Corps "aus dem größten Theile eurer Soldaten, und stellt sie zum Aus"gange des Waldes auf. Jeder Reiter soll sein Pserd mit Blättern
"(Baumästen) verhüllen, und er selbst soll mit einem Baumaste
"bedeckt sein, ebenso wie die Fußgänger, und Morgen beim Anbruch
"des Tages ziehet gegen den Feind in langsamen Schritten und
"ohne Geräusch, und ich versichere euch, daß ihr den Sieg davon
"tragen werdet.

"Carl mag biese Dame als einen, vom himmel gesandten "Engel betrachtet haben, um ihm einen guten Rath zu ertheilen, "oder auch mag diese Kriegsführung ihm annehmbar geschienen ha"den, er setzte sie in Bollzug. Kaum sieng der Tag zu grauen "an, verließ er das Gehölz und näherte sich den Feinden. Der "Zug war langsam, und unvermerkt kam man in die Nähe. Die "Schildwachen glaubten der Wald käme über sie hergefallen, und "ein solches Schauspiel machte sie unschlüssig was sie thun sollten. "Rach Einiger Meinung war's eine Berblendung oder Phantom, "nach dem Urtheile der Anderer eine Wirklichkeit.

"Unterbessen ließ sich bieser scheinbare Wald vernehmen und "rückte langsam näher; die Einen wurden von Schreck ergrissen "und schrieen, zu den Wassen im Lager; die Andern ergrissen die "Wassen, blieben aber ohne Ordnung. Sobald endlich Carls Sol"daten bis in den Wurfschuß kamen, warsen sie ihre Aeste ab, wo"mit sie und ihre Pserde gedeckt waren, grissen zum Säbel, und
"der vermeintliche Wald erschien plöglich als eine fürchterliche Ar"mee. Sie rennen in's Lager der Neustrier, wo sie noch einen
"guten Theil im tiesen Schlase sanden, die Erstbegegneten tödteten
"sie, steckten die Zelte an und hieben die Bindstrick ab, und bringen

"überall Schreden und Tod. Das Geschrei und Wehklagen er "weckt birjenigen, welche noch schlafen, alles macht sich auf bir "Beine, und Niemand streitet, alles ist in Unordnung und Niemand "besiehlt, alles slicht und Niemand benkt daran, sich zu vertheidigen "Endlich verschwand Alles im Augenblicke, und Fürst Carl blich "Meister der Lagerstelle, so wie einer beträchtlichen Beute. So weit Bertholet.

#### S. XXIV.

Alle flohen auf allen Beinen aus dem verhängnisvollen Amler-Walde und wie in einem Athem bis aus den Ardennen in Reustrien hinein, wo sie sich von dem panischen Schrecken bei Amel in etwas erbolten.

Durch diesen Sieg an dieser Stelle hatte Carl ben Grund zu seiner Größe, zum Carolingischen Königs- und Kaiserstamme ber Franken gelegt.

Satten die Auftraffer ichon fruher ihr Aug auf ihn, als Befreier gerichtet, so saben sie ihn jest als ein Engel an, ber gekommen war, sie, wie burch ein Wunder aus ben Sanden ber Reuftrier zu retten.

Alle erklärten sich nun offen fur ihn und eilten unter beffen Fahne, woburch er in Stand gesetht wurde, in dem darauf folgenden Jahre dem Chilperic und Rainfroi in Neuftrien selbst feinen Besuch abzustatten.

Eine Begebenheit, welche sich in ber Schlacht zu Amel ereignete, kann ich bier nicht übergeben, ohne sie bem Leser mitzutheilen. Ju Amel war schon damals eine Kirche, welche die Abtei
Malmedy baselbst, auf den Grenzen ihres Territoriums hatte erbauen lassen \*).

Befanntlich waren in jener Zeit und bis zum Mittelalter bit

<sup>\*)</sup> Die Kirche zu Amel und jene zu Beimerelirchen bei Luremburg, welche wohl baffeibe Alter haben, find bie alteften, die man im hochlande bes Arbennenbistritts tennt.

Rirchen Freistätte, so, daß auch die größten Berbrecher in benfelben frei und unangreifdar waren. Während dem Schlachtgetümmel benutzten mehrere Neuftrier dies Afyl, rannten dem Bethause zu, so, daß es überfüllt wurde. Einer von Charls Neiter,
der vorbei eilte, hieb einem Neustrier, der zunächst an der Thure
stand, ein Bein ab. Nach beendigter Sache ermangelte der Berletzte nicht, dem Prinzen seine Beschwerden hierüber vorzutragen.

Charl ließ sogleich Beibe zu sich bescheiben, um Recht zu sprechen. Der Berklagte stellte bie That nicht in Abrede, bemerkte aber dabei, daß es nicht in der Kirche, sondern auf der Kirchethurschwelle, beim Einspringen desselben, geschehen, er musse sich daher sein Unglück selbst zuschreiben, weil er nicht so geschwind wie die Uebrigen davongelausen sei.

Der Herzog lächelte über biese ersinderische Entschuldigung und ließ die Sache auf sich beruhen. — Es ging dem Chisperic im Lager bei Amel, wie dem Nabuchodonosor in seinem Palaste. Als er hier schwelgte und im Rausche die h. Gefäße profanirte, schrieb ihm eine unbekannte Hand das Mane Tezel Phares an die Wand.

Charl folgte, wie schon erwähnt, im folgenden Jahre dem Chilperic und Nainfron in Neustrien, schlug dieselbe in einem hisigen Treffen zu Inchi, drei Stunden von Chambrai, und drang bis Varis vor.

Chilperic mit seinem hofmayer war nach Aquitanien geflüchtet. Der herzog Eudes von Aquitanien hatte eine starke Armee zussammengebracht, um dem jungen helden die Spige zu bieten, allein auch er wurde geschlagen und genöthigt, sich dem Sieger Chilperic auszuliesern, aber er überlebte sein Geschick nicht lange, obschon er wohlwollend und mit allen Ehrenbezeugungen von Charl ausgenommen wurde, und starb 720.

# S. XXV.

#### Der Türkenfrieg.

Die Kriegezüge und helbenthaten bes Charl von 720-732 hier anzuführen, gehört nicht zu meiner Privatgeschichte. Eudes, herzog von Aquitanien, hatte ben Frieden, welchen er mit Charl geschlossen, gebrochen, wurde aber 731 in zwei förmlichen Schlachten völlig besiegt und unterwarf sich bem Sieger, bessen Gnade

er angefleht batte.

Doch diese Unterwersung war nur scheinbar und ber Berzog von Aquitanien suchte sich wieder zu bewaffnen. Um den erlittenen Schimpf zu rächen, nahm er aber seine Zuslucht zu einem schändlichen, verzweiselten Mittel. In Spanien hatten sich die Saracenen (Türken) niedergelassen und bildeten ein mächtig gefürchtetes Bolf, welches mit der Habsucht den unversöhnlichsten haß gegen das Christenthum verband, und schon lange ihre Blide Fraustreich und Belgien zugewandt, um diese Länder ebenfalls su sich in Beschlag zu nehmen. Der Herzog Eudes, für sich allein seiner Ihnmacht bewußt, gegen Charl zu streiten, hatte die Schwäche, diese Saracenen zu seiner Hülfe herbeizurusen, was diesen eine willsommene Einladung war.

Wie verheerende Heuschrecken Schwärme überzogen sie die Allpen mit Frau und Kindern, mehr als 400,000 an der Zahl, überschwemmten Langedoc und Gasconien, wo sie alle mögliche Berheerungen anrichteten. Eudes, der nun zu spät einsah, wors auf es eigentlich abgesehen, konnte nirgends mehr Hülfe suchen, als bei Charl selbst, dem es anfänglich gelten sollte, und ihm blied nichts anders übrig, als denselben zu bitten, ihn von diesen seinen Besteiern zu besteien, indem diese es nicht nur auf seinen Untergang, sondern auf den der ganzen franklichen Monarchie abgessehen bätten.

Charl begriff sogleich die Gefahr, die sein Muth nur noch erhöhte, sammelte eine ftarke Armee Austrasier und Deutsche und eilte ben Franken zu Gulfe.

Beide heere trasen in der Gegend von Poitiers zusammen, und beiderseits wurden Borkehrungen zum Angrisse gentacht. Sieben Tage verstrichen mit kleinen Gesechten und beiderseits glaubte man zu siegen. Besonders waren es die Saracenen, welche eine weit größere Anzahl Streiter hatten, die sich zum Boraus mit dem Siege schmeichelten. Die Schlacht begann endlich. Die Deutschen, welche von hohem Buchse waren, saben beinahe verächtlich auf die Fürsen als Männchen (Pygmeen) herab und richteten ein furchtbares Blutbad unter benselben an; allein sobald die Reihen der Saracenen gebrochen wurden, wurden sie wieder ergänzt. Alles siel unter den Streichen der Austrasier und Deutschen, alles schwamm im Blute, und bennoch verloren die Türken seine Hand breit von ihrer Stellung. Der schreckliche Kamps hatte mehrere Stunden angehalten, bis endlich Eudes der Sache eine andere Bendung gab und den Sieg entschied.

Nach Charls Weisung überfiel bieser plötlich bie Frauen und Kinder der Saracenen, die sich im Rüden, hinter ihrer Urmee befanden, und hieb sie in Stude. Das Geschrei, welches nun von dieser Seite erscholl, brachte Entmuthigung in das Saracenen-Heer, welches nun auch dafür hielt, es wurde vom Nüden her angegriffen, und sie siengen an zu weichen.

Abberam, ihr Anführer nöthigte sie zurudzukehren und ihre Pflicht zu thun. Ein neues Blutbad begann. Charl durchstoh die Reihen der Seinen, sie durch That und Zusprache ermunternd. Das Schreckenbild des Todes zeigte sich allenthalben, nichts als das jammernde Schreien der Sterbenden wurde gehört; niemand wurde geschont. Endlich wurde Abberam selbst getödtet, wodurch die Saracenen allen Muth verloren und die Flucht ergriffen.

Man halt bafur, bag in biefer Bolferschlacht, welche 732 ftatt hatte, 375,000 Turten gefallen, bagegen nur 150 Chriften geblieben seien.

Diese Angabe scheint etwas übertrieben, und soviel ift nur aus bem Ganzen gewiß, bag unfer helb bei Amel, auch hier Türkenbezwinger wurde, und ihnen eine fürchterliche Niederlage beibrachte,

so, daß die Reste dieser großen Armee sich ungesaumt wieder über die Alpen zurückstückteten und niemals mehr Lust hatten, zurückzufehren. Nach dieser Schlacht geben ihm die Schriftsteller den Beinamen Martel (Hammer), weil er die Türken hier zerschmettert habe. Auf den Ausgang dieses Kampses sah nicht nur Austrassen, Neustrien, überhaupt Frankreich, sondern Deutschland und gang Europa, wie zweiselhaft der Sieg, so unberechendar waren die Folgen desselben.

Hätte ber Sieger bei Amel nicht seine ganze jugendliche Krast, sein ganzes militairisches Talent entwickelt, wer weiß, ob wir heute nicht in Europa so gut türkisch wären, wie es die zu Constantinopel sind?

Es ist kaum glaublich, wie alle ben aus biesem Kampfe siegreich herausgehenden Charl mit Lobeserhebungen überhäuften, und
als ihren Netter begrüßten. Die übrigen Kriegs- und heldenthaten
bis zu seinem Tode aufzusühren, sind nicht für eine Lokalgeschichte,
wie die meinige, geeignet und ich begnüge mich daher hier nur
noch zu sagen, daß er 9 Jahre später, 741, als ein großer Fürst
Frankreichs das Zeitliche nach 25jähriger Regierung verlassen.

## S. XXVI.

# Was erinnert uns heute noch in der Gegend an den Feldzug des Charl bei Amel.

Rach biesen kurzen Sauptzügen bes thatenreichen Lebens uns fere Bergogs ware nur noch zu untersuchen, woran sich bas Anbenten zu bemselben von Amel fnüpft.

Die Chronifschreiber jener Zeit spenden uns noch immer, wie wir's gesehen, über biese, für unsere Gegend so geschichtliche Begebenheit sparsames Licht, und wir durfen baher, um zur völligen Ueberzeugung zu gelangen, andere Beweismittel noch nicht ver-

schmähen. Dertliche Benennungen, Boltsfagen, Die muffen ihre Dienfte thun.

Zuerst und vor Allem ist hier zu untersuchen, was bies für eine Dame gewesen, welche von Amel kam und Charl ben guten Rath ertheilte?

1) Der ungenannte Chronisschreiber sagt: "von da (von Mal"medy, wie er den heil. Angisolsus verehrt hatte) beschseunigte er
"seine Reise und kam an den Ort, den die Bewohmer Rena
"nennen, daselbst verweilte eine Landdame von großer Abkunst,
"welche von Amel gesommen war. Diese wußte, daß Charl vor"handen sey, wunderte sich über die geringe Anzahl seiner Truppen,
"ersorschte die Ursache hierüber, und nachdem sie diese ersahren, hielte
sie dessen Kriegsplan nicht gut\*).

Als zuverläßig fann man annehmen, baß zu Anfange bes 8 Jahrhunderts bie Landbamen nicht zahlreich in ber Gegend gewesen.

- 2) Läßt sich als ausgemacht zum Boraus setzen, daß die Dame bem Charl nicht unbefannt, nicht fremd, wenn gar nicht befreundet gewesen; benn wie hätte eine fremde ungefannte Dame ben Muth nehmen können, sich Charl in diesem seinem Berhältniß zu nähern? Wie sich erfrechen, bessen Truppenanzahl und Kriegsplan auszutundschaften?
- 3) Mußte biese Dame, welche von Amel fam, genau mit ber sorglosen und vernachläßigten, zerstreuten Haltung ber Neuftrier, in ihrem Lager vertraut gewesen seyn.

Wie hatte fie sonft Charl biesen abentheuerlichen Rath geben, wie ihm ben Sieg zum Boraus versprechen können? Endlich hatte Charl gewiß nicht bies, an bas Unmögliche grenzende Waffenstüdgewagt, ware er nicht aus zuverläffigem Munde von allen Um-

<sup>\*)</sup> Anonymus ib. Inde maturans iter, venit ad locum, quem, Ronam vocant incolae, ubi manebat quaedam, quae venerat ab Amblava magna mater-familias industriae. Hac sciens adesse Carolum, miransque paucitatem militum, causam quoque quaerit; cognitaque, non bone sic etc.

ständen im Lager der Neustrier genau unterrichtet gewesen. Max muß daher als außer allem Zweifel annehmen, daß biese Dame dem Charl wohl bekannt, seine innigst vertraute Freundin war.

# S. XXVII.

# Bertrade ober Berta, wie sie auch genannt wird.

Ich mußte mich sehr irren, wenn ich bie Bertrade fur biefe ungenannte Matrone hier unrichtig angabe. Meine Grunde fur biese Behauptung sind folgende:

Diese Bertrade, beren Abkunst sicher, wenn auch nicht genar erwiesen, hohen Ranges war, besaß in der Umgegend von Prüm eine bedeutende Landesstrecke, welche sich nördlich bis zur Duell der Ure ausbehnte, als Appanage, Absündungsgut. Diese Bertrade wohnte zu Mürlenbach, wo man noch die Trümmer ihres Schlosses sieht. Dieselbe hatte gewiß nichts eiliger zu ihun, als den Reustrier König, Chilperic, welcher sich an den Grenzen ihres Besisthums gelagert, daselbst zu besuchen, demselben ihre Unterthänigkeit, sowie ihre Basalenpslicht zu erzeigen; wenn sie nicht alle ihre Besistungen verlieren und sich selbst aller Gesahr ausstellen wollte.

Bei dieser Gelegenheit konnte sie ben Chisperic, wie Judit ben Holosernus kennen lernen, und mit bem ganzen Berhältnisse im Lager bis in's Innerste vertraut werben, und beschalb Charl, ben sie, und zwar wie's scheint, nicht unerwartet auf ihrer Rudreise traf, alle gewünschte Aufschlüsse ertheilen.

Bertrade stiftete 3 Jahre später, 720, auf ihrem Eigenthume bie Abtei Prum, wahrscheinlich zur Danksagung, baß ihre Rathschläge bei Amel so gludliche Folgen gehabt.

Diese Bertrade war die Großmutter ber Bertrade selben Nasmens, Königin und Kaiserin, Gemahlin des Pepin, der im dritten Grade von Charl Martel abstammte, also sicher eine nahe Berswandtin, wenn nicht selbst Schwester des Charl.

Allein man möchte mich fragen, warum der Chronisschreiber diese, gewiß allgemein gekannte und ihm sicher nicht unbekannte Matrone nicht mit ihrem Namen angegeben? Ich frage, warum hat der Geschichtschreiber sich selbst nicht genannt, seinen Namen verschwiegen? Und ich antworte, die schwankenden Zeitverhältnisse gestatteten keines von Beiden.

#### c. XXVIII.

# Die Örtlichkeit von Amel und Manderfeld.

Manderfeld ist 2½ Stunde östlich von Amel abgelegen. Diesem Dorfe gegenüber ist der Engelsberg, ¼ Stunde nordöstlich die
Ure hinauf der Turmbach und daran der Ort, genannt im Laar,
10 Minuten weiter, auf einer leichten Anhöhe das Dörschen Bertrade. Stellen wir dies zusammen, sassen es richtig auf, dann
werden wir die Ueberzeugung gewinnen, daß es hier war, wo
Charl seine Truppen zusammenzog und sich auf den morgenden
Tag zum Kampse vorhereitete.

- a) Die Entfernung von 21/4 Stunde paste zu Diesem Stratageme.
- b) Bertrade mußte hier vorbeifommen, um nach ihrem Wohnfite, nach Mürlenbach zu gelangen, was Charl gewiß nicht unbefannt war und beshalb sie hier auffuchte.
- e) Manderfeld bentet zuverläßig auf biese Begebenheit bin und heißt so viel als: Mahnungefeld, Feldgegend ber Mahnung.
- d) Ueber ben, bem Dorfe gegenüberliegenden Engelöberg führte die Strafe von Umel nach Prum und Mürlenbach. Auf biesem Berge war es wohl wo Charl seine Freundin, welche die himmels-botschaft brachte, traf, und in ihre Nathschläge eingieng:
- e) Das etwas mehr hinauf gelegene Laar (ein, sich weit ausdehnendes, abgestachtes Bergthal) war ganz geeignet, die Truppen zu versammeln und verborgen zu halten.
- f) Das nördlich bicht baranliegente Bertrade gibt ben Ramen bes Engels zu erfennen, welcher bier bem Charl erschienen, und

bezeichnet zugleich die Stelle, wo Bertrade den Ausgang des andern Tages abwartete. Diese Lagerstelle entspricht endlich der Weiseung der Matrone, daß Charl seine Soldaten nach dem Ende des Waldes, im Rücken der Neustrier und nicht vor denselben zusammenziehen soll.

#### Ame 1.

g) Bei Amel ist bas sogenannte Heidenfeld, eine große ebene Kläche, wo wahrscheinlich bas Lager ber Neustrier sich befand.

h) Das erste, bebeutenbste, vielleicht einzige Monument in ber ganzen Umgegend, wenn nicht dem Arbennendistricte, befindet sich auf der Brüde zu Amel; dasselbe stellt nämlich den Erzengel Michael mit gezucktem, flammendem Schwerte in einer, mehr als mannegroßen Figur vor. Wie konnte der Erzherzog Charl von Austrasien, welcher hier die Neustrier, wie durch Gottessinger schlug, trefslicher repräsentirt werden? Wie der Erzengel Michael die aufrührischen Engel zerschmetterte, so zerschmetterte Erzherzog Charl hier mit einem Schlag die Neustrier und warf sie aus Austrassen.

Das erste Denkmal, welches errichtet wurde, zum Zeichen, daß hier die Deutschen die Neustrier (Franken) besiegt und unterworfen haben. Wem hätte es träumen können, daß dieses Siegeszeichen gegen eilshundert Jahre später den fränklichen Grenzen näher gerückt, und nach der schweren Schlacht bei Waterlo und Bellaliance von 1815 daselbst ein eben so bedeutendes, wenn auch nicht ähnliches Signal für die Franken errichtet wurde. Nur mein Bedauern muß ich hier noch ausdrücken, daß dieser, ungekannt gewordenen, so hochwichtigen, bedeutungsvollen Statue keine Ausmerkssamkeit gewidmet wird, welche, symbolisch den Willen und die Krastsfähigkeit der Austrasier und Deutschen, von so viel Jahrhunderten her offenbar kund gibt.

Dies Denfmal treuer Anhänglichfeit und beutscher Tapferkeit, wie uns die Geschichte, meines Wissens nach, kein ähnliches Beispiel bietet, daß 1200 Deutsche und Austrasier, 20,000 Franten, in

beren Mitte fich ihr Konig und hofmaper befanden, in ihrem Lager aufgehoben, in Unordnung gebracht und ganglich gefchlagen hatten.

Jest, wo man ben beutschen Sinn burch berartige Monumente zu heben und zu beleben sucht, möchte man bieses, bas
älteste und schönste Densmal beutscher Treue und Helbenmuth,
nicht übersehn, sondern von seiner Rusne retten, was mit geringen Kosten geschehen könnte. Jeder Deutsche würde es mit
Achtung ansehen, durch dasselbe für's Baterland belebt werden.
Nun wäre noch der Ort des Märtyrthums des h. Angisolsus aufzusuchen.

Angeleborf ist ja wieber auf bem Wege von Malmedy in etwa einer Stunde Entfernung gelegen. Weit konnte diese Stelle nicht von Malmedy entfernt sein; denn die Mönche fanden noch, bei Aufnahme des Leichnams, die Erde mit dem Blute des Heistigen benäßt. In der Bergschlucht von Angeledorf, dessen Bernnung hierauf Bezug hat, war es also, wo man dem Angilolfus auflauerte und ihn tödtete. Bielleicht und aller Wahrscheinlichseit nach giebt die jesige Kirche in Angeledorf die Stelle an, wo der Heilige gefallen, surs Wohl seiner Heerde und die Ehre Gottes sein Leben hingab.

Endlich bliebe noch eins, was zur Sache beitragen könnte, zu berücksichtigen, nämlich bas Palatium regium in Manderfeld Folgende Urkunde läßt keinen Zweisel übrig, baß zu Manderfeld ein frankisches Palais royal (Schloß) gewesen.

Betrade, wie wir sahen, war die erste Gründerin der Abtei Prüm, aber Pepin stistete sie fürstlich. Der Chronisschreiber Heinzich Brand, Mönch in der Abtei Prüm, sagt über den Bau der Rlosterfirche daselbst (er schrieb 1636) solgendes: "Der Tempel, waus Hausteinen, die durch wundersame Kunst zugearbeitet worden, wwurde von Pepin in Zeit von 30 Jahren erbaut, und von Charl wem Großen seinem Sohne, zur Bollendung gebracht. Papst "Leo III., der höchste Oberhirt, hat dieselbe in eigner Person, mit "Beistand und in Gegenwart sehr vieler Cardinale, Erzbischöse und "Bischöse, an der Zahl 300, eingeweiht und mit vielen Privile-

"weiner aus den Cardinalen unterwegs frank, starb und wurde in "dem föniglichen Schlosse zu Manderfeld, welches vier Stunden won Prüm abgelegen, beerdigt, derselbe erschien aber bei der Weihe "mit den lebrigen. Nach beendigter seierlicher Handlung ver"schwand er den Augen der Anwesenden." Die erste Kirche (d. i. jene von Pepin) muß unsprünglich ein Prachtgebäude gewesen sein, welches sowohl der Macht dessenigen, der es aufführen ließ, als der Majestät des Allerhöchsten möglicher Weise zu entsprechen strebte. Vom heiligen Vater selbst, in solchem Gesolge, mit solchem Prunt wurde keine Kirche diesseits der Alpen, nicht einmal der deutsche Kölner Dom, eingeweiht.

Wenn gesagt wird, Pepin babe, 30 Jahre gur Erbauma biefes Tempele verwendet, und fein Gohn Charl, ber große Raifer, ihn vollendet, muß man aber bie Einrichtung bes Rloftere bingurechnen. Gemäß ber Stiftungs : Urfunde von 763 mußten 300, fage breihundert, Monche bier Tag und Nacht ununterbrochen Chor halten. Diese Monde wohnten urfprünglich in besondern, um bie Rirche gelegenen Cellulen. Man rechne nur noch bie um umgänglich nöthigen Deconomie : Gebaute und bie Wohnstätte fur bas zahlreiche, unentbehrliche Bedienungsperfonal bingu, und man wird gefteben bag bie erfte Unlage fich bis zur Brude binab ausbehnte und ben größten Theil bes Flächenraums, worauf fich jest bie Rreioftabt Prum befindet, umfaßte. Die alte Rirche ftand gerabe auf ber Stelle, wo ber heutige Rirchhof unter Prum ift, und man fing am 6. Mai 1748 mit ber Abbrechung berfelben an, wie am Eingange jener Chronif von fremder Sand gemelbet wird \*). Sie hatte zwei Thurme, und genau bie Form ber jegigen Pfarr-, ursprünglichen Rlofterfirche gu Prum.

<sup>\*) &</sup>quot;Anno domini 1748 6ta Maji inceperunt Monasterium destruere ad "aedificandum modum ex liberalitate et gratia Rmi et illustr. D. Do-"mini Franzisci Georgii a Schoenborn, archiepiscopi Trevirensis "qua administratoris prumiensis. Deus finem fit.

Das königliche Landschloß zu Manderfeld und bie großartige Stiftung der Abtei Prüm entstanden zur selben Zeit und hatten denselben Grund ihres Entstehens.

Manderfeld war es, wo Charl bie für sich und seine Nachfommenschaft so wichtige, so entscheidende Mahnung erhielt.

Diese Stelle, wo ber Herzog von Auftrasien sich in ber bebenklichsten, verzweiselksten Lage befand, aus welcher er wunderbar durch die Weisung und ben Rath der Bertrade gerettet wurde \*),
wollte er nicht nur durch Lokalbenennungen und der einzelnen Begebenheiten und Stellen bezeichnen, sondern durch ein eignes Schloß
den Platz, wo ihm jener Nettungsstern aufging, wo der Grund
zu seiner Herrschaft und Größe seiner Nachsommenschaft gelegt
wurde, auf alle Zeiten übertragen und verewigen.

Bertrade ihrer Seits hatte gewiß Ursache, bem Allerhöchsten wegen dem bei Amet so glücklich ausgeführten Wagspude ein Danksopfer zu bringen, was sie auch nicht vergaß, sondern im dritten Jahre nachher die Abtei Prüm stiftete. Die Carolowinger erstannten nicht nur die guten Dienste der Bertrade, sondern auch den Finger Gottes in der ganzen Sache an, weshalb sie das von Bertrade auf ihrem Eigenthume fromm begonnene Werf mit

<sup>\*)</sup> Boltefage über bie Schlacht bei Amel. Gemäß berfelben follen Die Turfen bis nach Amel, bie Chriften verfolgenb, vorgebrungen Der Chriften fei nur ein Rines Saufden gemefen, welche, bie Uebermacht bes Feindes einsehend, ihre Buffucht gum Gebet genommen, worauf ihnen in ber barauf folgenben Racht ein Engel erfcbienen, ber fich felbft an ihre Spite gefiellt, Alles bor fich niebergemacht und fo bie Meine Chriftenfchaar jum Rampfe ermutbigt und ben Turten einen folden Schreden eingejagt haben, bag fie bafur gehalten batten, ber Balb fame über fie bergefallen. Auf ber Ameler Brude foll man fich begegnet und ber Engel ben Turten ben lebergang verwehrt haben. Die an biefer Brude gefallenen Chriften batten bas Angeficht himmelwarts, bie Turfen hingegen jur Erbe gewandt. Die Sage enthalt Bahres: 1) bag. bie Reuftrier fich auf biefem ihrem Buge ale Unglaubige, als Turten benommen; 2) bag Charl, ber nachherige wirfliche Turtenbefieger, bier ben Grund bagu gelegt.

so königlicher und kaiserlicher Pracht ausführen ließen, daß die Abtei Prüm auf einmal zu einer unerhörten, beinahe unglaublichen Größe sich erhoben hat.

Das fonigliche Schloß ift vor unnachweislichen Zeiten, boch febr mabricheinlich beim Emportommen bes britten Roniastammes ber Franken, fpurlos untergegangen, und bie Abtei Brum mit bem Ende bes 18ten Jahrhunderts, nach manchen Menberungen und Bechselfällen ganglich eingegangen! - Das Schloß zu Manberfeld foll auf bem Plate gestanden baben, wo beute bas fogenannte reges Saus fieht, beffen Benennung felbft barauf binbeutet. Etwas ober bem Pfarrbaufe, in einem Ader, ift ber Rosengarten, welcher beutlich barauf hinweift, bag vormals bier eine besondere Pflangung angelegt gewesen mar. Merkwürdig ware nur noch zu wiffen, wo bas Grabmal bes zu Manberfelb beerbigten Carbinals zu finden fen? Die jegige Pfarrfirche zu Manderfeld ift ihrer urfprunglichen Bauart nach febr alt, und ich trage fein Bebenfen, biefelbe als Schloftapelle anzugeben. Dber follen wohl bie Franken = Ronige und Raifer, welche mit fo vielem Aufwand und Glang bie Abir Prum grundeten, fich nicht bier, an ihrem Schloffe, ein Bethaus für fid und ihre Dienerschaft errichtet haben? - Das chen Be fagte ift auch auf die Pfarrfirche zu Thommen anwendbar, berm ursprüngliche Bauart mit zwei Nebenschiffen ein febr bobes Alter Dieje beiben Rirchen fint, außer ber gu Umel und beurfundet. Weimerefirchen, nach meinem Dafürhalten als bie alteften Rirchen ber Wegend zu betrachten, benen fene vom Salfenfteiner Schlof noch anzureiben ware. In einer biefer Rirchen muß baber bas Grabmal jenes Carbinals fich befinden.

# S. XXIX.

## Unterabtheilung des Bitt: und Ardennengaues.

Die großen Distrifte wurden unter Carlovingischer herrschaft in fleinere Gauen, Pagos ober Comitaten zertheilt; hierseits entftanden im

- a) Bittgau ober Gifelgau und Carasgau;
- b) Arbennengau, bas Comitatus Becelini, Beflinger Comitat, Graffchaft.

In der Stiftungsurfunde ber Abteien Stavelot und Malmedy von 650 geschieht feine Meldung von dieser Unterahtheilung, und in der Stiftungsurfunde ber Abtei Prum von 720 ift dieselbe zwischen den Grenzen bes Bitt= und Arbennengaues gelegen.

Bei Bertholet fommen als in Pago effins T. II. pieçe Just. XII. sarabodis villa, p. LIX Bettinga, wo es aber in pago eislensis heißt. Lettere Urfunde ist vom Jahre 845 datirt und bei Bertolet T. III. pag. XXI. kommen mehrere Ortschafzten als in pago Eislia gelegen vor.

Ferner finden sich im Chartularium prumiensi verschiebene Stellen als im Eiselgau belegen: Tundesdorf, Brunvillare, Vorseld, Dalaheim, Sunderheim, Feia, Juveri, Mernesheim, Geslichesdorpt, Adagaone, Lindresdorpt, Namerestorp, Chupitisladon.

Im Carosgau Pronsfeld, Remarvilla etc. etc. Wallisvillere (Waxweiler) wie es in der Urfunde vom 11. und 12. Jahrhundert vorfömmt, und soviel als ein Thalgehöf bedeutet, war im Bittgau gelegen, also klarer Beweis, daß zwischen Pronsseld und Waxweiler diese Grenze sich befand. Das Bestlinger Comitat umfaßte die ganze Gegend der Herrschaft Reuland (Noplant, Roisland, wie es in alten Urfunden richtig vorfömmt, und soviel als Königsland, Kronland, terra siscalina bedeutet) wie diese bis 1794 bestanden.

Die Länderstreden, welche die Krone an die Abtei Prum, Stavelot und Malmedy abgetreten, waren von aller weltlichen Macht exemptirt und wurden von diesen Conventen in aller und jeder Beziehung regiert und verwaltet. Die Bewohner des Thommener Districte wurden ehedem Gröveländer (Grafenländer), als welche durch, von den Königen bestellte Grasen verwaltet wurden, im Gegensatze zu den Uedrigen der Umgegend, die unter geistlichen Fürsten standen, so genannt. Diese ursprünglichen Grafen mögen theilts zu Besling, theils zu Greveldingen (Gräfeldingen) gewohnt haben, worauf die Benennung des Letzern hindeutet, so wie die anfängliche Benennung des Comitats für Ersteres spricht. Durch diese Länderabtheilungen und Unterabtheilungen siel gegen Ansang des Sten Jahrhunderts das Ardennen-Comitat zu Sahn weg. Prüm wurde an und für sich, so wie durch seine Besitzungen der Endpunkt des Bitt-, Casros- und Eiselgaues und des Beslinger Comitats.\*)

# S. XXX.

## Die Abtei in der Gegend von Prum.

Die Abteien von Stavolet und Malmeby hatten zwar noch, nach ihrer Grenz-Reduction von 672, (das Convent und der Abt hatten nämlich den franklichen König Childeric gebeten, er möchte ihnen ihre Gutebestigungen von 12 auf 6 Stunden reduciren,

<sup>\*)</sup> Die Etimologie ber Gifel wird verfchieben bebucirt. 1) von Guland, Debland, ungebautes, unwirthbares land. Dies miberfpricht geradezu ber Beschichte; benn querft murbe biefelbe von ben Romern burch leberfiedelung, wie wir gefeben, angebaut. 2) von Gufolen, Gufüllen, wovon bie Borderfilbe griechifch (fcon beißt) und in ber Bufammenfegung fo viel als: fcone, junge Pferbe bedeuten foll. Gebr viele örtliche Benennungen find aus lateinifden und beutiden Gilben jufammengefest, ober latinifirt, weil bie Bewohner nebft ber beutschen auch bie lateinische Sprace einigermaßen fannten, aber nirgende finde ich ein guverläffiges Beifpiel von einer folden griedifden Bufammenfegung, und in ber Gefdichte eine folde bortreffliche Pferbezucht gerabe in biefer Gegend, wodurch fie ibre Benennung erhalten baben follte. In ber Benennung biefer Wegent felbft : infinis pagus, infinibus pagus, bie bis jur Mitte bes 11ten Jahrhunderts icon mit bem Ausbrude Eifliae pagus urfundlich murbe, liegt flar bie etimologifche Bedeutung berfelben. Go wie bie Abtei Prum auf ben Grengen ber Arbennen (in finibus Ardennae), eben fo mar biefer Bau auf ben Brengen berfelben gelegen und murbe baber mit Recht ein auf ber Arbennengrenze belegener Gau genannt, und gwar im Wegenfage jum Arbennengau, von beffen Grengen er anbob.

was er auch gnädigst bewilligte. Ich enthalte mich, biefe Grenze bier genau zu bezeichnen, nur bemerte ich, bag ber große Stein auf ber Beibe, von bem fo viele Sagen in ber Begend vorhanben find, ale Grengftein jener Linien biente,) eine bebeutenbe Landesstrede, und behnte ihre geiftliche Jurisdiction bis bierbin an bie trierische Grenze noch 1794 aus, erreichten aber bei meis tem nicht die Bobe und Ausbehnung jener von Brum. Diefe Benedictiner-Unftalt, welche Bertrade anfänglich mittelmäßig und beicheiten gegrundet, wurde balb baruf von Charl Martelle Rachfolger, Pepin und Carl Raifer bem Großen nicht nur vermehrt, fondern bis ins Unglaubliche erhoben. Desgleichen wetteiferten gleichfalls bie Großen, jenes fonigliche und faiserliche Bermächtniß nach Rraften noch zu vergrößern. Die Ungabe ber Buter, Renten, Berechtigungen, Freiheiten zc., welche biefelbe in Franfreich, an ber Mofel und Saat, am Dber=, Mittel= und Unterrhein, an ber Maag, in Deutschland, ja in Schweben, ge-Schweige in ber Gifel batte, mußte Jebem bochft übertrieben, ja fabelhaft vorfommen, wenn nicht hierüber ein authentisches, fpecielled Bergeichnig vorlage. \*) Rur bas Benige, mit bem Gangen verglichen, was biefe nicht nur fur bie gange Wegend, fondem fur Die Rheinproving merkwürdige Abtei vor ihren Thoren und bierfeits eigenthumlich befeffen, will ich nur berühren.

Dies kleine Besithum bestand in der Landesstrede zwischen ber Ure und Niems, von deren Ursprunge bis nach Körperich (Rehrgrenze bin ich, denn hier begrenzt sich die Grafschaft Bianden, herrschaft Falkenstein, die Abtei Prüm und Abtei Echternach) hinab. — hierüber läßt und das Güterverzeichniß des Casarius

<sup>\*) &</sup>quot;Der Graf von Bianden besitt offenfundig den britten Theil der "Abtei jenseits des Killflusses. — Der Gerichtshof von Beis, "welcher auf der Prume gelegen, der hof von Mettendorpht, der "Hof von Daleiden, nebst der Umgebung um das Schloß Dasburg, "der hof Manderscheid bei Barweiler, das Patronatsrecht der "Lirchen Bastenach, Mettendorpht, Daleiden, Beis, Killburg 2c.

feinen Zweisel, Cap. XXIX. b. — Dann behnte sich senes Bestigthum jenseits ber Ilre über Weiswampach, Holler, bis Basternach aus. Zu Bastenach hatte die Abtei das Patronatsrecht, und baselbst wie zu Holler bis 1794 ihre Kellnerei, obschon andere Herrschaften die Gegend von der Abtei zu Lehn trugen. Wampach und Bastenach\*) sind in dem Güterverzeichnis der Abtei Prüm von 893 ausdrücklich und speciell als Eigenthum derselben angesührt. Das außerordentlich große Bermögen der Abtei Püm, deren Geschichte dem Lokalgeschichtssorscher für diese Gegend nicht fremd bleiben darf, indem diese von 763 allen Stoff zur richtigen Ausstaliung und Beurtheilung der Einzelnheiten darbietet, wurde noch durch den Kaiser Lothar II. beträchtlich vermehrt. Dieser Kaiser, welcher sehr lange Frankreich in Bereinigung mit Deutschland regiert hatte, sand es räthlich, nachdem er seine ungeheuern

<sup>\*)</sup> Etimologie von Baftenach ober Baftonge. - Der Abt und Chroniffcreiber Bertels ju Echternach leitet biefelbe von einem beutschen gurften Batanach ber, welcher fich bier querft ein Jagb folof foll errichtet haben. Diefer Anficht verfagt Bertholet T. IV. p. 443 feine Beiftimmung, und awar mit Recht, benn fcmerlid fann man fich überreben, bag bie Franten-Ronige einem fremben beutschen Fürsten erlaubt batten , bier in ihren Staaten ein Jagbfolog ju bauen, ober gar eine Rieberlaffung ju grunben. hatte bies bei einer befondern Beranlaffung gefchehen muffen und bie Befdicte hatte nicht gang barüber gefdwiegen. Rach meinem Dafürhalten läßt fich biefe Etimologie mit mehr Bestimmtheit aus ber Befdichte, als aus folden mabrdenhaften Angaben berleiten. 1) ift gewiß, daß jene Gegend bas Eigenthum ber Abtei Prum war; 2) fommt in ber Stiftunge-Urfunde ber Abtei unter anbern Folgendes vor: "Similiter donamus in pago riboariensi illam por-"tionem in Reginbach, quam Bassus noster Aglibertus per bene-"ficium habuit etc. - Desgleichen ichenten wir im Ripuarer Bau "jenen Antheil in Reginbach, ben unfer Obeim (Bassus noster) "ale Benefig im Befige gehabt ze." - Goll baber mohl bas bentige berftummelte Baftenach ober Baftonge jenes abgetretene Erbtheil angeben und fo viel beißen, als: mein, ebebem von meinem Dheim befeffnes Erbe Bassus Appanage, Bassus-Erbe, woraus Baftenach und Baftonge entftanben.

Staaten unter feine Sobne getheilt, fich, nachbem er verschiebene Wechselfalle erlitten, in die Abtei Prum gurudgugieben und bie Mondofutte bafelbft anzulegen. Große Gefchente machte er berfelben und ftarb balb barauf ben 28. September 855. Derfelbe liegt in ber Mitte bes Chors ber Rlofterfirche, welche fich gerade ba, wo beute ber Rirchhof, befand, beerdigt. Bor etwa 20 Jahren wurde bei Unfertigung eines Grabes ein gang ungewöhnlich großer Sarg von Sandstein aufgefunden, ausgegraben und nach Vrum gefahren \*). In bemfelben waren Afche und Bebeine, alles 11ebrige gang vermodert. Aller Bahrscheinlichkeit nach mar biefes bas Grabmal bes großen Kaisers, welcher bier als Religios gestorben und in seinem Monche-Nod beerdigt worden ift. Db-Schon seine Burudziehung von furger Dauer war, und berfelbe nur feche Tage ale Monch bier lebte und bann ftarb, war bies boch für bie Abtei febr vortheilhaft. Richt nur ihr Bermogen, fonbern auch ihr Glang wurde baburch fehr gehoben. Die Aebte ber Abtei erschienen jest als Reichsfürsten und wohnten ben Reichs-Comitien bei. Sie war eine gefürstete Abtei.

# S. XXXI.

## Die Normannen in ber Gegend von Prun.

Durch diese mächtigen, allseitigen Spenden, hatte sich die Abtei in kurzer Zeit zu einer ausserventlichen Höhe geschwungen, und dadurch die Ausmerksamkeit der habgierigen, plünderungssüchtigen Barbaren, der Normannen auf sich gezogen. Durch innere Theis lungen war das Neich immer in Spannung, dies benutzen die Normannen und bereiteten durch erneuerte Einfälle dem Carlowingischen Herrscherstamme den Untergang. Dieser Normannenzug war jenem der Hunnen ähnlich; derselbe richtete schreckliche Berwüstungen in der Gegend an. 881 verwüsteten sie das tongerische

Borrmann, Arbennen, 2. Banb.

<sup>\*)</sup> herr Rotar Scheulen war bamals zugleich Burgermeifter, und ließ benfelben nach Prum bringen.

Gebiet und nahmen die Abteien Malmedy und Stavelot hart mit. Die reiche Abtei Prüm mit ihren Besitzungen wurde nicht vergeffen, wenn auch diesmal nicht zerftört. Dieselben kamen von Holland und der Maas und zogen 882 durch die Ardennen nach Trier, wo sie nichts als Gräuel ausübten und durch Mord und Plünderung Schrecken verbreiteten. Durch diese allgemeine Furcht und Schrecken ermuthigt, erfrechten sich die Barbaren noch mehr, verließen auf Ostertag Trier und wandten sich der Stadt Metz zu, um diese, wie Trier, zu behandeln, was ihnen aber nicht gelang. Bale, Bischof von Metz, glaubte, daß in solchen Alles verwüstenden Kriegen Alles Soldat sein müsse, umgürtete sich mit dem Schwerte, um die Schmach der Religion zu rächen, und der allgemeinen Berwüstung einen Damm zu seinen.

Balo vereinigte sich zur gemeinsamen Sache und zur Abwehr ber Feinde mit dem Erzbischofe Bertulphus von Trier, und Abelard, Grafen der Gegend. Am 10. April kam es bei Remich zur Schlacht. Das Treffen war weder von langer Dauer, noch hartnäckig; Balo wurde daselbst getödtet, alle Uebrigen flohen und die Gegend blieb den Normannen zur Beute!

Wo ware biefes Schlachtfeld bei Remich aufzusuchen? Die gegenüber Remich, auf bem rechten Moseluser gelegene weite Fläche war zu einem solchen Zusammentreffen geeignet. Auf bem Banne von Palzem sindet sich ein großer, fünstlich zusammengetragener Hügel, welcher muthmaßlich die Stelle bezeichnet, wo der Meger Bischof Valo gefallen, vielleicht noch sogar dessen Ueberreste enthält.

Zehn Jahre später aber, 892, fehrten die Normannen, nach bem sie ihr Lager bei Bonn verlassen, vom Rheine her zurud, und wandten sich geraden Begs der Abtei Prüm zu, welche sich kaum von ihrem ersten Besuche etwas erholt hatte, um dieselbe von Grund aus zu zerstören. Um h. drei Königtag trasen sie in Prüm ein; die Mönche hatten von ihrer Annäherung Runde erhalten, und sich meistens geflüchtet. Die Greise, welche nicht entstliehen konnten und die Dienerschaft, welche zur Besorgung der Geschäfte zurückgeblieben waren, wurden alle umbarmherzig ermordet! Drei Tage verweil-

ten sie hier und fleckten bann bas Rlofter, bie Kirche, sa bie ganze Anstalt in Brand, nachbem sie alles rein geraubt und geplündert batten.

Nach ihrem Abzuge noch brannte alles in vollen Flammen mehrere Tage fort, weil niemand zum Löschen mehr vorhanden war. Sie begaben sich von hier eine Tagreise weiter in die Arbennen, wo sich eine große Menge Bewohner auf einem hohen, steilabgehenden Berge in einer neu errichteten Burg (Castrum noviter erectum \*) versammelt hatten, welche für uneinnehmbar gehalten wurde. Dieser Burgberg (Novum Castrum) wurde sogleich erstürmt und Alle waren dem Tode versallen.

Rach diefer fleinen Expedition fehrten die Normannen wieder mit Beute beladen nach ihren Schiffen zurud.

Die Geschichtschreiber geben uns die Lage sener neu errichteten Burg in den Ardennen nicht genau an, es wird daher der Mühe lohnen, hier dies näher zu untersuchen, indem dies zur Gesschichte dieser Gegend gehört.

- a) Dies Castrum noviter exstructum war beim ersten Durchzuge ber Normannen von 881 noch nicht vorhanden.
  - b) Es lag von Prum ab eine Tagreise weit in die Arbennen,
- c) und dann auf einem hohen, steilen Berge (praeminente monte);
- d) Muß biese Burg von großem Umfang gewesen sein, weil sich eine sehr große Menge Bolles bahin geflüchtet hatte (innumera Multitudo vulgi).

Wo foll man nach biesem jene Burg, bie erste über welche wir in bieser Gegend urfundliche Nachrichten haben, suchen?

- 1. Lag diese Burg auf der Grenze ber Arbennen, also nicht nach der Eifel au.
- 2. Nicht im Hoch= und Plattlande, wo man keine folche Bursgen, wie die Beschriebene, antrifft.

<sup>\*)</sup> Bertholet T. II. p. 466.

3. Dieselbe muß sich beshalb in ben steilen Uferbergen ber untern Ure befunden haben.

Reines von allen Schlössern an ber Ure und ber nahen Umgegend entspricht mehr ben Forderungen ber Chronisschreiber, als jenes zu Dasburg. Dasselbe lag

- 1. von Prum ab in ben Arbennen,
- 2. war es eine Tagreise von ba entfernt,
- 3. war bies ein sehr hoher, rundum isolirter Bergkegel, welcher einen sehr ausgedehnten Scheitel hatte, eine große Menge Bolkes aufnehmen und leicht durch Mauerwerf eingeschlossen werden konnte. Ich bin nicht der Meinung, daß mit dieser Burgstelle anfänglich eine herrschaftliche Wohnung verbunden war, was noch für jene Zeit zwedlos gewesen sein würde; sondern der Scheitel dieses Bergkegels war ringsum mit einer Mauer eingeschlossen, um einen seindlichen Anfall abzuwehren, weshalb es auch Castrum, Lager, genannt wurde. Später in der Gegend eingetretene Bersänderungen erhießen erst die herrschaftlichen Gebäude an diesen Burgstellen. Sicher ist's endlich, daß die Abtei Prüm das Castrum zu Dasburg erbaut und die Grasen von Bianden dasselbe nicht als Eigenthum \*), es war lange nach diesem Normannenzuge, sondern als Lehen von derselben erhielten.

Beim ersten Durchzuge ber Normannen, 881, flohen bie Bewohner ber Umgegend wahrscheinlich auf ben Burgberg an ber Irrse, welcher aber wegen seinem allzugroßen Umfang nicht vertheibigt werben konnte, und beshalb verloren gieng.

In jeder Beziehung war der Bergkegel zu Dasdurg weit zweidmäßiger für eine gewöhnliche Bolksmenge zur Bertheidigung, und, nachdem er noch sogar mit Mauern umgeben, komte derfelbe für völlig uneinnehmbar gehalten werden, wie die Chronikschreiber sagen. Durch den Ruf bieser uneinnehmbaren Feste, welche die

<sup>\*)</sup> Caesarius XXIX. Castrum de Daysberck tenet etiam a nobis. Das Schloft Daysberd tragt auch ber Graf von Bianden ebenfalls von uns ale Leben.

Abtei hier errichtet, wurden die Normannen natürlich noch mehr angeseuert, berselben ihren Besuch abzustatten, indem sie voraussehen konnten, daß die Schäge zc. der Abtei dahin gebracht wurden und so sich eine reichliche Beute versprechen konnten, die sie auch richtig nach Hause trugen.

Selbst die Etimologie von Dasburg deutet auf das oben Gessagte hin. In den ältesten Urfunden, welche ich kenne, heißt est: Daysberg, Daysburg, Da – ys – durg, das ist der gemeinsschaftliche Sammel = und Bertheidigungsplaß, und will so viel sagen, hier und nicht mehr auf dem Burgberge der Irrse hat man sich gegen die Angrisse zu vertheidigen. Bielleicht wollte man auch durch den Artisel, das, diese erste Burg oder gar sene Begebensbeit oder beides zugleich bezeichnen.

# Fünfter Abschnitt.

# §. I.

## Folgen dieser Normannenzüge.

Die Chronifschreiber jener Zeiten überbieten sich in Schildrung ber Schreckensscenen und Gräuelthaten jener wilden Horden, die sie verübten, wohin sie nur ihre Schritte lensten. Der Naubgierbe und Plündrungesucht berselben bot freilich diese ganze Gegend und das Hochland ber Arbennen überhaupt wenig, außer ben Abteien, dar, wenn man den Biehstand, worin aller Neichthum enthalten und ber allerdings beträchtlich war, abrechnet. Keine abelichen Schlösser, in welchen Schätze zusammengehäuft gewesen, teine großen Dörfer, in welchen man auf einnal und beisammen große Beute hätte machen können, waren noch anzutressen.

Regino, welcher die allgemeine Berwüftung mit angesehen

und gleich barauf Abt zu Brum wurde, als folder feine Chronit schrieb und darin diese Normannenguge geschildert, wurde es wiß nicht unterlaffen baben, bie Schlöffer, welche bie Barbaren gerftort, die Dorfer, welche fie, vor ben Thoren feiner Abtei, auf bem Gigenthume berfelben geplundert batten, anguführen. Ben ber allgemeinen Berftorung ber romifchen Unftalten 451-891. alfo 440 Sabre lang letten bie Bewohner auf bem Gigenthum ibrer Berren, in gerftreut berum gelegenen Landhütten, Beiler, und wei beten bie Beerden berfelben, womit fie auch wohl ben landban, in fo weit bied ihre Bedurfniffe erhiegen, verbanden. Der Bieb ftand und ber Bestand ber Sclaven mar es noch immer, auf welche man beim Erwerb eines Landesftriches bas bauptfachliche Augenmerf richtete. Manche Benennungen jener Beiler Villa, Velare ober Villere, wie fie im Mittelalter vorfommen, welche nach Abaug ber Romer bie erften Bauten waren, baben fich auf bie an jenen Stellen nachber entftanbenen Dorfer übertragen. Bewöhnlich gibt die Borderfilbe ihre ursprüngliche Bestimmung oder topographische Lage an, ale: Dheweiler, latinifirte Borberfilbe Bosweiler, woraus Beil, bavon man noch viele Benennungen bat, nämlich: Beiler, Schweinweiler b. b. Schwaler, Rub= ober Biebweiler, Vollisvillae, Thalgehofe, Braunvillare, ein am Brunnen gelegenes Bebofe ze.

Diese zweiten Privatanstalten, benn seber legte sie nach Belieben auf seinem Territorium an, wurden auch wieder von den Normannen, so weit sie dieselben erreichten, ausgehoben und vernichtet, die Einwohner, welche ihnen in die Hände siesen, ihrer Brutalität geopfert. Nach ihrem zweimaligen Hin- und herziehen und endlichen Abzuge glich die Gegend nochmal völlig einer Einöde. Bei dieser Gelegenheit wurden auch sicher die Königlichen Palläste zu Thommen und Manderseld, von welchen später in den Urfunden keine Erwähnung mehr geschieht, geschleift und dem Boben gleich gemacht.

Während biefen vielfährigen Wirren im Reiche, innern 3wiftig- feiten, Ginfallen ber Barbaren und Schwäche ber Ronige bes

carlowingischen Stammes fanden bie Berzogen und Grafen Gelegenbeit, die Landestheile, welche sie bis habin nur im Namen bes Königs verwaltet, sich als Eigenthum zuzueignen, wogegen sie ber Krone gewiße Dienste leisten und einige Abgaben verabreichen mußten.

# S. II.

# Die den Bewohnern ewig denkwürdige Zeitperiode der Hof: und Vogteieinrichtung in der Gegend.

In flüchtigen Bliden baben wir gefeben, wie bart bas Gelavenjoch auf bem Naden unserer Urväter laftete. Wie Lasttbiere wurden fie geachtet, verwendet, in allem benfelben gleichgehalten, verpflegt, vertauscht, verhandelt! Ja noch mehr, vom Willen ihres gnäbigen Berrn, bem fie bei allem biefem Sand und Rufe füßten, bing Tod und leben ab. Rach taufend Jahren endlich, biefer tiefeften Erniedrigung (Die driftliche Religion hatte zwar ichon biefe eifer= nen Banden gemilbert, fanfter und erträglicher gemacht), wurden fie einmal für allemal abgestreift und an bie Wand gehangen als überfluffiges Möbel. Rach biefen verwuftenben Durchzugen ber Normannen zu Ente bes 9. Jahrhunderts fab bie Abtei von Prum wohl ein, daß fie ihre ausgedehnte Besitzungen nicht felbst gegen auswärtige Unfalle fdugen und vertheitigen fonne. baber biefe Begend in Curien (Gerichtshofe) und biefe fleine Bofe wieder in fleinere Abtheilungen, in Banne (Diftrifte), beren Grenge bie Bewohner nicht burch Biehweibe, Aderung ac. überschreiten Auf jebem biefer Banne wurden nun ben Burudgebliebenen ihre Butten, boch aber beifammen, jur fraftigen Abmehr bei fleinen Ueberfällen, ale Diebstählen und gewöhnlichen Raub= anfällen, wieder gebaut. Diefe mußten nun bie Ginfaffen felbft in Stand halten. Gine große Strede Lanbes ober Bufch zur Urbarmachung wurde ibnen angewiesen, welches ein Suf ober gum Saus und Sof geboriges Gigenthum genannt wurde. Dagegen mußten bie Einsaffen biese Bebäude, in welchen fie noch wohl wie bei ben Römern ben innern Raum mit ben Sausthieren theilten

(baber Stall hießen und fich bas noch lange später gebrauchliche Installiren herleiten lagt) in Stand halten;

- 2. ben Behnten von Allem entrichten;
- 3. mußte jedes Gehöfe eine Natural-Abgabe an die Abtei verabreichen, als Noggen, Hafer, welche Anfangs nicht hoch angeschlagen wurde, indem ein solches Bogteigut, das einem gewöhnlichen Bauerngute gleichkam, 200—250 und mehrere Morgen enthielt, nicht mehr, nach dem Theristanischen Kataster, zu Ausgang des 17. Jahrhunderts, als 6 Sester Roggen und 2—3 Sester Hafer zahlts. Diese letzte Abgabe wurde wohl erst später eingeführt.
- 3. Statt, daß die Abtei allen Nuten aus dem Biehstande bezog, wurde nur eine bestimmte Anzahl gemästetes Bieh jährlich verlangt, was auch mit Geld vergütet werden konnte, das Fleischgeld genannt wurde und daher rührte, weil jedes Gehöf in Kriegsanfällen eine gewisse Fleischabgabe zu liesern hatte, die aber im Gerichtshose selbst geschlachtet und verzehrt werden mußte, so wie von der Weide, welche die Abtei sich reservirte\*). Desgleichen wurde ein gut gemästetes Schwein damals zu IX Denar angestauft oder der Abtei vergütet.
- 4. Mußte seber Gehöfner sedes Jahr 2 Rauchhühner liefern und bafur hatte er sein Brand- und Nupholz in ben Buschen, welche ber Abtei verblieben.
- 5. Mußten sie auf bem Lande, welches die Abtei nicht abgetreten, sondern für sich bauen ließ (terra indominicata, Leerfeld, Heerfeld), jedes Jahr 14 Tage arbeiten und eben so lange beim Schloße Wache halten, das Gras mahen, trochnen, nach Haus

<sup>\*)</sup> Dierüber ift eine Stelle in Caesar in feiner Einleitung merkwurdig. Bu Rommersheim waren 30 folder Sclavengehöfe und 7, welche die Abtei selbst bebauen ließ. Diese 30 mußten in obgemelbem Falle je vier einen gemästeten Ochsen liefern, oder jeder V Denar in Gelb bezahlen, so, daß solch ein Ochs in jener Zeit 37 Denar und 1 Pfennig zu stehen kam.

führen und noch einige unbedeutende Rleinigkeiten machen und hiers mit waren sie frei, ja Freie aus Sclaven geworben.

Satten die Bewohner jene Kleinigkeiten dem Grafen von Bianden oder beffen Stellvertretern entrichtet, konnte sie Niemand mehr aus ihren Wohnungen, in welchen sie sich jest frei bewegen burften, vertreiben.

Jest konnten sie sich nicht nur nähern, sondern für ihre Rachkommen noch etwas gewinnen und benselben hinterlassen. Ein mächtiger Sporn zur Betriebsankeit. Nicht mehr verfügte ber herr nach Willfur und Laune über sie.

In jedem Hofe war ein Schöffengericht von 7 Schöffen, ben erprobtesten Männern im Hofe, bestellt, welche jedem, nach altem Herfommen und Brauche das Recht sprachen. Diese Justizpslege hatte nach 5—600 Jahren freilich ihre Mängel und sich überlebt, wie sehr sie auch den Zeiten ihres Entstehens angemessen war. Eben so wenig behagte das Bogteiwesen zulest den Bewohnern, als es den Bewohnern der Gegend zu Ansang des 10. Jahrhunderts willsommen war. Diesem gegebenen Beispiele der Religion folgten bald die nun unabhängig gewordenen weltsichen Herrn nach und nach und die Arbennen-Bewohner standen endlich wieder so ziemlich frei da. Ich werde nochmal auf diesen Gegenstand zurücksommen.

# S. III.

Seitens der Abtei war Alles auf Andauung, Urbarmachung der Gegend, den Ackerdau angelegt. 1. Die Gehöfner mußten in natura ihre geringen Abgaben entrichten. 2. die herrschaftlichen Ländereien, welche die Abtei sich selbst vorbehalten, mithelsen besarbeiten, um dadurch den Ackerdau zu lehren und praktisch in densselben eingeführt zu werden. 3. war die Jagd und der Fischsfang, woran die Bewohner gewöhnt und was sie vom Ackerdau abzog, auss Strengste verboten. 4. mit und in jedem Gerichtshosse wurde ein Pfarramt errichtet. Der Pfarrer erhielt ein huf Land, wie

bie übrigen Gebofner jum Bebauen um baburch ben Uebrigen aum Beispiel zu bienen. Derfelbe bezog bie Novalgebnten (Bebnten pon, zum Ader umgeschaffner Busche ic.) für sich gang allein, wo er fonst nur 1/3 zu beziehen hatte, in ber Boraussetung, baff berfelbe ale nächststebender besto thatiger zur Urbarmadung mitwirfen werbe ec. Rurg Alles war barauf abgesehen und berechnet, jum Aderbau und zur Urbarmachung ber Gegend einen festen Grund zu legen. Es ift jedem flar, bag bei ben bamaligen Berbaltniffen, allen biefen befonnenen, flugen Unordnungen und Borfdriften biefe noch immer robe Begend nicht auf einmal, fonbern nach und nach umgeschaffen werben mußte. Reine arofen Ortschaften, Dorfer, wie wir heute gewohnt sind fie bier angutreffen, wird wohl Jemand sich sogleich träumen. Rur einige aufammengestellte Butten machten bier bas Bange aus. Die erfte Ausrottung, Urbarmachung, Saatenanlage wurde gewöhnlich gunächst um biese zusammenliegenden Sutten gemeinschaftlich in fleinem Mabitabe bewerfstelligt und bas gange Saatfeld, fo wie ihren ge meinschaftlichen Wiesenplat (Baingt) wurde mit Solzwerf einge gaunt. Gold eine mit Saat bestellte Rlache nannte man Drtue, Drt, vom lateinischen oriri, entsteben, urbar werben. Saft auf febem Blatte bes Caesarius fommt ber Ausbrud: in Orto, in Brael laborare por.

Da biese Saatselder in der Nähe und um die Wohnungen ge legen waren, theilten sie auch diesen die Benennung: der On, d'Ort, dorpt und daher Dorf mit. Andere hießen von convidere, zusammenleben, vitus, was in weiß oder weich überging. Noch andere von eradicare, ausreuten, roden, urbar machen, Rod oder Nad. Die Bordersilbe gibt deren Bestimmung oder Lage an. Bon allen diesen Culturanlagen hatte Ronnmersheim, welches vor den Thoren der Abtei gelegen war, aufangs bei weizem den Borrang, der bis zum 15. Jahrhundert beibehielt. Hier hatte ein adlicher Schöffenstuhl seinen Sip, welcher als Appelhof in letzter Instanz bienend, über die Unterthanen der Abtei an der Mosel, dem Rheine, der Maaß ze. Recht sprach.

Bu Rommersheim hielt bie Abtei ihre Markte. Dafelbft hatte sie bas Recht, gemäß mehreren Kaiserlichen Diplomen, Geld zu prägen. Rommersheim ist baher nicht nur merkvürdig für ben Geschichtsforscher ber Römerzeit, sonbern auch und eben so sehr für bie letten Zeiten.

# S. IV.

# Wodurch wurden ehemals die Bewohner an diesen höchst wichtigen Aft der Freilassung erinnert.

1. Um biese so christliche als großmüthige Handlung bei ben Bewohnern im Gebächtniß zu erhalten, und dieselben an die frühere Erniedrigung ihrer Bäter und Urväter zu erinnern, ließ das Convent zu Prüm eine eiserne Sclavensessel, wie sie die Bewohner der Gegend getragen, gleich beim Eingange an der Seitenwand aushängen. Dies stumme Wertzeug, das doch so deutlich sprach, machte sicher bei den ersten Besuchern des Gotteshauses, auch noch einige Zeit nachher den lebhastesten Eindruck, und war gewiß geeignet, alles Dankgefühl gegen die Abtei oder vielmehr den Erslöser, zu dessen Schaesselle, in ihnen zu erwecken. Diese Sclavensette fand sich noch an ihrer Stelle, als die alte Klosterstirche abgebrochen wurde. Wit der Zeit aber verlor sich diese, und auch die frästige simbolische Darstellung ihrer Bedeutung, und aller frühere Eindruck, den dies Wertzeug, im Tempel des Erlösers angedracht, machte, war erloschen.

Durch die Hinmelfahrt unseres Heilandes wurde das Erlössungswerk besselben sichtbarlicher Weise auf dieser Erde beendigt, und das Menschengeschlecht war von seinen Sündensessessen entbunden. An diesem Tage zogen alle Pfarreien der weiten Umgegend mit Kreuz und Fahne im feierlichen Juge nach Prüm. Sobald sie vor der Klosterkirche anlangten, geriethen sie vor Freuden gleichssam in Entzücken, und gleichwie David vor der Bundeslade freudig tanzte, begannen sie sogleich ihren Freudentanz, wodurch sie noch zugleich ihr Glaubensbekenntniß an den dreieinigen Gott abs

legten. Um das Wendelshäuschen, eine kleine Kapelle am weftlichen Eingange der Kreisstadt (die Alte, welche ober dem Wege
stand, wurde vor drei Jahren abgebrochen, und eine ganz neue,
grade gegenüber unter dem Wege errichtet) wurde dreimal herum
gesprungen. Bon da zog die Prozession nach einem auf den Hanen
gelegenen Brunnen, um welchen das Nämliche geschah, dann endlich
wurde zum dritten Male dasselbe um die alte Klosterkirche wiederholt, wonach sie das Heiligthum, die Kirche selbst, betraten, sich
zu Boden warsen, in der demüthigsten Stellung, im indrünstigsten
Dantgesühle und Gebete dem Ersöser für ihre Ersösung und Befreiung dankten.

Doppelte Ursachen hatten bie Unterthanen ber Abtei, bem Erlöser biese ihre Freude und Dankbezeugungen barzubringen, weil sie bem Geiste und bem Körper nach burch ihn, vermittelst bieser Abtei, frei geworden. Ein seierlicher Gottesdienst wurde gehalten, und am Schlusse wurde durch eine Dessung im Kirchengewölbe mehres Waizenbrod (Flitterbrod) herabgeworsen, was begierig von der versammelten Menge aufgelesen und nach hause gebracht wurde.

Bie sinnreich ift bie Symbolif biefer Prozession nicht? Durch ben breimaligen Umgang beim Wenbelsbauschen befannten fie offen und mit Freuden ibren Glauben an Die breieinige Gottbeit. Un bem Brunnen wiederholten fie bies Befenntnig und gaben zu erkennen, daß fie auf bie brei gottlichen Personen getauft worben, burch ben breimaligen Umgang um bie Kirche wurde angebeutet, daß ber Erlöfer nach feiner Auferstehung, b. i., nachdem bie driftliche Religion in ber Gegend wieder aufgelebt, befestigt morben, fie fo wie bie Altwäter in ber Borbolle getröftet, bem Beifte und Körper nach befreit babe. Dies wird beute noch wohl auf Ofter-Sonntag burch ben breimaligen Umgang um bie Rirche geiftigerweise angebeutet. Das Alitterbrod, bas man auch himmelbrot nannte, hatte ficher Bezug auf bie wunderbare Speifung ber 3fraeliten in ber Bufte. Wie Gott baselbft fein auserwähltes Bolf wunderbar genährt, so batte ber Erlöfer bier ber b. Familie (Familia sancta, fo nannte bas Convent fich mit feinen Unterthanen) in der Einöbe der Arbennen Obdach und Unterhalt fast wundersam geschaffen. Diese Prozession wurde bis zur Sälfte bes 18ten
Jahrhunderts beibehalten. Bis 1760 ging die Pfarrei Daleiden
bahin. Diese Springprozession stellt zu Anfange die geistige, dann
die körperliche Befreiung aus der Sclaverei mit den Juden vergleichend dar, als sie aus Egypten zogen.

Die Chronisschreiber Otlerus und Brand zu Anfange bes 17. Jahrhunderts gaben der Sache eine andre Deutung. Das rührt aber ganz einfach daher, die Unterthanen der Abtei, welche alle ad familiam sanctam gerechnet wurden, genossen unfägliche Borsteile und Privilegien den andern Bewohnern des Reiches gegensüber, welche öffentlich zu proklamiren und allgemein bekannt zu machen nachtheilige Folgen hätte haben können, weil diese von jestem neuen Regenten erneuert werden mußten, weshalb das Ganze in diese symbolischen Figuren eingehüllt wurde, die ursprünglich jestem verständlich waren, zulest aber jedem undeutlich geworden. Uebrigens waren auch seine Zeiten der Symbolis.

3. Ift es heute noch üblich in ber ganzen Umgegend, baß mit Christtag bas Dienstjahr ber Dienstboten abläuft, was wohl nicht allenthalben ber Fall ist, wodurch nach meinem Dafürhalten angedeutet werben soll, durch ben Erlöser und die Erscheinung ber christlichen Lehre sei die Knechtschaft hier ausgehoben worden.

## S. V.

Dieser höchst merkwürdige Zeitabschnitt für die Geschichte nicht nur dieser ganzen Umgegend, so weit die Besitzungen der Abtei reichten und weiter noch (die andern Herrschaften folgten bald diesem Beispiele), muß man als bald nach dem Normannen-Besuche geschehen, annehmen. Gegen drei Jahre nach ihrem Abzuge, 893, ließ die Abtei ein spezielles Berzeichniß dieser Culturanlagen, mansonum, die Anzahl der Gehöfner, so wie ihre Leistungen und Servituten ansühren, die Abtei hätte senes Berzeichniß nicht ansertigen

laffen können, wenn biefe wesentliche Berändrung noch nicht vollbracht gewesen ware.

Wie wir aus der Borrebe des Caesarius entnehmen, übten Anfangs die Aebte selbst das Richteramt mit Beistand der Schöffen in diesen Gerichtshösen aus, sie begaben sich persönlich in dieselben und hielten im Früh- und Spätjahr jährliches Gericht. (pacitum habebant.)

Die Aebte, welche auch noch Reichsfürsten waren, wurden allseitig zu febr in Unspruch genommen, als bag fie biefem ibrem Umte in ber gangen Rheinproving und noch weiterbin ausgebebnten Befigungen batten genügen fonnen. Auch batte ber wiederbolte Rormanner-Besuch bas Convent überzeugt, daß es, sich allein überlaffen, feine Besitzungen gegen fremde Unfalle nicht sichern, ja bie Abtei felbft nicht einmal fichern fonnte. Bur Rechtepflege murben baber Befchäftebelfer, Stellvertreter, Abvotaten, Bogte genommen, welche gegen ein bestimmtes Sonorar ben Abt in Diefer Sache vertraten, und um ihre Besitungen gegen funftige Ueberfälle ficher au ftellen, murbe ein großer Theil berfelben ben nun felbftftanbia, mächtig geworbenen Grafen unter gewiffen Bedingungen als Lebn überlaffen, womit bas Bogtrecht verbunden war. Diefe erbauten bei nachberiger Mehrung ber Bevölferung ibnen Wohnungen und wiesen benfelben eine bestimmte Strede Landes ober Buiche gur Urbarmachung an. Auch burfte Riemand von einem Behofe Befis nehmen ohne ausdrudliche Benehmigung bes Bogtes, woher ein vom Bogte überwiesenes Bebof mit ben bagu geborigen Canbereien eine Bogtei genannt wurde. Unter biefen Lehneberrn ber Abtei fteben bie Grafen von Bianden, in Bezug auf biefe weite Umgegend, obenan. Diefelben hatten ihre Begrabnifftatte gu Prum und die Chronifichreiber diefer Abtei, fo wie Caesarius fpenden benfelben bas vorzüglichste lob ber Treue, ihrer, gegen biefe über nommenen Berpflichtungen. Die Geschichte ber Grafen von Bianben bilbet baber zugleich vom Anfange bes 10. Jahrhunderts bie Beschichte biefer Begend. Mit bem Staate hatten bie Bewohner im eigentlichen Sinne nichts mehr zu thun. In biefer meiner Arbeit paßt es nicht, die Geschichte der Grafen zu Bianden weiter zu versolgen, inden die Erschöpfung berselben eine vollständige Ubshandlung erheischt und von den Gesehrten schon zur Genüge geleistet worden. Es genügt mir baher hier nur zu sagen, daß unser erlauchtes, erhabenes Königshaus von Preußen die Grafen von Bianden unter seine Ahnen zählt.

# S. VI.

# Die Curien, Gerichtshofe in der Gegend.

Cafar gibt und bierüber Ausschluß. Derselbe fagt in feiner Unmerfung zu Cap. XXIX: "Denn es ift befannt, bag ber Graf "von Bianden ben 3. Theil ber Abtei jenfeits bes Rillfluges als "Lehn von der Rirche trage, fo, daß zwei Theil und die Conven= ,tualfirchen und ober unfern Berwaltern vorbehalten find, als unfer "Betreuer (Lehnmann) und Ehrenmann und von ben Ueberfällen "vertheidigen muße, soviel er bies vermöge, boch fo, bag er ba= "felbst feine Gewalt gegen feinen geleisteten Eib auszuüben fich "unterstebe, und daselbst nichts, außer ben Frohnden, bie ihm von "unfren Borfahren bewilligt worben und welche Bogtbienst genannt "werben, und ben britten Theil ber in ben Berichten ausgesproche "nen Strafen gebührender Beife, gemäß ber Bergunftigungen ber "Rirche, beziehe und nicht nur und, fondern ber gangen Familie ber . "Rirche, von welcher er erbobt worden, Liebe und so zu fagen "Ehrfurcht erweise und in Allem, wo es bie Roth erheischt, unter "feinem Fittiche Buflucht und getreuen Beiftand gewähre.

"Borbenannter Graf hat nämlich als Lehn von ber Kirche "den Hof Cluterche (Klüsserath) und den Hof Trittenheim und "der 2te Trittenheim den Hof von Schweich, den Hof von Weis, "welcher auf dem Prümfluße gelegen ist, den Hof von Trimparden, "den Hof von Mettendorspht, den Hof von Daleiden und die große "Umgegend um das Schloß von Daisbark, welches er auch von "uns als Lehn hat. Den Hof von Manderscheid neben Wallis-"villere (das heutige Warweiler, Thalhof, den Hof von Diden

"borpht, ben hof von Rurn bei Remich, bas Patronaterecht und "wei Theile Behnten ber Kirche von Killenburche, Malberbe acaen-"über, ben hof von Aremont, Lugendorpht gegenüber, wo bie "Rill entspringt, welche Dvele genannt wird, und die Salfte bes "Bofes Schonhoye (Schoneden) neben bem Rlofter. 3wischen "bem Rlofter und ber Urre einige Beiler und ein großer Balt, "ich balte ferner bafur, bag er ale lebn babe, an ber Urre einen auten Beiler genannt Mudesleyt benn bagu gebort bas Vatre-"naterecht ber Rirche beffelben Weilers, welcher bie Erben bes berm "Warebalbi von berfelben erhalten als 2. Lebn (Afterlebn). Dies "ift bermalen nicht gang ficher beghalb erfündigt euch. Er muß auch ale lebn baben Ludimacher und Riterebeim, welche jenfeits "ber Maas Maiftricht gegenüber gelegen. Auch bat er bas Pe-"tronaterecht ber Rirche von Baftnacht fo wie noch andere unfere "Gerechtsame bafelbft mit bem Behnten. Auch bas Patronaterecht "ber Rirche Baftnach, fo noch andere unfere Gerechtsame bafelbft "mit ben Behnten, auch bas Patronaterecht ber Rirche von Metten "borpht, Beis, Daleiben, Killenburche, Bure und Remeche, is "glaube auch bag er bas Patronaterecht ber Rirche ju Schoneda "neben bem Rlofter bat.

"Diese Gerichtshöse, die wir oben beschrieben, haben ausge"behnte, weite und ziemlich gute Grenzen. Nebst diesen hat der "selbe noch zwei Weiler neben dem Schlosse Daun, welche daselst "die Herren von Manderscheid und seine Brüder, dessen Erben "oder deren Nachkommen von denselben inne haben. Außer diesen "hat er Anderes sehr vieles, dessen ich mich jest nicht erinnere. "So weit Caesarius aus dem Lateinischen wörtlich übersest \*\*)".

<sup>\*)</sup> Caesarius war felbst Abt ju Prüm, fand fich aber, so wie Regim, burch Intriguen veranlaßt, diese gewiß hohe Burde abzulegm und jog sich als gemeiner Klostermann in das Kloster nach Schsterbach bei Luxemburg zurud. Derselbe hatte sich als Abt genaue Kenniniß über die Ginnahmequellen der Abtei verschaft. Bald nach deffen Abgange gerieth das Convent wegen seiner Bestigungen und Foderungen völlig in Berwirrung, indem keine

# S. VI.

Aus bieser vollgültigen Urfunde bes Caesarius zu Anfange bes 13. Jahrhunderts ersehen wir:

- 1. Daß die Grafen zu Vianden schon mit Anfange bes 10. Jahrhunderts wichtig und von großem Ansehen waren, weil die Abiei sich unter ihren Schutz begab.
- 2. Dag bie Grafichaft von Bianden machtig burch bie Lehn= guter bes Convents gehoben worden.
- 3. Die Bianden junachst gelegenen Besitungen ber Abtei, bie Bofe Daleidens, Mettendorfs und Weis wurden begreiflicher Weise zuerst jum Schutze übergeben, benen bann später mehrere Lehnen folgten.

Die Grafen hatten hier bas Patronatsrecht und folglich auch die Kirche bei Entstehen dieser Gerichtshöse erbaut, was zusgleich mit Errichtung bieser Gerichte, also Ausgangs bes 9. und Anfangs bes 10. Jahrhunderts geschah. Man würde aber nicht richtig urtheilen, wenn man dafür halten wollte, daß diese Gerichtsböse gleich bei ihrem Entstehen auch schon so bevölkert und so angebaut gewesen, wie wir sie zulest 1794 sahen. Der Kirche wurde,

mehr bas alte Güter - und Servituten - Berzeichniß enträthfeln, vielweniger sich in ben nachber geschehenen Beränderungen zu Recht finden konnte. Das Convent fand kein anderes Mittel, als seinen vertriebenen Abt zu bitten, sich seiner in dieser Sache anzunehmen. Der, bis zum untersten Klostergeistlichen herabgewürdigte Abt (humilis menachus) verschmähte es nicht, seinen ungerathenen und undankbaren Mönchen, welche ihn vertrieben, die Schlüssel zu ihren unermeßlichen Reichthümern nochmal in die Pand zu geben. Er übersetzeichniß und fügte die nacherigen eingetretenen Beränderungen, soviel er diese als Abt in Erschrung gebracht, noch binzu. Dies für die Geschichte so wichtige Manuscript ist in dupplo vorhanden, und herr Regierungsrath Bärsch ist im Besit des Dupplikats, welches er mir aus Güte mittheilte und ich mir copirte.

wie jedem Gehöfner, ein Theil Güter zugetheilt, und in Daleiden noch bis 1828 mit sechs Bogteien gemeinschaftlich genoffen, was mich glauben läßt, daß die erste Anlegung dieses Dorfes aus sechs Gehösen und der Kirche bestand. Die Gehösner mußten diesen Kirchenantheil mit bearbeiten. Durch die sich in denselben vermehrende Generationen wurde die endliche Jahl und Cultur nach und nach herbeigeführt.

# S. VII.

# Umfang biefer ursprunglichen Schöffengerichte in hiefiger Gegend.

- a. Der Hof von Manderscheid bei Warweiler. Die Gerichtsbarkeit dieses Hoses behnte sich nach West-Norden bis zur ilm bin aus; nach Nord-Osen behielt sie die longrische Grenze, wie die selbe schon oft angegeben ist. Nach Osten war der Wehrbusch bei Lünebach und nach Westen der Wehrbusch bei Sewenig, welche sich an dieser Grenze befanden und von wahren so genannt wurder weil sie diese Grenzen wahrten. Nach Süden zog sie sich bis Juden, von hier ab über Emmebben (ein Malbaum), Ameldings (Mal, Grenze des Gedings, Gerichtes) über Krautscheid, Plasche ist und angibt wie Plascheid. Die weiter hinauf zur Abei gelsten Gegend wurde von der Abei selbst administrirt und das Gericht in Blasso, Baselt, in einem Büsche bei Rommersheim gehalten\*).
- b. Der Gerichtshof von Daleiden. Diefer behnte fich ut fprünglich nur bis an den Wehrbufch und an den Irrebach auf

<sup>\*)</sup> Das Gericht murbe allgeit unter freiem himmel gehalten. Go fieht man beim Schloffe Falkenftein bie in einen gehien ausgehauene Schöffenbant. In allen Uebertragsurfunden, welche vor 200 Jahren aufgenommen worden, ift in benfelben gefagt, die biefe Uebergaben unter freiem himmel, in Gegenwart des Schöffengerichts mit Moend, hand, holz und Gaben geschehen.

überschritt die Höhe beim Quiesstein, Wendstein, und wandte sich burch ben Schweinsgraben, Zwischengraben und Grenzgraben ber Ure zu. Bon hier aus bisbeten die Irrse und Ure bis nach Gesmünd genau die Grenzen dieses Gerichtshofes.

- c. Der Gerichtshof von Mettenborpht ober Moedenborf, eigentlich aber Mittenborf, weil dieser Gerichtshof sich in der Mitte befand. Dieser Gerichtshof, der wohl der größte war, lag gerade in der Mitte zwischen den Gerichtshösen von Daleiden und Weist und zwar nördlich und östlich von jenem von Manderscheid, südwestlich durch die eigenthümliche Besitzungen der Grasen von Bianden, und westlich von jenen der Herrn von Falsenstein eingeschlossen und begrenzt. Nach Westen bildete die Geie die Grenze gegen die Besitzungen
- 1. ber herrschaft ober Grafschaft Dayoberg, wie dieselbe in alten Urfunden vortömmt,
  - 2. ber Berrichaft Falfenftein und
- 3. ber eigenthümlichen Besitzungen ber Grafen von Bianden. Gine 1/2 Stunde ober ber herbstmühle (hernmale, denn grade hier hatten die herrschaften von Neuerburg, Dasburg und Falfenstein noch ihre Besitzungen) auf ber höhe von Carlshausen in grader Richtung ber mittlern Geiquelle wurden vor 19 Jahren die Marksteine biefer brei herrschaften aufgefunden und ausgegraben.

Bon hier ab bilbeten die Geie, Irrse und Ure die Grenzen ber Grafschaft Falfenstein bis Corperich (Achrbin ich) wo Falfenstein die Besitzungen ber Abtei Prum, Echternach und ber Grafen von Bianden sich theilten.

Die Grenze zwischen bem Gerichtshof Beis bildete wahrscheinlich ber Meilbach (Malbach) über Udscheid, Altscheid bis Krautscheid. Nach Oft und Sud-Oft bildete ber Prümfluß bie Grenzen bes Gerichtshofs Beis.

In jebem biefer Gerichtshöfe war ein Schloß, welches a. zum Bertheibigungepunkte, b. zum Aufbewahrungsplate ber Borrathe biente. Jeber Gerichtshof bes Gerichtsbezirkes mußte beshalb jebes Jahr 16 Tage an bemfelben Wache halten. An biefen Schlöf-

sern war eine Bannnühle und ein Bannbadosen, wo alle, die sich im Bereiche bes Gerichtsbezirfes befanden, ihre Frucht malen ließen und ihr Brod backen mußten. Diese Anstalten wurden aber später nach Bedürsniß der zunehmenden Bevölkerung vervielsacht. Die Schlösser Dasburg zum Gerichte Daleiden, Ure zum Gerichte Manderscheid, ham zum Gerichte Weis, erbaute die Abtei. Neuerburg zum Gerichte Mettendorf und Schönecken zum nachherigen hofe Pronöseld erbauten die Grafen von Vianden. Die Pfarrei Daleiden, Mettendorf, Weis und Bindsched, (Binnen dem Scheid) im Innern des Gerichtsbezirks. Die Pfarrsirche zu Urn diente eigentlich für dieses Gericht mit Inbegriff von Wannpach für das Gericht Manderscheid. Zebe Pfarrei umsaste genau die Jurisdietion des Gerichtshoses, in welchem sie errichtet worden.

Da ich etwas lang bei bieser Detaillirung ber Gegend versweilt, indem ich doch diese Gegenstände, wovon jeder eine eigne Abhandlung wohl werth sei, hier an ihrem Entstehen nur in Ansregung bringen wollte, schlage ich jest ein zentnerschweres Blatt in der Geschichte dieser Gegend um, und werde die Schlösser, Kirchen z., in so weit sie kein Bezug auf das mir vorgestecktes Ziel haben, übersehen.

#### S. VIII.

Frederich, herr zu Neuerburg erhob diese herrschaft sehr und wahrscheinlich unter ihm oder gleich nach bessen Tode wurde eine Umanderung in den Schöffengerichten in der Gegend durch die Grasen von Vianden und Luxemburg gemeinschaftlich getrossen. Das Schöffengericht von Mettendorf und senes von Manderscheid wurden gänzlich ausgehoben und letzteres Gebiet theilweise Neuerburg zugetheilt. Daleyden wurde zum Oberhof erhoben und behnte seine Grenzen nach Norden die Steffeshausen aus, so wie das tongrische Gebiet früher die dahin dies auswies\*).

<sup>\*)</sup> Bertholet T. III. p. 330. Eifl. illust, von herrn Regierungerath Baric. 1. Bb. Abth. 2. p. 855.

Der Gerichtshof Pronsfeld berührte die Grenze des trierischen und tongrischen Gebietes, wodurch verschiedene Streitigkeiten entstanden, und namentlich weil verschiedene Herren sich diese Gegend, welche der Abtei verblieben und daher unter keinem besondern Schupe stand, mit Gewalt zueignen wollten. Schon 1093 hatte Heinrich der II. Herzog zu Limburg sich das Eigenthum desselben angemaßt, überzog die Abtei Prüm und verwüssete Pronsfeld.

Die Sache hatte solch einen ernstlichen Charafter angenomsmen, baß ber Kaiser Heinrich ber IV. sich ber Abtei annahm; im Mai 1101 zog berselbe vor Limburg, verwüstete basselbe und zwang ben Grasen Ersatz zu leisten, und Pronoselb und Prüm zurüczzgeben. Nach mehrern Aenderungen wurde daselbstein dreisaches vollzähliges Schöffengericht a. ein Nassaussches, b. ein Hartelsteinisches und c. ein Churfürstliches errichtet, so, daß in einem Plenargerichte 21 Schöffen auf der Schöffenbant saßen. Der Herr von Wallerode führte das Prästum. Auf dem Jurisdictions Distrist des Oberhoss Daleyden wurde das Grund und Mittelgericht zu Binscheid errichtet, welches über Alles selbständig urtheilte, nur in keinen Kriminellsachen entschied, die zu Daleyden erledigt werden mußten.

Neuerburg, die Herrschaft Falfenstein, der Oberhof Daleyden, die Gerichtshöse Pronsseld, Thommen und Amel und Bütgenbach, hatten Blutgerichte und entschieden über Todt und Leben. Diese Gerichtsordnung wurde im 16. Jahrhundert durch den luremburgischen Landesgebrauch sehr modisseirt, blieb aber, das Blutgericht abgerechnet, ihrem Wesen nach bis 1794 dieselbe.

Der allgemeine Luremburger Landesbrauch wurde am 26. Januar 1824 proflamirt, und dadurch vielen Uebeln abgeholfen.

Jeder dieser Gerichtshöse hatte seine Burg, Mettendorf ursfprünglich in Neuerburg, Falkenstein im Schloße daselbst, Daleisten zu Dasburg, Manderscheid, nachher Wampach zu Urn, Thomsmen zu Neuland, Umel zu Walrob, Pronsseld zu Schönecken. Bei sebem dieser Schlößer waren an ten Ringmauern ein bis zwei Einkerkerungs-Thürme und ein Wachthurm angebracht. Jedes

vieser Hochgerichte hatte seinen Gerichtsplat ober Galgen, welchen die Hochgerichtsberrn in Stand halten mußten. Reuland hatte als ursprünglich Königliches Schloß immer einen Borrang in der Gegend und daselbst wohnte der Kännmerer in den letzten Zeiten, welcher dei der Huldigungs-Aldnahme und sonstigen Besuchen der Erbherzogin zu Luremburg seine Dienste that. Ueber die Cultur dieser Gegend von 893 die 1222, also in Zeit von 329 Jahren sagt Caesarius uns, dieser vollgültige Zeuge, daß von sener Zeit die dahin unzählige Wastungen urbar gemacht und Weinderzg angelegt worden sind. Ein klarer Beweis, daß die Bogtei-Einrichtung ursprünglich einen sehr wohlthätigen Einsluß auf die Urzbarmachung der Gegend ausgeübt hat.

Neuerburg wurde mächtig gehoben burch Friedrich, herr zu Reuerburg, welcher den Bürgern 1332 die Freiheit schenkte\*). Bon diesem Friedrich wurde auch wahrscheinlich das Schloß dafelbst in seiner graudiösen Form, wie es die zulegt gestanden, ausgestührt und die schöne Pfarrkirche daselbst erdaut: Im 10. Jahrhundert wetteiserten die ersten und mächtigsten Grasen von Bianden und Luxemburg, ihre Bestungen zu vermehren und hielten beinahe gleichen Schritt die zum Anfange des 13. Jahrhunderts. Graf Philipp von Bianden nahm sein Schloß als Lehn von Leptern an. Wie im Fluge hoben sich jest die Grasen von Luxemburg, dehnten ihre Eroberungen nach allen Seiten aus und erstiegen bald darauf Königs- und Kaisersthrone.

1354 wurde die Grafschaft zum Berzogthume erhoben und baburch erhielt diese Grafschaft entschieden bas Uebergericht über die ganze weite Umgegend.

<sup>\*)</sup> Bier ift bie Rebe nur von benen noch immer fcwer auf ihnen laftenben Servituten.

Un ber Rirchthure bing noch bor furgen Beiten ein ichmerer Stein, welcher wohl bie Reuerburger an bies fur fie fo wichtiges Ereigniß erinnern follte, gleichwie ju Prum bie Sclavenfefieln.

# S. IX.

Diese Erhebung hatte übrigens die wohlthätigsten Folgen für die Gegend.

Die Schöffengerichte waren nicht mehr, was fie urfprünglich gewesen, erfreuliche Unstalten für bie Bewohner. Rach altem Berfommen und Gebrauche wurde von biefen Berichtehöfen bas Recht gesproden. Diefe Schöffen ftanten unter und einzig in ber Bewalt ihrer gnätigen und ftrengen Berrn. Welche verführerifde Belegenheit jum Digbrauche und jur Despotie! Man fennt bie erbarmlichen Plackereien, welche ben Bewohnern nach und nach, in Bezug ihrer zu entrichtenden Abgaben und Leiftungen, aufgeburdet wurden. Ebenso und noch übler wurden an tiefen Berichtebofen die Ariminalfachen, namentlich, mas bas Blutgericht betrifft, gebandbabt. Die einfache Ausfage ber Beugen, bas Gelbftgeftandniß bes Angeflagten, welches man ihm auf ber Folter, biefem bie Menschheit ichandenden Inftrumente, wenigstens, wenn es als Beweisführung angewandt wird, auspregten, genügten, jedem, auch bem Unschuldigsten bas leben abzusprechen und nicht felten ben Bofewicht frei zu laffen. Man wurde gewiß Mube baben, fich zu überreden, bag biefem fo fei, wenn nicht fo viele Driginal-Urfunden von fast allen folden Gerichten vom 17. Jahrhundert noch von Beren = Prozeduren ber gangen Umgegent, bie ver= urtheilt und verbrannt wurden, vorlagen \*). Aus biefen authentischen Urfunden liegt bie Umtöführung und bas Berfahren fener Gerichte offenbar am Tage und man muß bebauern, baraus erseben zu muffen, wie weit ber Menschenverstand, wenn er einmal aus bem rechten Gleife gehoben ift, fich verirren fann. Batte ber Jesuit Friedrich Spee zu Trier biefe Sache keiner ernftlichen Prüfung unterworfen und ware ber Rath zu Luxemburg, sowie

<sup>\*)</sup> Rach Otlerus p. 338 murbe 1624 ben fiebenten Mai noch eine here Namens Catharina gu Prum verbrannt. Hoffentlich war bies bie lette in ber Gegenb.

Die andern Machthaber in ber Sache nicht eingeschritten, ware vielleicht bie gange Begent, wovon fcon ein guter Theil ben Scheiterbaufen bestiegen, auf bemselben verbrannt worben. Aus ber geringfügigften Urfache, ja ber mindefte Berbacht ober zufällig unter Nachbaren entstandner Zwift führte babin. Die ordentlichfte Frau, ber ehrlichste Mann fonnte fo eingezogen werben und fein Schick fal war entichieben. Durch eine runde Deffnung wurden fie in ein unterirbifches, runtes, tiefes Gemauer verfenft, wo fie fogar alles Tageslichtes beraubt waren. Rach weniger Zeit wurden fie berausgezogen und por ben Berichtehof gestellt. Stellten fie bie gegen fie angebrachten Aussagen in Abrete, murten fie gur Folter gebracht, wodurch man alles erfuhr, was man von biefem Befinnungelofen wiffen wollte. Bestanden fie gleich ein, mas fie gefragt wurden, so batten sie sich ja felbit schuldig gegeben und es bedurfte feiner weitern Beweisführung. Ueberftanden fie bie Qua-Ien ber Folter jum 2ten und 3ten Male, bann wurde beschloffen, bies batten fie nicht anders als mit Beiftand bes Bofen thun fonnen, und bas Schuldig über fie ausgesprochen. Ja ich babe fogar eine Urfunde vor mir liegen, wo bie Berflagte bie Richter inständigst um bie Onabe gebeten bat, sie boch bald zu verbrennen, und nicht mehr foltern zu laffen, bamit fie boch einmal aus ber unerträglichen Qual fame, welches ihr benn auch gewährt murbe. Beangftigend war es fur jebe Gemeinde, wenn fold eine Verfon eingezogen wurde, benn biefe gab in ihren Folterpeinen Mitschul-Much biefe wurden fogleich vor bie amtetbatigen Scheffen gebracht, welche, obicon fie nur ein mittelmäßiges Sonorar bavon bezogen, ihrem Amte bennoch genügten, um bie Wegend von biefem Unfraute zu befreien. Diefe gaben wieder andere an, und fo blieb bas Bericht in Thatigfeit. Das waren gewiß feine zu beneibenbe Beiten.

# Der Souveranenrath ju Luremburg.

Um tiesem Uebel abzuhelsen, wurde ein Souveranenrath zu Luremburg geschaffen, die einzelne Gebrauche, die oft in's Lacher-

liche fielen, wurden burch biefen Rath untersucht und ber Landes= gebraud baraus zusammen gestellt, wonach nun bei allen Berichten verfahren werden mußte. Das Todesurtheil wurde erft ber Revision biefes hofes unterworfen, bevor es vollzugefräftig mar: Much bie übrige Berichtoführung mußte jest fchriftlich und Aftengemäß geführt werben und wurde von jenem Senate übermacht. Gelbft bie Berren und Abliden befamen bier ihren Berichtebof, por welchen fie fich ftellen mußten. Durch biefe wobltbatige Ginrichtung wurde gewiß Bieles fur bie Wohlfahrt bes lantes bewirft und bem llebelftande febr abgeholfen, wenn auch nicht gang befeitigt. Rach Ginführung bee landesgebrauche vom 26. Januar 1624 burch bie Ifabelle wurde es bem Gerichtebof zu Luremburg möglich, bie erlaffene Urtheile ber besondern Schöffengerichte feiner Revision zu unterwerfen, mas vor bem platterdings nicht gescheben fonnte, indem wohl niemand alle biefe hundert einzelne Bebrauche nicht einmal ihrem Wefen nach fennen lernen fonnte. Bebes Schoffengericht, jete Berrichaft bielt bis babin biefe ibre Bebrauche für ein Beiligthum, in welches fie Niemand ichauen ließen noch Fremben Mittheilung machten, wodurch es unmöglich mar, Diefe Berichte einer Kontrolle ju unterwerfen. Die Ginführung bes lan= besgebtauchs machte baber Epoche in ber Weschichte bes Großber= zogthums Luremburg. Die Bewohner fonnten jest von ben Ur= theilen ber Schöffengerichte an ben Rath nach Luremburg appelliren und zu Mecheln ihre Sache in letter Inftang aburtheilen Taffen, was bis babin jedes Schöffengericht auch in ben wichtigften Mingelegenheiten ohne weiters felbft that.

# S. X.

# Areugiuge in der Gegend.

Die Kreuzzüge, so genannt, weil seber Streiter bas Kreuz als militärisches Abzeichen trug, nahmen ihren Ansang zu Ende bes 11. Jahrhunderts und behnten sich über bas 12. Jahrhundert aus. Während bieser Zeit und nankntlich zu Ansange sah man

gange Schaaren freiwilliger Streiter, bie Grafen, ihre herren, an ber Spite fich bem Drient zuwenden, um auf fernem fremdem Boten für bie b. Sache ber Religion zu fampfen. Die Unglau bigen, bie Turfen aus bem b. Lande zu vertreiben, ihnen bie f. Stadt Jerufalem, welche jebem Chriften fo viele erhebente Erinne rungent barbietet, und bad b. Grab zu entreißen, mar es, mas Alle befeelte, ermuthigte und ihnen Starte gab, ihr ihnen fo thes res Geburteland, ihre beiß geliebten Gattinnen und Rinder, fur Alles, was ihnen werth und lieb war, zu verlaffen; unter allen erbenflichen Befchwerben bem gelobten Lande guguwandern, um befelbst für bie h. Sache ihr Blut und Leben zu opfern. Jerufalen und bas land wurde größtentheils erobert und bas Kreug fab man, wenn auch nicht febr lange auf tem driftlichen Konigsthrom bafelbft glangen. Biele ichone Abhandlungen über tiefe langwie rigen Kreuzzüge find vorhanden, aus welchen eine vollständige Kennts niß hierüber geschöpft werden fann. Sier nur noch die Ramen ber Grafen und Ebeln aus ber Begent, welche fich biefen Bugen gu verschiedenen Zeiten mit ihren waffenfabigen Unterthanen, beren Angabe und Namen bie Weschichte und vorenthalten angeschloffer baben.

1. Dem ersten Zuge schlossen sich an viele Abliche aus der Grafschaft Namur, beren Frauen, 330 an ber Zahl, führten eine gemeinschaftliche Lebensart nach Art ber Klosterfrauen. Berth. T. IV. p. 196.

2. Crebert, in ber Gegend von Stavelot gebürtig. B. B.

4. p. 46.

3. Ludwig III. Graf von Chiny, berfelbe ftarb 1140 # Belgrad. Berth. IV. p. 192.

4. Siegfried, hofgraf, (Comes palatinus) beffen Gemas

linn bie Genovefa war. Berth. IV. p. 196.

5. Friedrich, Graf zu Bianden, 2. Abth. Eiflia illustrata. p. 960. 1. Bb. Derfelbe wurde gefangen, von den Trinitaria erlößt, und fehrte nach Bianden zurück.

- 6. Deffen Sohn heinrich, welcher in Palästina gegen bas Jahr 1250 starb.
- 7. Walram II. herr zu Monjoie zog 1191 nach Palästina und zeichnete sich bei ber Einnahme von Affon aus.
  - 8. Johann von Reiferscheit, Graf von Galm, begleitete
- 9. Johann, Herzog von Cleve in bas gelobte Land, von wo er wieder zurudfehrte.

Unter biefen Rittern und Glaubensbelben in biefiger Gegend leuchtet gang besonders Theodorich von Neuland bervor. Ritterzug, welchen berfelbe am Borgbente feines Lebensente noch ausübte und welchen fein Charafter, fo wie beffen drifflicher Ginn und helbenmuth so flar an Tag legen, fann ich bier nicht über= geben, ohne meiner Spezialgeschichte, auf welche bies gerabe Begug bat, wefentlichen Abbruch zu thun, fo wie bies uns ein Augenzeuge Balter, Mond ju hemred ergablte und Cafar von Seifterbach, (römischer Abt) 1222 fo ergabit \*): "Unter ben Dienft-"männern Margaretha's befant fich Runo von Reuland, ein be-"rühmter Mann, und wenn ich nicht irre, ein Bruter Theodoriche "von Reuland, von welchem Cafar von Beifterbach im Jahre "1222 fo fcreibt: Bruder Balther, ein Mondy von hemmerobe, "pflegt ein Wunder zu erzählen, bas er mit eignen Augen gesehen "baben foll. 216 1189 bie Rreugfahrer anfiengen bie Stadt 216= "ton zu belagern, rudten eines Tages bie Saragenen vor, und "warfen mit Ungeftumm bie Chriften gurud. Bei biefen aber be-"fand fich ein junger Kriegemann, Ramens Theodorich, ein Bru-"ber bes herrn Runo von Reuland, ber noch lebt. Er litt febr "an einem Blutfluffe, und war fo matt, bag er fich felbst nicht "mehr im Bette umbreben fonnte, und man ihn mit leinenen "Tuchern bin und ber legen mußte. Diefer borte ben garm und "bas Gefdrei ber Aliebenben und fragte, was bas zu bedeuten "habe? Rachbem er ben Borfall vernommen hatte, ließ er feine

<sup>\*)</sup> Entnommen aus ber febr iconen Ueberfetung ber Lebensgeichichte ber Jolanda von Beren Rettor Stehres zu Diefirch v. 1841 p. 49.

"Baffen herbeibringen, sich im Bette sienen seine Ruftung an "legen, mit dem Schwerte umgürten, auf sein Pferd heben, um "die Lanze überreichen. (Das Blut floß über den Sattel.) Ich "ritt er hinaus, und sprach: Gott stehe mir dei, und du, heilige "Grab. Er stürzte mit einer unglaublichen Heftigkeit auf die Spragenen, ritt dei ihnen vorüber, freisete herum, hieb in sie ein, "und trieb sie vor sich hin, so, daß die Christen, durch ihn allen "ermuthigt und gestärkt, die Feinde von ihrem Lager zurückwarfa. "Nach dieser Heldenthat legte er sich wieder in sein Krankenbu, "und starb drei Tage daraus."

So erzählt Casar. Der Name Kuno's von Reuland erschem übrigens schon seit 1213 in alten Urkunden. Dieser durfte abe wohl der Bater des Theodorichs und Kuno's, wovon hier de Mede gewesen, sein. Welche erhadene Züge der Großen im Allgemeinen und besouders der Grasen von Bianden, unter denn diese Gegend stand, und der Herrn von Reuland! Aus dieser Kreuzzügen, abgesehen, was dafür und dagegen geschrieben wer den, läßt sich zuverlässig folgern, daß im Mittelalter die christick Religion die ganze Bevölserung, vom geringsten Unterthan die zum höchsten Herrscher, durchdrungen hatte, weil sie bessenhalbe gemeinsam die schmerzlichsten Opser brachten.

Die Folgen bavon maren:

- 1. famen Tausende aus ber Gegend, burch bie Beschwerlid feiten ber Reise, burch hunger, burch bie Streiche ber Turken it Pallestina ober die Pestseuche ums Leben und fanden baselbst it Grab.
- 2. brachten die Zurudkehrenden die Pest nach Europa, m sie zu Ausgang des 13. und Aufang des 14. Jahrhunderts (Bertl Th. V. p. 255, 415. Th. VI. p. 235) allenthalben fürchterlid wüthete, so wie wahrscheinlich auch die Pocken.
- 3. wurde in Betreff ber landescultur eine neue Getreidean bas heidenforn, biese orientalische Fruchtart, so von ben heiden Saracenen (fr. Sarasains) benannt, gegen bas 14. Jahrhunder allmählig eingeführt und einheimisch gemacht.

Die Entsetzung des Wilhelm, Pringen von Granien, Statthalters Der Niederlanden, Graf zu Vianden, Gerr zu Dasburg 2c. 2c.

Wilhelm batte sich gegen ben König von Spanien erflart und Die Waffen ergriffen, weshalb biefer ihn feiner Besigungen 1560 verluftig erflärte und Veter Erneft von Mansfeld, Gouverneur bes Bergogthums Luremburg, Graf von Bianden, Berr gu Dasburg, St. Bith, bestellte. 1604 ftarb Erneft von Manofeld und bie alten Besitzungen fielen bem Pringen von Dranien wieder an-Diese 44 Jahre, von 1560-1604, waren ein mabrer Greuel für biefe Gegend. Der Pring Wilhelm tampfte beftig gegen bie Spanier in ben nieberlanden, mabrend beffen er Streifpartien bie biefige Wegend nach allen Seiten bin burchziehen ließ und fo fich einigermaßen faftisch im Besitsstante berfelben erhielt. Dring Wilhelm hatte ein Bundniß mit Franfreich geschloffen und fand baburch Gelegenheit, trop aller Unftrengungen ber Spanier und Deftreicher (lettre nahmen aber feinen mabren Untheil an bem Streite), Die Abteien Prum, Echternach zu besuchen, Die Wegend nach allen Richtungen zu durchzieben und ihre, in berfelben ber= umziehenden Freiforps zu unterhalten. Diefe berumwandelnden Freiforpe von 25-50 Mann find beute noch unter bem Namen Freibeuter befannt.

Diese einzelnen Truppen burchzogen bas land in ber länge und Quere und plünderten basselbe so gut sie konnten, weil sie bas Ganze als Eigenthum ihres herrn, bes Prinzen von Dranien betrachteten. Dazu kam noch die eingetretene Religions-Berschiedenheit, wodurch die Partien noch mehr geschieden, die Holländer von den Bewohnern gemieden, sene gegen letztere noch mehr ausgebracht wurden.

# S. XI.

# Fortfetung.

Schlacht bei Gondenbrett.

Diefe Banden zogen, wie es ihre Bedürfniffe erhießen, balb hierhin balb dorthin, und eigneten sich alles nach Belieben

an. Wenn ber Bauer sein karges Mahl bereitete und auftrug, war er noch nicht gewiß, ob die Hollander es nicht aufzehren würden. Wenn sich ein Trupp einem Dorse näherte, flohen alle bavon und suchten sich im Gebüsch ein Bersteck auf. Auch hier wurden sie nicht selten von den Hollandern aufgesucht, wie und bies die Bolkssage überliesert, aber auch gewöhnlich zurückgewiesen.

Bei folden Besuchen flüchteten bie Daleibner in bie Kelbar und in die Buiche bei Reiveldingen. Babrent geraumer Zeit, ba bie Kriegoflamme in ben Niederlanden beftig loderte, unfere Gegend rein ausgeplundert wurde, batten fich bie Deftreicher bis an ben Otlerus, Mondy in ber Abtei Prum, Beit Mbein berangezogen. genoffe tiefer Begebenheiten, ergablt und Folgendes in feiner Chronif von 1623, p. 268 bem Inhalte nach \*): Diefe Zeiten feien von allen lebeln erfüllt gewesen. Dem roben Bolte babe man Freiheit gegen ihre Berren gepredigt, Die Schlaffbeit ber Katholifen babe nicht weniger ber Abtei, als bie offen erflärten Feindseligkeiten ber Teinte geschabet, benn auch biese betrugen fich freundschaftlich, weshalb jene gezwungen wurden Keinde zu erwarten, aufzunehmen und zu pertreiben. 1572 machte bas in ber Kriegefunft uner fabrne Landvolf eine bittere Erfahrung im Rriegemefen. Gin ofte reichisches Reitercorps bes Grafen von Löwenstein burchzog biet Begent, alle Menschlichkeit vergeffent (humanitatis omnino abliscobantur). Die Bewohner versammelten fich baber, fperrte ihnen ben Durchzug zwischen Mehlen und Gonbenbrett bei ibrem Abzuge, mo fie benfelben ein hinterhalt gelegt batten. Die Reita warfen fich fogleich ind Mehlner Thal und erwarteten in Schlacht ordnung bas ihnen unregelmäßig folgente Bolf, welches beim erfter Angriffe zerftreut, nach allen Seiten bin flob. Die Reiter bie ben wacker in diese verlaufene Bauernschaar, sowie diejenigen, welch bie Reugierbe babin gelodt, und tobteten berfelben gegen 100 a

<sup>\*)</sup> Daffelbe ift noch im Manuscript und Eigenthum bes herrn Re gierungerathe Barfc ju Erier. Desgleichen bie fpatere Chronit von Brand.

ber Zahl. Einige ber Neugierigen hatten sich in ber Tobesangst in bas Schneckenhäuschen (Beinhaus) an ber Kirche zu Gondensbrett verfrochen; allein sie wurden hier von ben herumziehenden Reitern bemerkt und um's Leben gebracht.

. Gleich nach biefer berben Leftion und Nieberlage verfammelten fich bennoch bie aus ber Schlacht Entfommenen wieber, um biefem Reitercorps aufzulauern, bamit biefe noch nicht etwas Schlimmeres in ber Begend ausuben mochten. Rothfeuer murben auf allen Soben angegundet. Es war ben Reitern felbit, ibres Sieges ungeachtet, nicht mehr fehr behaglich, und fie blieben bie gange Racht in militärischer Saltung. Die Bewohner batten fich wieder versammelt, an einem fur fie gunftigen Drte Stellung genommen, wo fie bem Feinde bie gange Racht binburch auflauerten und benfelben erwarteten, mahrscheinlich um bier ein zweites Treffen zu liefern. Diefe Stelle muß fich in fleiner Entfernung von Gondenbrett und unweit bem Wege von Sontheim befunden baben. Durch biefe entschloffene Saltung ber Bewohner wurden bie Reiter in Berlegenheit gebracht. Gie anderten ihren Reiseplan über Sontbeim, Brandscheid und Bleialf ab, und zogen fich Tages nach ber Schlacht in aller Frube thaleinwarts gurud. Aber auch bier fanben fie bie Dörfer barrifabirt: Die Wege waren burch eingeführte Wagen, Karren zc. verrammelt. Sinter biefen Schangen ftellten fich bie Bauern mit Beugabeln, Miftgabeln, Anitteln und einigen Schiefigewehren bewaffnet, auf, um bie Reiter gurud und in bie ihnen gelegte Schlinge zu treiben. In Lonenbach namentlich wi= berfette man fich ernftlich bem Durchzuge berfelben, woran fogar bas weibliche Gefchlecht thätigen Untheil nahm.

Die Schiefgewehre mit Pulver waren bamals noch etwas feltenes für ben gemeinen Landmann. Alle, entschlossen, ben hartnäctigsten Witerstand zu leisten, hatten sich hier hinter ihrer hölzgernen Verschanzung versammelt. Die Reiter ritten heran, und
nachdem einige Flintenschüsse gefallen, zerstreuten sich die Bewohner,
sloben wie im Nu davon und suchten die verborgensten Schlupswintel zum Verstecke.

Eine beherzte Frau Namens Trein, behauptete zulest, nachem alles davon gelaufen, mit einer Heugabel bewaffnet den Kampfplat. Biele Sagen über diesen Neiterzug sind noch im Bolfsmunde der Gegend gangbar. Diese köwensteinische Reiter waren vermuthlich aufgebracht, daß sie eine weite beschwerliche Neise bier bin nehmen mußten, was sie den gebeugten, niedergedrückten Bewohnern, welche sie zu schützen gefommen recht empfindlich machen wollten, wodurch diese allgemeine Aufregung gegen dieselben hervorgerusen wurde. Die im Mehlner Thale Gefallenen fanden ihr Grab auf dem Kirchhose zu Gondenbrett.

Umftändlich und in treuen Zügen schilbert uns Otlerus, Zeitgenosse jener unruhigen, unsichern, Alles zerstörenden Zeitperiode, bieses. Derselbe sagt in seiner Chronif p. 315 Folgendes hierüber:

"Gegen biefe Beit (1582 ungefähr) mar Friede und Sicher-"beit ganglich aus biefer Wegend verschwunden, benn ber Rrieg "wurde febr beftig geführt vom bollanbifchen Staate mit bem "Ronige von Spanien, und bie Sollander, eine fühne Menichen-"art, machten baufige Ausfälle in die Wegenden von Unter-Ber-"manien, b. i. fie burchzogen bie bellgischen Provingen, und ibr Bor-"baben, wie es fchien und ergablt wurde entweder von verborbe-"nen ober fich verstellenden Menschen geleitet, Die, gleichfalls, wie "vom Schlafe befallene Bewohner beraubt. Diefelbe vertrauten "nicht fo febr auf ihre Stärfe und Babl ale auf ben Berrath "einiger Magnaten und Die Treue ber lleberläufer, welche, ba fie "Renntniß aller Bege und Pfate batten, burch ibre Rubrung fu "von aller Gefahr retten und burch ibre verratberifche Ratbichtage "jur gewiffen Beute zuverläffig abrichten fonnten. Unter ihnen "war bamale ein, in ber weiten Umgegend für fold ein Beidafi "gang tauglich gehaltener, berüchtigter Majerus von Rommersbeim "einem, ber Abtei febr nabe belegenen Dorfe.

"Diefer, ba er bei einigen Abelichen im Dienste gewesen, um "beren Ungnade sich zugezogen hatte und aus Furcht vor benfelben "gezwungen worden war, das Baterland zu verlassen, wurde, "aus Armuth und Roth getrieben zum ausnehmenden Führer und

"Borsteher ber Räuber, welcher aber allzeit hierin, weil, mit wel"den und unter welchen er auch war, weber er noch die Seinen,
"die Menschen dieser Gegend mit dem Ihrigen sicher ließen, und
"nicht verletzten, hält man dafür, daß er die natürliche Neigung
"zum Vaterlande nie abgelegt habe. Endlich aber, nach Verlauf
"von vielen Jahren, während welchen er sehr viele Unschuldige
"durch Beraubung des Ihrigen in die äußerste Urmuth gestürzt,
"erlitt er die Strafe seiner Bosheit zu Coblenz, wo ihm das Haupt
"abgeschlagen wurde.

"Durch die häufigen Ausstückte der Hollander im Herzogthum "Luremburg und andern Provinzen wurden die öffentlichen Märkte, "welche zu bestimmten Zeiten an gewissen Drten gehalten zu wers", den psiegten, durch Naub und Gesangennehmung gestört, nicht "gar starte und wenig besessigte Städte seindlich genommen. Diese "Zeit war allenthalben von Wehltagen und Elend angefüllt, wo "immer anhaltende Schrecken und Tumult der Krieg von den "Feinden in des Königs Landen selbst geführt und vom Naube "der Unterthanen dieselbe gegen ihren Herrn unterhalten und bez"lohnt wurden. Bon diesen liebeln blieb unfre Abtei seineswegs "verschont sondern theilte oft das Schicksal der gemeinen Bedräng-"nisse, mit einem ungeheuern zeitlichen Berluste, auch großen Lez"bensgefahr."

Go weit Otlerus wortlich aus bem Lateinischen überfest.

Derfelbe erzählt ferner eben baselbst, baß die Anführer sener Räuberbanden sich nie lange im Kloster aufgehalten, sich herrisch betragen, und durch einige unbescheitene, unüberlegte Ausdrücke über Glauben, erbittert, hätten sie Allen, welche das Klostergeslübte gethan, mit dem Tode gedroht, was auch wahrscheinlich vollzogen worden wäre, wenn nicht der Graf von Gerolstein unserwartet darüber gefommen, durch seine Dazwischenkunft und Zusteden sie hievon abgebracht hätte. Der Graf stand in großem Anssehen bei den Holländern, sonst hätte er schwerlich die Gesahr, welche größer war als die Hossinung zur Befreiung, abwenden können.

Offerus fährt fort: 1587 haben bie Hollander bie Abtei schlimmer als jemals besucht. Nachdem sie Echternach verwüstet, griffen sie den Fleden Prüm an. Die Bewohner aber hatten sich, um sich und das Ihrige zu vertheidigen, vorbereitet. Den Anlauf und Sturm derselben wiesen sie, männlich streitend, mehrmals ah, vereitelten denselben und streckten Biele darnieder. Durch Bersprechen und Berrath aber eroberten sie den Fleden, hieben die Einen nieder, die Andern trieben sie in die Flucht und überließen sich ganz dem Plündern. Sowohl die Häuser als den obern Tempel, in welche sehr viele Schäße zusammengebracht worden, beraubten sie gänzlich und rühmten sich beim Abzuge dieser uner warteten großen Beute. Bieren der Berräther wurde der Kopfabgeschlagen.

# S. XII.

# Belagerung von St. Bith.

1593 unternahm Philipp von Nassau mit 1200 Reitern und 500 Fußgängern biesen Feldzug\*). Gegen sieben Uhr Abends kam er mit seinen Truppen vor den Mauern von St. Bith an, legt eine, mit brennbaren Stoffen gefüllte Kriegsmaschine an, ließ die seine, mit brennbaren Stoffen gefüllte Kriegsmaschine an, ließ die selbe anzünden, um sie in die Stadt zu schleubern, in der Absicht Tumult dadurch in derselben zu erregen und während des Brandes sich ihrer zu bemächtigen. Die Bürger fanden ihr Heil in der Tapferseit, sie griffen zu den Wassen, slogen auf die Bertheidigungs-Mauern und kämpsten mit solchem Muthe, daß sie nach mehrstündiger Vertheidigung die Maschine zerstörten und dem Prinzen von Rassau viele Leute töteten. In diesem Kriege glaubten Alle sich auszeichnen zu müssen, die Weiber und Mädchen nich einmal ausgenommen, welche sehr lebhasten und thätigen Unthei an dieser Abwehr nahmen, sogar ein Psarrer der Nachbarschaft nahm Theil an demselben und zeichnete sich besonders aus. Eustach

<sup>\*)</sup> Bertholet Tom. VI. p. 214.

von Münchhausen, Großlehnträger bes Grafen Ernest von Mansfeld, befehligte biefe Bertheidigung. Mit Tages Anbruch murbe ber Angriff erneuert und mabrte bis 8 Uhr Bormittags. fab ber Pring seine Bersuche vereitelt und drobte mit ber bochften Graufamfeit, Alles ums leben zu bringen und bie Stadt in einen' Afchenhaufen zu verwandeln, wenn man fie ibm nicht öffne. daß diese Drohungen die Burger niederschlagen follten, murbe ihr Dluth noch mehr baburch gehoben und Alles zur entschloffenften Gegenwehr und Bertheibigung vorbereitet. Diefe bestimmte Entfoloffenheit ließ ben Pringen an seinem Gelingen verzweifeln. Dem ungeachtet magte er einen zweiten Angriff, boch bie gute Saltung und Rühnheit ber Belagerten wiesen ihn ab und nach breitägiger Belagerung fab er sich genöthigt mit Schande in aller Gile abzu-Bon ba gerftreuten sie sich in einen Theil ber Proping, brannten und morbeten. Biele Unthaten murben auf biefem Buge verübt, wie bies bie Bolfsfage noch weiß, und namentlich bie Rirden nicht geschont.

#### Schlacht in Pronsfelb.

Der Churfürst hatte hier ein Observations-Korps zusammengezogen, um die Grenzen zu bewachen. Dasselbe lagerte in der Mitte des Dorfes auf dem sogenannten Schweinenpesch, wo es in
der Nacht von den Holländern überfallen wurde. Beim Abzuge
von St. Bith wandte sich ein Trupp erbitterter Holländer diesem
Korps zu, um es auszuheben. Sie kamen über Brandscheid und
hatten in der Abenddämmerung (wahrscheinlich Tags ihres Abzugs)
die Wagrather Büsche durchschnitten. Hier, vor dem Walde begegnete ein Bauer von Pittenbach, der eben in den Wald gehen
wollte, sich noch etwas Holz zu fällen, diesem Trupp. Der Anführer fragte ihn: Bauer, ist dies der Weg nach Pronsseld? Dieser erwiderte, sie seien im rechten Wege und könnten diesen nicht
versehlen. Der Officier sagte weiter: Bauer, du hast einen schlechten Hut auf! Dieser anwortete: Gao Heer vech haa soe besser,
woraus Ersterer sagte: so komm Morgen in aller Frühe nach Pronsfelb, ba fannst bu bir einen andern bolen; worauf ber nicht menig beanastigte Mann feinen Geschäften nachgieng. Die Sollander muffen fich unter ben Wagrather Bufchen über bie Alf in ben Biergrund binüber gezogen baben, benn fie überschritten bie Brum auf ber Butterbrud (eine Stelle in ber Prum fo genannt, wo bie Bier fich in berfelben verliert), naberten fich Pronofeld und bem Lager por lonenbach berauf. Die durfürftlichen Truppen batten von biefer Seite ber feinen Angriff beforgt und beshalb nur ichmach mit Bachtpoften befett. Ginige berfelben wurden von ben Sollanbern aufgehoben, bie bann augenblicklich ohne Wiberstand in's Lager brangen und baffelbe von feinem mitternachtlichen Schlafe febr unangenehm medten. Biele murben erichlagen, man gibt bie Babl auf hundert an, andere verstummelt, ber Reft rettete fich, von ber Racht begunftigt, burch bie Flucht. Die Gebliebenen wurden auf ben Kirchhof zu Pronefeld binter ber Safriftie und bem Chore beerbiat.

St. Bith wurde 9 Jahre später, 1602, wieder von den Hollandern belagert, war aber diesmal nicht so glücklich in seiner Bertheidigung und mußte sich an Ludwig, Graf von Nassau, ergeben; derselbe wollte es sogar abbrennen, allein die Bürger kaufeten sich mit 32,000 Thaler los.

Aus diesen deutlich sprechenden Urfunden ist's klar, wie bedauerungswürdig das Schickal unserer Borsahren in sener langen Reihe von 42—46 Jahren, wo der Raub spstematisch betrieben, mit offener Gewalt verübt und der Mord nicht geahndet wurde, gewesen sein musse! Durch alles dieses wurden sehr viele ihrer Deimath verleidet, welche Alles verließen, nach Deutschland und Frankreich während dieser Zeit auswanderten. Eine beträchtliche Anzahl aus dem Luxemburgischen zog die an die türkische Grenze des Barmat, um dasselbe mit dem Baterlande zu vertauschen und dasselbst einheimisch zu werden. Man möchte dasur halten, das Maaß des Verderbens und des Elends sei die zum Uedermaße voll geworden, und demselben habe nichts mehr hinzugefügt werden können, aber dem ist nicht so.

Gegen das Jahr 1604 traten die Prinzen von Oranien wieder in den Besitz ihrer hierseitigen Ländereien und Rechte, wodurch der innere Friede, Ordnung und Sicherheit in etwas wieder hergestellt wurde. Aber kaum hatten die Bewohner frei zu athmen angesangen, so brach 1619 der dreißigjährige Krieg aus, welcher erst 1648 durch den westphälischen Frieden beendigt wurde, an welchem sie Antheil nehmen mußten, und neuerdings gebrandschaft wurden\*).

# S. XIII.

# Die Peft in ber Gegend \*\*).

Durch biese allseitigen, herben, unabsehbaren Uebel mußte ber Landmann entmuthigt werden und die Hände sinken lassen. Die Accter wurden wenig gebaut. Jeder nahm nur auf sein durf-

<sup>\*)</sup> Dier eine Rriegemannschafte. Einforberung jener Beit: Dberhof Daleiben. Ausermablte ber Meverien Daleiben.

Muß Anordnung Bnb Befeld 3bro Ronigl. Mapft. Bnb barüber 3bren exien Graffen res Luebden in Drud ertheilten Befelch folle nachfolgendes under Sand ber Meprei Daleiben burch bes Sofebott uff eine Straff von zwanzig funf Golbgulten abnzu gebotten werben abm Donnerftag ben erften Beumonat abm Morgen Frube abn ber Pforte vor ber Stadt Arl fampt ihren Dusquetten ju ericheinen, geftalt in bochftgl. 3bro Dauft. Dienft vermis einem tagliden Unberhalt von feche Stuber und Commisbrot gebraucht ju merben, alles bei jenen obgemelten Straffen, und erftattung aller Untoften, und Schaben fo megen Ungeborfame auspleibenber ertrore Ihnen befchehen merbe. 1. Erftlich Ridels ju preifdeib bausfohn. 2. mallere Deter von Gifenbach ober beffen Mannbaren Cobn. 3. Theiß Tern Gobn Beter von Urhaufen. 4. Sompes Sanfen Sohn von Dahnen. Dbgemeltes alfo ju entrichten, wird hiermit bem Botte bes Sofe Daleiben . gewalt Und macht gegeben mit ber erflarung, bag ber außermalter Baufer bis uff fernere anordnung von aller but und Bacht befreit fein follen. Actum Dasburg ben 26. Juni 1632.

Beg. 3. Bieber.

<sup>\*\*)</sup> Bertholet Tom. VIII. p. 56.

tiges Austommen Rudficht, wozu sich ein Diswachs gesellte und 1636 fich bie Peft allenthalben in ihrer fchredlichften Geftalt zeigte. Durch bie Kriegszuge, Raubereien ze. war fie früher bierber go bracht worden und bald bier bald bort jum Borfchein gefommen. 1604, 1612, 1626 nahm fie ihre Opfer bin, aber 1636 brach fie in ihrer gangen Buth aus. Die Sterblichfeit mar fo groß, bag man bie Berftorbenen in großen Gruben beifammen beerbigen mußte. Gemäß einer veranstalteten Aufgablung farben im ber jogthum Luremburg 120,000 an biefer Seuche, fo, bag in mehrern Dörfern nicht einmal eine einzige Perfon am leben geblieben ift. (Berth. p. 57.) Kürchterlich maren in ber That die Berbeerungen, welche bie Seuche, bie man ben schwarzen Tob, weil bie Tobtenförper fogleich schwarz wurden, ober auch bie Krankt nannte, allenthalben anrichtete. Dft plöglich ober boch nach 24 bis zweimal 24 qualvollen Stunden folgte ohne alle Rettung ber Tob. Sold ein Schreden hatte biefelbe unter ben Bewohnern bervorgebracht, daß fein Freund mehr ben andern besuchte und auf bem freien Kelbe Giner bem Andern winkte, bamit fie fich nicht begegnen und in nabere Berührung fommen mochten. Die Daleiber batten bas Dorf Preis gegeben und fich mit ihrem Biebstande in's Freie, in bie herumliegenden Bufche geflüchtet, mas bie übrigen Ortschaften wohl ebenfalls thaten. Unter bem Dorfe im Freien am Hauptwege, wo er fich nach Olmscheid berabzieht, war ein Kreuz (bas Wasenfreuz) errichtet, wo Sonn= und Feiertage Gottesbienft gehalten murbe, bem bie in weiter Entfernung auf ben Bergen gerftreut berumliegenten Bewohner beiwohnten. Diefe gesonderte Lebensart im Freien wirfte wohlthatig und nach und nach schien bie Krantheit verschwunden zu sein, weshalb bas Dorf wieder bezogen wurde. Ungludlicher Weise batte ein bejahrter Mann fein balb tuchenes Wamms und feine Beinkleiber beim Abgeben in eine Ede bes Badhauses gelegt und vergeffen mitzunehmen. Bei feiner Rudfebr fant er noch zu feiner Freute bas Pafet, welches er für gestoblen bielt, öffnete baffelbe und murbe augenblidlich von ber Seuche ergriffen, bie fich auch alfebald wie

ber bem Dorfe mittheilte und bie Bewohner nöthigte bas Dorf. abermals zu verlaffen. Nachbem bie Peft endlich verschwunden, follen in Daleiden breizebn am leben geblieben fein und Die Pfarrei Großfampen noch eilf Geelen gegablt baben, welche nach Bronsfeld zum Pfarrdienfte gewiesen worden. Sicher ift es, baff biefe Beifiel aller Beifieln bem Lande tiefe Bunden folig und baffelbe mit ber ganglichen Entvölferung bebrobte. Raum und nur langfam fonnte baffelbe fich wieber von biefen Unfällen erbeben und beute noch, nach 200 Jahren findet man Erihnerungen genug in ber Gegend jener verhangnigvollen Beitperiode. Rur zwei Dorfden in ber Wegend gingen nach meinem Wiffen ganglich ein. Das Eine am Sofemalte, zwischen Oberütfeld, Maftorn, Sollnich in ben Balopeschen, bas Platten geheißen haben foll und aus 4-5 Bobnbäusern bestand und Sascheid auf bem Bege von Bleiglf nach Au, benen noch ein Beiler am Bege von Sabscheid nach ber Alfermuble beigezählt werben fann. Rein Dorf ift aber in ber Gegend, in welchem nicht 2-3-7-10 Stockgüter, Die früher vor biefer Zeit bestanden, ganglich eingegangen und beren Bebäulich= feiten zerfallen wären. 3mangig Jahre und frater nach biefer Peftzeit fab man noch allenthalben in ber Begend Baufer leer fteben und zerfallen, weil Niemand vorbanden war, ber fie bewohnen fonnte ober wollte. Bebem ertheilten bie Berrichaften gerne bie Erlaubniß biefe zu beziehen, wenn fie biefelben nur in Stand hielten und bie bagu geborigen, gewiß unbedeutenden Abgaben und Berren-Dienstleiftung entrichteten. Da biesem ungeachtet nach 30 und mehreren Jahren sich noch immer feine Liebhaber für verfchiebene Bogteiguter vorfanden, gerfielen bie Bebaulichfeiten berfelben und bie Berrichaften faben fich genothigt biefe zu suprimiren und bie Guter an andere Stochbesiger ber Ortschaften gu verablaffen. Bu allem biefem rechne man nun noch bie Berenverfolgungen, wie ich fie ichon angegeben, benn biefe wurden bei allen biefen Wirren nicht eingestellt, fonbern in aller Strenge ftanbhaft burchgeführt und bas bentbar tieffte Elend in ber Gegend wird fich jeber recht lebbaft vor Augen ftellen. Das find bie Zeiten,

wo man eine schone Wiese, ein bedeutendes, fruchtbares Ackerstud Landes für ein Brod pfanden konnte wie dies unfere Bater er zählen.

Eine Urfunde sener Zeit über Daleiden ist zu charafteristisch für dieselbe, als daß ich sie dem Leser vorenthalten könnte und theile sie hier wörtlich mit. Gegen 30 Jahre nach dieser Pestzeit als der Friede ten 9. November 1689 mit Frankreich geschlossen ward, konnte der Nath zu Luremburg sich's endlich angelegen sein lassen, Erfundigungen über die Sache und Vermögens Werhältmisse im Größberzogthum einzuziehen. Jetes Schössengericht mußte das her auf Antotreue alle, in seinem Amtsbereiche sich besindlichen Stockbesitzer und deren Vermögens Verhältnisse namentlich angebendier die Angabe des Oberhossgerichts zu Daleiden über Dasleiden selbst.

# S. XIV.

1. Kremers Hansen, ist seine Behausung abgebrant, bewohnt ein Bachaus, hat ein bestandenes Pferd und zwei Stud Nindwiehe, und hat zwei Fouder Benes, ist drei hunder Dahler schuldig.

2. Thieltges Jatob ist ein Adermann und ein Zimmermann, hat ein Pferd und eine bestandene Kuhe und Rindt, gewinnt jahrlichs vier Malter Frucht, und ahn heu zwei Fuder, ist schuldig ungefehr sieben hundert Gulden.

3. Erull Sondag ist ein Daglöhner, hat kein Vieh, erhaltet sich auf dem Daglohn, ist ungefähr 20 Daler schuldig.

4. Reisers Sanß ift ein Daglöhner, hat kein Bieh, gewinnt jährlichs nichte als allein mit bem Daglohn, ift hingegen viel schuldig.

5. Johann Ludwig Meyer hat zwei pferdt und ein schörling, item fünf stück rindt Bieh und zwanzig fünf stück schaf, gewindt jährlichs zehn malter frucht, und hat ahn heuw wachstumbt fünf fouder, hatt zwei Küh under fremden leuthen, und ungesehr zwanzig stück schaff, hat große schulden ausstehen darvon er nichts zu er warten weiß, willen die schuldner ausgewichen.

- 6. Michels hang, bott hatt ein blindt pferdt, item eine Ruhe, und ein bestandenes Rindt, gewindt jährlichs zwei malter frucht, beneben der botteren, und hatt ein souder heuw, ist ungefähr 200 Daler schuldig.
- 7. Proft Claus hüttet bie Rube, hatt zwei flud rindt Bieb, fo bestanden, hatt an Seuw ein fouder.
- 8. Eilfes Claus ift ein Rufter und ftrodeder, hatt allein ein bestandene Rube erhaltet sich auf seinem Sandtwerf und geht betteln.
- 9. Maußen Arnold ist ein Steinmeger, hatt feine Biebe, gewindt jährlichs beneben seinem Handtwerf ein malfer Frucht ist ungesehr an die 300 Daler schuldig.
- 10. Zeves wittwe hat fein viehe, gehet ber almus nach und bat nichts ben allein ein geringes Saufigen.

Erklären babei, baß seithero bem Jahre 1636, zwanzig zwo fogteien verfallen, bie Erben seien theils verstorben und theils in Deutschland gezogen, die guter seyen in herrn hand gefallen und liegen fleglos, seyen an gemeinen schuldt 1000 Daler schuldig.

#### Reppelbingen

seiendt Erschienen obgemelter Meyer und scheffen, wie auch funten berman scheffen baselbst, ber welche erklärt bag biejenige schaffgutter und habe ihr Dorfunterthanen und beren Mitlen benendt, wie folgt:

1. Martes Sang ift ein Adermann hatt lein bestandenes pferdt.

Diese Urfunde konnte ich mir nicht ganz verschaffen, und einige Häuser von Daleiden sowie von Reipeldingen sehlen. Diesselbe genügt diesem ungeachtet, sich einen wahren Begriff über den erbärmlichen Zustand der Gegend, und im besondern des Dorfs Daleiden auch noch 30 Jahre nach der Pestzeit zu machen. Sämmtslich hier ausgeführte Häuser hatten sich die zur Theilungsepoche, die mit 1825 hier ansing, zu einem bedeutenden Wohlstande erhoben, so, daß jeder Einzelne mehr besaß, als die hier ausgeführte Gesammtheit.

Daleiben, wo das Oberhofsgericht seinen Sip hatte, zählte vor diesen Wirren und der Pestzeit 37 Bogteien, und war daher

eines der ersten Dörfer der Umgegend. Wie tief aber dasselbe durch jene Zeitereignisse gesunken, bestätigt diese Urkunde. Nach und nach hob es sich wieder, aber nicht mehr zu seiner vorigen Größe, dem viele Vogteigüter blieben unbenutt und wurden im Dorfe unter andere vertheilt. Bon diesem läßt sich leicht auf die übrigen Ortschaften der Gegend schließen. Bon der letten Hälfte des 17ter Jahrhunderts tritt alles wieder so ziemlich in sein altes Gleist. Unter der wachsamen Aussicht und weisen Obsorge des Raths zu Luremburg hob das Land sich wieder gleichsam aus seinem Grade, aus seiner Asch, und in Zeit von anderthalb Jahrhundert stand es nicht nur wiederum bevölsert, sondern auch in einem gewissen blübenden Justande da.

Wenn auch wenige Stockgüter eingegangen, baburch waren die übrigen gebessert worden. Mit der Bevölferung im Frieden hatte die Biehzucht der Bauern sich auch wieder gehoben. Die alten baufälligen oder zerfallenen Gebäude wurden auf eine gefälligere, angenehmere Weise wieder erbaut, hier und dort großartig ausgeführt. Dadurch erschienen die Dörser weit schöner als man sie früher zu sehen gewohnt war. Wenn ich hier nun so beitäusig anderthalb Jahrhundert übersehe, geschicht dies, weil alles während diese Zeit so ziemlich beim Alten blieb, und auch, damit ich zum Schlusse der legten Zeitperiode noch ganz besonders meine Ausmertssamseit zuwenden könne.

# S. XV.

### Die frangofische Invasion von 1794.

Seche Jahre hatte die französiche Nevolution im Serzen Frankreichs wie ein alles verderbender Lavastrom gewüthet, Greuel verübt, wie sie Dieschichte kaum unter den barbarischsten Bölkern vorführt und 1794 wälzte sich der Alles verheerende, doch etwas gedämpste Lavastrom über unsere Gegend.

Deutschland hatte sich gegen Frankreich zum Kriege gerüstet und 1792 zogen 80,000 Preußen über Trier in basselbe ein, wo sie bald mehre feste Pläge einnahmen. Ungünftige Witterung und

andere ungunftige Berbaltniffe machten aber biefen Keldzug fcheitern. Das preußische Beer litt besonders burch eine in bemselben ausgebrochene Sterblichfeit. Franfreich wurde geräumt und nur noch ftarte Abtheilungen Deftreicher bewachten bierfeits bie Grengen. 3mei Jahre fpater, am 7. October 1794, ale bie Bewohner ber Gegend noch nicht von ben Frucht-Fouragelieferungen fur bie Deftreicher von Malbingen, Brucherbaibe ic. gurudgefehrt waren, fchlugen bie Frangofen bei Dauvelsbaufen Nachmittags ein Ubr ibr Lager auf, um jenes ber Deftreicher auf bem Calvarienberge aufgubeben. Das lager ber Frangofen übergog bie gange Ebene bis Sevenia und Scheitenforp und 30,000 Mann von verschiednen Baffengattungen follen baffelbe bezogen baben. Die Deftreicher verließen ibr Lager auf bem Catvarienberge und bie Frangofen folgten ihnen, nach einigen Rubetagen bei Dauvelsbaufen, bis auf beit Rhein. Babrend biefer breitägigen Rube plunderten bie Frangofen bie Fourage, Erndte, ben Biebstand, furz Alles, was ihnen in ber Umgegend in die Bande fiel, abgeseben von ben porbe-Schriebenen Lieferungen nach Dauvelsbaufen aller Urt. In einer Biefe nörblich von Dauvelebaufen, am Bergabbange gur Irrfe, wurde bas gelieferte ober zusammengeraffte Schlachtvieh geschlachtet. Dit befonderer Borliebe wurden bie Bienenftode in ber Begend aufgelesen. Mit Pferden, Fourage, Frucht, Schuben, Stiefeln, furg Lieferungen aller Art wurden nun ben Lehnsberrn in großen Duantitäten auferlegt und mußten in natura verabreicht werben. Die Frangofen machten Salt am Rheine und begnügten fich für biesmal mit Abtretung bes Großberzogthums Luremburg bierfeits, was ber frantischen Republit einverleibt wurde. Dem Churfürft von Trier verblieben biesmal feine lander und bie Grenze von Juden über Stalbach und Sabicheid ze. wurde von frangofifchen Grenzbeamten ftreng bewacht. Bier Jahre fpater 1798 überschritten bie Frangosen ben Rhein und bas Trierische, welches ebenfalls mit Frankreich vereinigt wurde, und bie vom Anfange bis babin bestandene trierische Grenze fiel in politischer und religiöser Beziehung weg. Rur biente fie noch als Grenze bes Balber-

Departements bierfeits. Diefe frangofische Invasion macht eine gewaltige Epoche in ber europäischen Geschichte im Allgemei nen, so wie für biefe Begent, wo bas Bogteiwesen noch in feinem völligen Bestand war. Gemäß biefer batte in ber Read bas alteste Rind ober bas, welches mit herrn Berwilligung in ein Saus gebeirathet worben, bie Berrichaft in bemfelben und bie ausschließliche, allgemeine Nuniegung bes Saufes, Sofs und ba Die übrigen Geschwister mußten sich nach Gutachten ba Eltern ober Freunde, wenn nicht felbst ihrer herrischen Beschwifter, auch in ben besten Saufern mit Rleinigkeiten, nachdem fie viele Jahre beim Sause treu gebient, abfinden laffen. Gegen bie Mitte bes 17. Jahrhunderts unter Ludwig XIV. hatten die Frangofen bas Großherzogthum occupirt, Die Schlöffer Faltenftein und Reuerburg bombarbirt (letteres wurde am 3. Mai 1689 beschoffen) und biefe uneinnehmbaren Reften, wie überhaupt alle Schlöffer von ibrer Unhaltbarfeit gegen bas erfundene Befchoß bes Pulvers mit Ranonen überzeugt. Die ftolgen Burgichlöffer, welche fich allents halben in ber Gegend auf boben Bergfegeln ober Felfenrucken, allen Gefahren trogend erhoben, vor welchen fo mancher Ritterzug statthatte und manche Fehden ausgefämpt wurden, faben fich auf einmal berabgestimmt, gang gebemuthigt und mußten ber neuen Erfindung ben Plat raumen.

Alle Bertheidigungs-Mittel, welche bis dahin mit dem beften Erfolg in Anwendung gebracht worden, sielen durch diese Alles zerschmetternden Geschosse weg. Die Pfeile, selbst Feuergewehre, spanische Reiter (dreizackigte Eisen), Schleudermaschinen, vermittelst denen man 60—70 Pf. schwere runde Sandsteine weithin wersen konnte, Schlagbäume, welche man bei einem Angrisse herabrollen ließ, alle diese Bertheidigungs-Mittel waren unnütz geworden, sobald diese Schlösser aus der Ferne erreicht und mit Kanonenkugeln bestrichen werden konnten.

Die Schlösser, welche ben Burgpläten in ber Bertheibigungs-Unstalt gefolgt waren, hatten ihre Zeit erreicht, sich überlebt, ihre eiserne Gewalt war in Dampf aufgegangen! Dies war bie Anfündigung und ber Borbote ber ganglichen Auflösung jener tausendjährigen Anstalten in der Gegend.

Begen 140 Jahre fpater 1794, wie wir gefeben, ericbienen bie Franken wieder bier und jest galt es nicht mehr ben Mauern biefer Burgen, fonbern fie wurden im Innern, im Bergen felbft Das lösungewort: Freiheit, Gleichheit (liberté, égalité) zerriß alle Banbe zwischen ben Berrschaften und Unterthanen, welche lettern von Erstern in jeber Beziehung völlig un= abbangig gemacht wurden. Dit Aufhebung ber Schlöffer, ber Berechtigfeit und Berichtsbarfeit fielen alle von ben Unterthanen au leistende Gervituten von felbft meg: ale bie Behnten, bie Datural-Lieferung an Frucht, Beu, Rauchhubner, Fleischgelt, Subnergeld, Moselgeld, Die Frobndienste als: Die Instandhaltung bes Schloffes, bes Jahrs babei 16 Bachen zu halten, bie Bannmuble, bas Gras zu maben, zu trodnen und nach Saus zu fahren, acht Tage bes Jahrs bem herrn einen Uder zu bearbeiten und bemfelben 4 Fuhren Solz an's Schloß zu führen. Die Stod- ober Bogteibesitzer, die noch immer als Leibeigene betrachtet wurden, wurden Eigenthumer ihrer Saufer und Guter, Die fie bis babin nur als Rugnieger befagen und nicht verpfänden, viel weniger vertauschen ober gar veräußern burften, ohne ausbrudliche Genehmigung ber betreffenden herrschaften. Go verschwand nach 1900 Jahren erft ber lette Schatten ber Sclaverei, nachdem fie verschiedene Abstufungen gemacht, welche Cafar 50 Jahr v. Chrifti Beburt ben Bewohnern aufgebrudt, ganglich in ber Wegenb.

Dagegen wurde von ben Franzosen eine sehr erhöhte Grund-, Personal-, Fenster-, Thur-, Mobilar-, Kriege- 2c. Steuer einge- führt. Salz und Leber entrichtete das Dreisache, Tabak, Kaffee und Zuder 2c. das 4—5sache des frühern Berkaufs. Stempels und Sterbgebühren waren drückend.

In religioser Beziehung sah es in ber That sehr miklich aus. Tausenbe von Abeligen, Geistlichen hohen und niedren Standes, hatten das Baterland verlassen; ja selbst ber liebe herr Gott war mit ausgewandert, bis es bem hohen Rathe ber 500 boch einsiel,

benselben burch einen Senatsbeschluß (il-y-a un etre Supreme, es giebt ein höchstes Wesen) aus seiner Berbannung zuruckzuberusen und in Gnaden wieder aufzunehmen, was immerhin dem damals auf so hohem Gipsel der Bildung stehenden Frankreich Ehre machen wird.

1. Die Klöster wurden aufgehoben, beren Guter öffentlich veräußert, eben so wie bie Pfarr- und Rirchengüter.

2. Der Staatseid wurde von allen Geistlichen und Weltlichen verlangt, der in seiner ursprünglichen Absassung verworfen worden und Niemand als Christ leisten konnte, wodurch unsägliche Wirren entstanden, auch nachdem diese Eidessormel abgeändert und von Rom genehmigt war.

3. wurden Sonn = und Feiertage abgerusen, die Kirchen verschlossen, die Kreuze von den Kirchthürmen, ja sogar von den Kirchthösen mußten abgenommen werden. An Sonn = und Feiertagen wollte man die Leute durch Genödarmen zur Arbeit zwingen, wozu sich aber Niemand verstand; indem sie vorschüßten, daß, wenn sie ihre Berpflichtung gegen den Staat entrichteten, sie Niemand zur Arbeit zwingen könne. Dagegen sührten die Franzosen die Decaden (zehntägige Feiertage) ein; das Fest der Erstürmung der Bastille, an diesem Feste wurde ein mit Bändern gezierter Stein aus einer Tragbahre in Gegenwart der Civilbeamten in Amtstracht herungetragen; den Ackerbau, bei diesem Feste wurde von einem der Agenten mit seiner Schärpe angethan, in Gegenwart des Kommissärs, des Beamten-Personals und andern einige Furchen Landes umgefahren.

Das Fest ber alten Greise. An biesem Feste wurden die Aeltesten eines Verwaltungsbezirks herbei geholt, mit Bändern gezien und herum gesührt. Das Fest ber Jugend. Zu demselbe wurde irgend eine hübsiche Dirne als Ideal und Muster des Festes ge wählt, welche, die Göttinn der Freiheit darstellend, bebändert der Festzug mitmachte. Bei diesem Zuge trugen festlich gekleidete Jünglinge und Mädchen den mit Trisolor-Vändern geschmuckten Freiheits baum herum. Dei diesen Gelegenheiten hielten bann die Commis

fare, welche noch gewöhnlich zum größten Nerger ber Bewohner aus Mönchen gewählt wurden, spöttische und hämische Reben gegen die Religion, die sie verabschiedet, und alles früher Bestandene, und erhoben die unzertheilbare und unüberwindliche Nepublik bis zum Hinmel, was alles gleichgültig hinzunehmen der schlichte Landmann noch zu gut gesinnt war. Diese Feierlichkeiten wurden mit Musik begleitet, und nach gehaltener Predigt versammelten sich die Ugenten (nachherige Mayers) deren 10 das Commissariat vom Kanton Arzseld bildeten, mit dem Friedensgerichts-Personal beim Herrn Commissarias zu einem Male und die Festlichkeit wurde mit Tanzunnsich, welche nicht selten die Nacht hindurch sortwährte, ganz Sachgemäß beschlossen.

### S. XVI.

### Die Klippelarmee ober die verworrene Zeit.

Diese Neuerung, oder besser gesagt totale Vernichtung alles Alten in religiöser Hinsicht sowohl als in politischer, ertrugen die Bewohner mit verdissenem Ingrimm der Gewalt weichend, in die Nothwendigseit sich sügend. Dazu kam noch das seine aber nicht sehr artige und sittliche Betragen der Franzosen bei ihrer Decupation, namentlich wurde ihre allzugroße Ausmerssamseit, die sie dem andern Geschlechte schensten, nicht mit gleichgültigen Augen angesehen. Bier schmerzliche Jahre des bittersten Kummers und innern Leidens waren grade verstrichen, als die beklemmte Brust sich Luft machen wollte und das Feuer des Ausstandes im Groß-herzogthum ausbrach.

Die Bewohner hofften noch immer auf die Rückfehr ber Oestreicher, unter bessen Seepter sie so lange gewesen; aber burch die Abtretung des Großherzogthums an Frankreich vom 17. Oktober 1797 war diese Hossnung gänzlich benommen.

Die Duanen-Linie sperrte allen Berfehr mit bem Trierischen zum Berbruß ber Bewohner, bann bas Papiergeld, womit bie Ge-

gend überschwemmt und einen schwankenden ober feinen Werth

mehr batte.

Das verhängnisvolle Jahr 1798 kam heran; Bonaparte, der held des Tages hatte sich nach Egypten eingeschifft und war der Kriegsschaubühne in Europa entschwunden. Die östreich. Wassen erhoben sich siegreich gegen die Franzosen, welche sie beinahe aus Italien wieder vertrieben. In diesem Allem erblickten die Bewohner einen hoffnungsstern und glaubten, die Zeit sei gekommen, um sich durch Gewalt der peinlichen, verhasten franz. herrschaft wieder zu entledigen.

Das Direftorium zu Paris batte in biefem Jahre eine Confeription von 200,000 Mann im Reiche ausgeschrieben, wozu bas Großberzogthum ebenfalls, und zwar mit fünf Rlaffen, von 94, 95, 96, 97 und 98 berangezogen wurde, was ben Aufstand zur Reife Bis babin genoß bas Großberzogthum ein Privilegium, nach welchem weber Deftreicher noch Spanier, ju beren Reiche es geborte, eine Ausbebung nach ber Peftzeit halten fonnten, obne ausbrudliche Benehmigung tes Rathe zu Luremburg. Wabrichein: lich war ihm biefe Begunftigung beshalb gestattet worben, Damit es sich wieder von seinen unsäglichen Unfällen, wie sie vorher angegeben worden, erholen konnte. Bis babin folgten nur reichische ober spanische Beere, welche sich gegen eine bestimmte Summe Belbes fur eine gewiffe Zeit zum Rriegebienfte freiwillig anwerben ließen. Bon 1798 bis 1814 aber fieht man wieberum bie junge Mannschaft aus bieser Gegend, Franfreich, Spanien, Italien, Portugal, Deutschland, mit den Waffen in der Sand burchgieben, auf Rapoleone glanzenoften Schlachtfelbern für beffen Ruhm mitfämpfen, auf bem Schnee und Ciefelbe Ruglands bei Dosfau ihr Blut und Leben für bas frangofische Raiserreich, wenn auch gezwungen, opfern! - Da wenige ber Einberufenen, biefe noch nicht anders als Krüppel zurudfehrten und bas Befet ben Einberufenen gestattete, einen remplaçant , (Stellvertreter) ju ftellen, wurden in ben letten Zeiten folche ju 900-1000 Thir. gebungen, was febr nachtheilig auf ben Sausbalt mancher Familien,

welche mehrere Sohne hatten, einwirfte und viele ganzlich zu Grunde richtete.

Dag nicht nur in ben Sofen Daleiben, Pronsfeld, Clerveaux, fondern im gangen Großbergogthum bie Gemuther in Aufregung gebracht murden und gleichzeitig thatig waren, beweift, bag am felben Tage, zur felben Stunde bie Argfeld, Duren, Amel, Clerveaur, Neuschateau, Stavolet, Wilg, St. Subert und Sehlen bei Ettelbrud Klippelichlachten von größerer ober minderer Bedeutung vorfielen. Diefe Begebenheit war baber fein ungefährer Bu= fall, wie jene bei Gondenbrett, Lonenbach und Pronofeld, fondern ein allgemeines, voraus allseitig, wenn auch schlecht berechnetes Unternehmen, welches ben Sag ber Bewohner gegen die frangofische Berrichaft hervorgerufen. Wer bie Faben bes Gangen in Banden gebabt und baffelbe von oben berab gelenft, ift nicht befannt geworden. Go viel ift nur gewiß, baß zu Beiswampach bie Sache thatig betrieben wurde und die Bofe Daleiben, Pronefeld und bie Umgegend ihre Weisungen von baber erhielten. Sobald bie oben erwähnte Conscription ausgeschrieben, wurden in ben Supperdinger Bufchen, auf ber Cafelelen nachtliche Busammenfunfte gehalten, bie Tagesneuigfeiten mitgetheilt und bie ju ergreifenden Magregeln perabrebet.

Nicht nur die Abneigung zum Kriegsbienste war es, welche die Herangezogenen und Alle empörten, sondern noch mehr, weil sie gegen Destreich selbst, worauf noch Alle hinsaben, in's Feld ziehen mußten. Da diese Geschichte noch neu und Manchem, der sie mitgemacht hat, in ihrem Zusammenhange zu lesen, von Interesse sein dürste, werde ich dieselbe hier in möglichster Kürze und Bollständigkeit zum Beschlusse des zweiten Bandes umständlich anführen.

# S. XVII.

# Fortsetung.

Am 21. und 22. Oftober waren die Commissare senseits ber Ure auf dem rechten Ufer schon aufgehoben und mit der Steuer-Borrmann, Arbennen, 2. Band.

faffe burch einige Benebarmen nach Sofingen in Gewahrfam ac bracht worben. Mitternachts am 22. Detober whielten Gerban Maufen, Peter Maufen und Mathias Maufen von Daleiten Junglinge von 24-26 Jahren, im Gebeim fchriftlichen Befehl fich fogleich in ben Supperbinger Bufden bei ber Dahner-Muble einzufinden, mit ber Drobung, wenn fie nicht erschienen, wurde fie festgenommen und erschoffen werben. Diefe befanden fich in übler Lage, leifteten aber jener Aufforderung feine Folge. 24., Donnerstage, batte ber Commissair Rong bie Agenten nad Leidenborn zusammenberufen und machte benfelben unter ander ben Antrag, die vorgeschriebene Ausbebung von funf Rlaffen 31 bewilligen, welche aber Unftand nahmen und bem herrn Commiffan erwiederten, daß, wenn die Republif befugt fei biefe Musbebung gu balten, es ihrer Buftimmung nicht bedurfe, bag aber, wenn fie von ihrer Buftimmung abbinge, fie bann erflarten, biefelbe nie geben zu wollen. Durch die offene und entschiedene Antwort gerieth ber Commiffair Rong fürchterlich in Born und hielt ben Ugenten eine berbe Leftion vor, worauf acht berfelben aufstanden und ihre Trifolor-Scherpen, welche fie in ihren Amtofigungen trugen, por ben Commissair auf ben Tisch binlegten und baburd ihrem Umte entsagten, wonach fie fich aus bem Berathungszimmer gurudiogen und entfernten. Rur zwei Agenten, jener von Sabfcheid und von Pronofeld blieben und hielten ihr Umt bei. Den 25 Freitage befamen Gerhard, Beter und Dathias Daufen nochmal bie ftrengste Orbre, fich in bie Supperbinger Bufche ju begeben, widrigenfalls fie unvermeidlich erschoffen murben. Ibre Lage war fritisch und nach mehrmaligem Ueberlegen und Berathen machten fie fich gegen Abend babin auf ben Weg. Raum vor bem Dorfe am Dahner-Rreuze angefommen, trafen fie zwei Manner von Dabnen, welche ihnen anzeigten, bag bie Rlippelarmee im Ungug Mit biefen Mannern begaben fie fich fobann nach Dabnen wo fie einige Dasburger, Dahner und einige jenseits ber Ure verfammelt antrafen. Dier erhielten fie bie Weifung nach Daleiben gurudzufehren und elles vorzubereiten, bann ber Bug murbe bald folgen.

Diefelben eilten nach Daleiben und ließen bie Sturmglode gieben. Während bem trafen die Truppen von Dahnen ein, und nachbem fie fich bier erholt, folog fich eine Ungabl Daleidner an, und festen ihren Weg über Efchfeld gegen 11 Uhr Rachts fort. Go lange fie zu Daleiben verweilten, wurde bie Sturmglode gezogen. Leibenborn langten fie Samftage mit Tagesanbruch an. Die Truppen waren bis gegen 300 Mann angewachsen. Es befanden fich in Leidenborn vier Benedarmen, wovon zwei zu Saufe und zwei auf ber Reise waren. Erstere entfamen burch bie Flucht, obicon mebrmal nach ihnen geschoffen wurde, lettere tamen unerwarteter Sache an, wurden umringt und mußten fich ohne Gegenwehr ergeben. Rollofs Saus, in welchem ber Commissair wohnte, mard umringt und als baffelbe auf bie erfte Unforderung nicht geöffnet wurde, fiel ein Flintenschuß burch bie Sausthure, worauf fie gleich offen fant. herr Rong wurde in feiner Morgenrube febr unangenehm geftort. Derfelbe wurde noch im Bette getroffen und fammt feinem Gefretair Berhardy und einem gewiffen Berrn Daleiber, einem geachteten Manne von Bignden, welcher fich jufällig bier befand, in Berhaft genommen. Babrend biefem famen bie Bensbarmen von ihrer Reise gurnd, wurden ergriffen und an einander gebunden. Gegen acht Uhr, nachdem ziemlich in bem Rollofe-Saufe gewirthichaftet worben, begann ber Rudzug über Efchfeld. Es war ein regnerischer Tag und manchmal strömte ber Regen baufig berab. Die Frau und Rinder bes Commiffairs, fo wie feine Papiere wurden auf einen Rarren gelaben, Die Steuerfaffe mar verschwunden. Der Commiffair, fein Gefretair, Berr Daleiber und bie Gensbarmen mußten ben Beg ju Fuß antreten. Ginige aus ber Klippelarmee ritten bie Pferbe berfelben. Bu Efchfelb angelangt, mußte Berbard Stranen, Agent bafelbft, ben Freibaum abbauen. Sierauf beehrte man ben Berrn Paftor Pring mit einem Befuche. Rom batte bie lette Eibesformel genehmigt und bas Generalvifariat zu Trier baber biefen erlaubt, mabrend im luttiger Bisthume noch barüber gestritten und gezanft wurde. Die Pfarrei von Efchfeld war trierisch und herr Pring batte ben Staatseid 17\*

geleistet, was ben Klippelmännern Beranlaffung gab, benfefben recht berb beimgufuchen. Das Pfarrhaus wurde überschwermmt. alle Thuren geöffnet, ber Reller freigegeben, einige Dobel gertrummert, und bamit begnugte man fich boch. Wahrend biefes im Pfarrhause vorging und Alle recht flott gechten, ftanden bie Ge fangenen im Pfarrhofe unter freiem himmel im Schmut und Regen. Berr Daleiber, welcher in ber Gegend febr geachtet mar, erlaubte fich bier an einen befannten Freund einige Bemerfungen über bas Unternehmen zu machen und bie üblen Folgen zu zeigen. Sogleich wurde er ale Berrather ausgeschrieen und ein bandfester Buriche aus Daleiben ergriff ihn beim haarzopf und ichleuberte ibn in ben Sof, fo, bag er ben Saargopf in ben Sanden behielt. Roch einige Prügel genügten, ben Daleiber ju überzeugen, mit was für Menschen er zu schaffen und was er zu thun habe, namlich jum Gangen zu fcmeigen. Rach biefer bier vollbrachten Bravour schickte sich ber Bug an, birett nach Dahnen zu gieben. Brrfe war ziemlich boch angeschwollen und bie herrn Befangenen mußten es für lieb nehmen, ben Wafferstand berfelben mit ihren Beinen zu meffen, fie zu burchwaben, wenn fie biefelbe nicht überfpringen fonnten. Begen 10 Uhr langten fie ju Dahnen an und es fiel Platregen. herr Frieres wurde gezwungen ein Sochamt mit Segen und te Deum abzuhalten. hierauf wurden in einem Bobnbaufe Erfrischungen zu sich genommen, mabrend beffen bie Gefangenen unter ber Dachtriefe vor ber Thure harrten. Da ihnen bier fein Paftorefeller offen ftand, wurde auch nicht lange verweilt und weiter nach Dasburg gezogen. Bu Dasburg wurde es beir Gefangenen vergonnt, etwas ju fich ju nehmen. Der Wirth befragte herrn Cong, mas er von ber Sache balte? Derfelbe etwiederte mit Achselguden. Endlich fam ber Bug gegen vier Ubr Rachmittage in Sofingen an. Die Gefangenen wurden fogleich ihren Collegen beigesellt und im Rloftergebaude eingeferfert, wo fich fcon 2 Rommiffare und 28-29 Gensbarmen befanden. Der Fleischer zu Sofingen befehligte bie Bache am Gefangniffe. Dies war bie Arbeit des ersten Tages ber Klippelarmee. Ihr Bug

glich einem Sieges, einem Triumphzuge und, um benselben auch noch auferbaulich zu machen, mußte ber Herr Commissair Conz (weil er ein Waargasser Mönch gewesen), bei jedem Kreuze das sie unterwegs antrasen, und das Wegzuschaffen sie vergessen, mit entblößtem Haupte und gebogenen Knicen ein Pater noster und ein Ave sagen und beim Zeichen der Mittagsglocke sein Gebet, wie es sich für einen Christen geziemt, verrichten.

Sobald ber Zug von Leibenborn zu Hosingen angelangt, ers bielten sie ihre Billets auf die benachbarten Dörfer zur Einsquartirung, mit dem Befehle, bes andern Tages um acht Uhr sich wieder an Ort und Stelle einzusinden.

#### Sonntags ben 27. October. 2. Tag.

Bur bestimmten Zeit fanden sich die Alippelwehrmänner bes Hoses Daseiden und zur gleichen Zeit ein beträchtlicher Trupp von Elerve, Asselborn und der Umgegend ein. Mit diesem Tage besginnt der eigentliche Feldzug. Nachdem beide Heeres-Abtheilungen sich vereinigt, wurde die Mannschaft auf der Strass ausgestellt, die Besehlshaber bestimmt und ihnen ihren Truppenantheil angewiesen. Ein Jüngling von 20 Jahren aus Bocholz dei Hosingen wurde Generalismus und besehligte das ganze Heer. Derselberitt ein schönes Pferd und trug zu seiner Auszeichnung ein hoher rother Federbusch auf dem Hute. Unter diesem standen verschiedene Unterbesehlshaber. Nachdem die Klippelarmee so organisitt, wurden die Kriegsregeln vorgetragen.

- 1. Jeder, wer er auch immer sei, wenn er seinen Wachtvosten verließe,
  - 2. vor bem Feinde fliebe,
- 3. befertire, wurde bei feiner Sabhaftwerdung ohne Weiteres erschoffen.

Bunachst wurde bann angefündigt, daß es die Absicht sei, nach Luremburg zu ziehen und basselbe den Franzosen zu entreißen. Das Unternehmen wurde übrigens als unbedeutend und mit keiner Gefahr verbunden, dargestellt. Man machte die Klippelarmee glauben, die Franzosen seien durch die Niederlande nach Frankreich zurückgezogen, Luxemburg von den Destreichern selbst eingeschlossen, sie brauchten sich daselbst nur zu zeigen und alle There der Stadt ständen offen. Diese und ähnliche Albernheiten suchte man der Alippelarmee aufzuburden. Gleich darnach mußte die Armee eine Probe ihres militairischen Taktes und Muthes ablegen.

Das Gerücht wurde verbreitet, in Constum seien zwei Gensbarmen und sogleich wurde Ordre gegeben, das Dorf mit Sturm zu erobern. Drei Gewehrschüsse gaben das Signal zum Anstürmen. Sobald diese abgeseuert worden, machten sich Alle auf die Beine und eilten über Kopf und Hals Constum zu, wo sie Nachmittags gegen ½1 Uhr außer Athem anlangten und die erste Helbenthat glücklich vollbracht hatten. Sorgfältig wurde nachgesehen ob feiner zurückgeblieben sei. Dieser Besuch war den Constumer nichts weniger als angenehm, am allerwenigsten aber dem Herrn Pastor daselbst, mit welchem es gerade dieselbe Bewandinis, wie mit jenem von Eschselb hatte. Die Armee that sich auf diese ihre Wassenthat eiwas zu gut. Der Pastor war slüchtig und das Pfarrhaus stand Allen ossen. Dasselbe wurde rein ausgeplündert, die schönsten Möbel zertrümmert und andere Ausschweisungen besangen.

Gegen Abend wurden sie wieder in die umliegenden Dörfer verlegt und die Daleidner kamen nach Weiler und Merscheid in's Duartier. Wachtposten wurden an allen Wegen und in solcher Rähe aufgestellt, daß sie zusammen sprechen konnten.

#### Montags ben 28. Oftober.

An biesem Tage siel keine Wassenihat vor. Die Wachtposten wurden gehörig abgelößt, und von den betreffenden Kommandanten revidirt. Uebrigens wurde dieser Tag dazu benust, die Freiheitsbäume in der Gegend abzuhauen, die Umgegend unter die Kriegsfahne zu treiben, und die Kriegsmänner gehörig mit Pisen zu bewassen, denn noch nicht alle hatten derselben.

#### Dienstags ben 29. Oftober.

Morgens gegen 10 Uhr verließen Alle ihre Quartiere und kamen zu Huscheib auf der Straße zusammen. Hier traß gegen ein Uhr des Nachmittags eine beträchtliche Heeresmasse von 18, 19, ja wie angegeben wird die 2000 Mann zusammen. Die Fasselcien über das Berschwinden der Franzosen, die Einnahme Luxemburgs wurden neuerdings ausgetischt, und dann alles zum wirklichen Hinzuge vordereitet. Die Huscheider, welche vermuthlich von der Sache besser unterrichtet waren, und den Braten gerochen hatten, weigerten sich durchaus mitzuziehen. Dhne alle Körmlichseit wurde das Dorf sogleich an zwei Enden in Brand gesteckt. Hierdurch erschrocken, erklärten dieselben sich zu Allem bereit, und das Feuer wurde gemeinschaftlich glücklich wieder geslöscht. Endlich gegen fünf Uhr Nachmittags begann der Jug sich weiter zu bewegen.

Der Feldzugeplan war, fich in ber Nacht nach Luremburg zu wenden, und Morgens biefe Feftung für ein Frühftud eingunehmen. Die Sufcheider mußten boch aber noch Buge thun megen ihrer Biberfeslichfeit. Gie mußten ben Bortrab bes Buges bilden und zum Gespotte ber andern trug jeder berfelben eine Sopfftange ale Baffe. Run beginnt endlich ber Bug. 16-17 Tambourd rubrten tie Trommeln und fetten bie gange Armee in Bewegung. Gine balbe Stunde mar berfelbe bie Strafe entlang gezogen, ale ber Schäfer von Affelborn mit bem but in ber Sand ihnen entgegen gelaufen fam, bas Ungludlichfte vorher verfündigte, Alle befdmor, fogleich nach Saufe gurudzufehren, ichon zu viel fei in ber Sache gethan, und manden wurde es bas leben foften; bie Frangofen feien aus Luremburg nach allen Seiten ausgerudt zc. Diefer Schafer war ein geachteter und fluger Mann. batte Conntage ein Rommando in ber Klippelarmee erhalten, und eilte fogleich felbft nach Luxemburg, um fich von bem Sachbeftanbe ju überzeugen. Auf feiner Rudreise traf er gerade bier bie Rlip= pelarmee im Anguge. Alebald auf biefe nachricht hielt ber gange Bug ein. Die Befehlshaber treten gufammen, balten Rriegerath,

mas bier zu thun fei, woburch fie in beftigen Wortwechsel gerie then, indem ber Gine bem Andern bie Beranlaffung und Schult bes gangen Berganges aufburden wollte, mas bald zu Thatlich feiten und Prügeleien unter benfelben veranlaßte. Dies mar nicht erbaulich für die Klippelarmee, welche zu wanten und allmäblig nach allen Seiten abzugieben anfieng. Bum Unglud batte ber Rubbirt von Sufcheid fich etwas verspätet und fam im Dunfel mit feiner Beerbe nach Saufe. Die Klippelarmee fab fie in ber Kerne über bie zweite Anbobe auf fich zu wanten. Die Ginen erfannten bie Rubberbe, bie Undern fagten, es feien Frangofen, welche fie bier an bem Salfe paden wurden. Es war bier feine lange Beit mehr jum leberlegen. Den erften beften Rath gaben felbst bie Anführer, sie floben alle bavon und im Ru mar bie Strafe gefäubert. Der birt fant fein Sinberniß mehr. Jeber fuchte so gut und wie er fonnte, seine Beimath wieder zu gewinnen. Die jum hof Daleiben Geborigen bewerfftelligten ibre Retirade über Gifenbach, wo fie von Angftichweiß gebabet, um 10 Uhr Abende ankamen. Die Dasburger batten brei Trommeln. Bivei berfelben lößten fich ben Tambours im Laufe auf ben fteilen Pfaten bei Gifenbach aus ben Gehangen ab und rollten ben Berg und bie Felfen hinunter, wodurch Alle von Furcht und Angft ergriffen wurden, indem fie glaubten, bie Frangofen feien ihnen auf ben Gerfen. Als man aber boch bie mabre Sache erfahren, wurde in Colven zu Giffenbach sich etwas erholt und jeder suchte bie Beimath.

# S. XVIII.

### Fortfegung.

Mittwoche ben 30. Oftober Schlacht bei Urgfelt.

Die Garnison zu Luxemburg war unterbessen in verschiedenen Abtheilungen gleichzeitig ausgerudt, um biese Bewegungen im Großberzogthume zu beobachten oder nöthigenfalls zu bampfen.

In jeden hof oder jede herrschaft wurde eine Abtheilung nach Berhaltniß ber Sachen entfandt.

Die für den Kanton Arzseld bestimmte Abtheilung, in 100 Mann Fußvolf und 40 Reiter bestehend, kamen über Bianden; die Füßer wandten sich über Neuerburg, die Reiter über die Höhe dem Kantonalorte Arzseld zu. Lettere kamen in der Abenddämmerung bei Carlshausen vorbei, und einige verwegene Bauern, Jäger, wagten es, hier aus dem hinterhalte unter sie zu schießen, wodurch ein Reiter am Arm verwundet wurde. Zu Arzseld angelangt, wurden verschiedene Wachtposten im Dorfe und der Umgegend ausgestellt. Füßer und Reiter quartirten sich in Grasges Haus daselbst beisammen ein. Morgens gegen 9 Uhr schieße der französische Offizier Divergé 30 Mann Fußvolt über hiteshausen, Sengrich nach Uren. Nun wollen wir die Klippelarmee, welche am 29. Abends bei Huscheid auf einmal wie eine Hand voll Erbssen zerrann und nach allen Seiten floh, wieder ausschen.

Um 29. Abende, Die Racht hindurch und noch am 30. in aller Frühe wurde die gange Wegend mit Brandbriefen überschwemmt, in welchem jedem Einzelnen und gangen Dorfern mit bem Brande und ber Berftorung gebrobt wurde, wenn fie nicht zu ben Baffen griffen, um die Frangofen zu ichlagen und zu vertreiben. Die Brandbriefe famen fammtlich jenseits ber Ure berüber und follen gu Beiswampach vertheilt, wenn nicht felbst angefertigt worben fein. Sierburch wurde bie Berwirrung allenthalben vollständig gemacht. Der erfte Feldzug war so ziemlich gludlich abgelaufen, jeder fam bes Nachts gegen 1-2 Uhr mit beiler Saut biesmal nach Saufe und überließ fich bem Schlummer. Durch bie gefpenfterhafte Er= scheinung bei Bufcheib war ber militarifche Muth Allen febr gefunten, sowie ber Gifer, fich in ben Baffen bervorzuthun, ben fie bei Erfturmung von Conftum bewiefen, gang abgefühlt. batten fie auf friegerischen Rubm, ja alles militarische Wefen verzichtet, wenn sie sich nicht schon in eine fo schlimme bebentliche Lage burch ihre Waffengewalt bineingearbeitet batten. Die Commiffarien und Genbarmen batten fie nicht nur gewaltsam ent=

führt, sondern fogar eingeferfert. Die Steuerfaffen waren aufgeboben, bie Belber verschleubert, viele Beschäftspapiere vernichtet, bie Freiheitsbäume waren umgehauen und mit Beschimpfung ber Republif verschafft worben. Die Freiheitsbäume waren bobe schlante Stangen, bie in ber Mitte bes Sauptorts feber Agentur aufgerichtet waren. In ber Spige berfelben war bie Beltfugel ange bracht, bie mit Gierschaalen und Banbern zierlich ausstaffirt mar. Um biefelben murbe von Beit zu Beit ber Freiheitstang abgebal-Diefe Baume zu verlegen ober gar umgubauen, mar unter Tobeoftrafe verboten. Roch waren fie mit biefer Arbeit beschäftigt, als die Frangofen mit bewaffneter Sand vor ihren Thuren erfcbienen, um Rechenschaft von ihnen über biefe willführlichen Bewaltthätigfeiten, jene Dajeftateverbrechen, ben bewaffneten offenen Aufstand gegen bie Republit zu verlangen. Das Bewuftfein, von allem biefem bie Schuld zu tragen, fonnte fie auch nur noch vermögen, bas Meußerfte zu magen.

Um 30., Morgens mit Tagesanbruch, als die von husched Zurückgesehrten sich kaum etwas von der Strapage bes vorigen Tages erholt, erschienen vier oder fünf Mann von Bozert und Affelborn zu Dasdurg und kündigten an, daß eine Abtheilung Franzosen sich um Klerv eingefunden, allein man habe sich vorbereitet, sie sesten Juses zu empfangen, und sei zum Boraus sicher sie zu schlagen. Zu Arzseld sei ebenfalls eine Abtheilung derselben in der Nacht, aber von unbedeutender Zahl angesommen. Man müsse sich daher auch diesseits beeilen, sene zu Arzseld auszuheben, damit ja nicht die Eine der Andern zu Hilfe kommen könne; um thätigen Antheil an diesem Zuge gegen die Franzosen, der nicht zweideutig sein könne, zu nehmen, seien sie gesommen.

Die Trommel, welche ben Dasburgern am vorigen Tage noch übrig geblieben, wurde sogleich gerührt, bie noch Schlafenben, burch bas verhaßte Kriegszeichen gewedt, mußten sich wieder nach ihren Waffen umsehen; aber nicht nur biese, sondern Alle, welche wassensätig waren, mußten unter bie Fahne treten, wenn sie nicht sogleich ihr Saus wollten brennen sehen. Nachdem in ber Sasi

ber Bug organisirt war, wurde ber Anfang bes Feldzuges bamit gemacht, bag ber Freiheitebaum zu Dasburg abgehauen murbe und jeber, ber mitzog, einen Sau in benfelben thun mußte, moburch Alle bas Leben verwirften. Sobann festen fie fich nach Dahnen in Bewegung, wo fie gegen 7 Uhr Morgens anfamen. Rachdem bier jung und alt, alles was nur fähig war Abwehr ju thun, zusammen getrieben, famen fie um 9 Uhr ju Daleiben an, wo baffelbe ftatt batte. Auf ben Beichen, ber Rirche gegen= über, hatte fich ber Saufe aufgestellt, und ber Berr Paftor Maufen wurde genothigt, ihnen ben Gegen von ber Safrifteithur ab zu ertbeilen. Rach furgem Aufenthalte, gegen 91/2 Uhr ließ ber Bug sich nach Irrhausen binab, wo auf dieselbe Art verfahren wurde und noch Ginige von Reif fliegen zu bemfelben. Bier in bem Saufe auf ber Len, bem jegigen Pfarrhause gegenüber, wohnte ein Diefer batte einen großen Reffel mit Branntwein angefüllt, mit großen Trinfgeschirren fich vor seine Sausthure, wo bie Klippelarmee porbei zog, um biefelben zu laben, gestellt. Die Mehrsten langten bier tuchtig ju, fo bag babei bem Birthe beinabe eine Dbm Branntwein aufgieng. Go gestärft, fcblug bie Urmee, welche auf mehr ale 500 Streiter berangewachsen war, muthig ben Weg nach Arzfeld ein, wo fie fich um 11 Uhr auf bem Schlachtfelbe im Treffen begriffen befant. Man fann fich leicht die Bewaffnung biefer Mannschaft benten. In biefer Saft war's nicht einmal möglich, fich Baffen zu beschaffen. Diejenigen, welche jenseits ber Ure mit manoverirt, batten Keuergewehre ober boch ihre Pifen. Die größte Angahl aber hatte feine antern Baffen, ale Beugabeln ober Knitteln. Der Bug batte ohne Unfall ten Berg erfliegen und mar auf ber Strafe, mo ber Beg an ber Irfe biefe überfchreitet, angelangt, ale Salt gemacht wurde. Rommandant, ein Daeburger, welcher einige Jahre in öftreichischen Diensten gestanden, fand es rathlich ben Bug zu verfürzen und benselben, weil er bis babin nur zu zwei und zwei, jest zu brei Mann boch marschiren zu laffen. Babrend biefer Unordnung fommt ein Weib von Arzfeld, welches betbeuerte, Arzfeld liege voll Frangosen und rieth ber Klippelarmee sich nicht nach Argfeld m wagen, sonbern fie folle bie Strafe binauf zieben und fich at bem Balbe aufstellen, fo, bag fie biefelben immer im Ruden batter. Diefer fluge und wohlgemeinte Rath bes Weibes wurde aber ichledt aufgenommen. Der Bug batte fich wieder 3 Mann boch auf bm Beg nach Urzfeld faum in Bewegung gefest, welches aber fen Conflum war, fo fab bie Rlippelarmee zwei Reiter vor bem Gebage bei Arzfeld erscheinen, die auf bemfelben Wege im fcarfat Galopp auf fie zufamen. Da, wo ber Weg fich wieder abward neigt, waren fie fo bis auf 15 Schritt an bie Rlippelarmee beangefommen. Allenthalben ließen Stimmen fich boren, ichief, Einige sprangen aus ber Linie und legten auf fie Die Reiter machten fehrt und rannten bavon, wie sie gefommet waren, ohne bag ein Schug fiel, was eine große Aufregung in ber Armee verursachte. Die Ginen sagten zu benen, die Bewebte trugen, warum fie biefe batten, wenn fie nicht ichiegen wollten, jest seien fie recht ausgefundschaftet; wieder Andere brachten ber bor, man habe gefeben, wie eilig und angstlich biefe Reiter baven geflohen, bie andern Frangofen wurden biefen gewiß Rachricht von ihrer Angahl und Macht überbringen und Alle fich gleich aus flüchtig machen, weshalb man nicht mehr baran zu benten brauch zu Argfeld Frangofen angutreffen.

Durch das Bersprechen, daß man durch Arzseld ziehen um Abends in Neuerburg, welches sich geweigert hatte an dem Aufstande Theil zu nehmen, wurde der Zwist doch wieder beigelegt. Unter solchen, nichts bedeutenden Plaudereien, nichts sagender Faseleien wankte die Armee den Berg hinab und erstieg wieder die Gene vor den Gärten bei Arzseld, ohne etwas vom Feinde zichen noch zu sehen. Auf einmal rührten die Franzosen die Trom meln und Diverge kam mit seinem Fußvolk, 6 Mann hoch um brei Tambours, voran, im genöhnlichen Schritte geraden Begauf die Klippelarmee zu. Fünfzehn Schritt vor derselben schwenkter sich ober den Weg und ktellte sein Militair, von der Klippelarmee 9 Schritt ab, denselben entlang, mit gesastem Gewehr in

Fronte auf. Die Reiter waren aus Grasges über bie Flur bem fleinen Bufche jugezogen und famen eben fo unerwartet und jur felben Zeit über biefen bem nachzuge auf ben Sale. Bu brei und brei tamen fie im langfamen Schritte beran. Sobald fie ber Rleppelarmee ansichtig wurden, zogen fie ibre Viftolen aus bem Sattel, revitirten fie und naberten fich fo bis auf 15 Schritte bem Buge. Bu gleicher Beit borte bas Trommeln auf und bie ihmetternde Trompete schwieg. Mit welchen Mugen man fie anab, überlaffe ich bem Lefer, welcher fich in biefe - Lage verfegen will, felbit zu benfen. Berr Diverge, ein Elfaffer, fragte bann Die Rlippelarmee auf beutsch und mit gelassenem Tone: was wollet ibr meine Rinder? Daffelbe that gleichzeitig ber Officier ber Reiter an bas hintertreffen, fie auf frangofich fragend: que voulez vous mes ensans? Der Rommandeur ber Rlippelarmee fannte gewiß gar nichts von Rriegewefen, obgleich er auch im öftreichischen Beere gebient, fonft batte er gewiß feine Leute nicht bier, in ben ausgebacht ichlechteften Bablplat geführt. Doch erfannte er foaleich die Schlinge, in welcher er fich befand und ftatt aller Untwort auf die Frage bes herrn Diverge, stedte er fein fleines Seitengewehr in ben Boben, raffte baftig bie Lappen feines abgetragenen weißen lleberrode zusammen, indem er rief, ber laufen. fann ber laufe! und machte fich auf allen Beinen bavon. Dhne Bebenfen folgten bie Uebrigen bes Bortreffens bem Beispiele ihres Unführers und liefen ichon wie Safen. Raum batten fie aber 8-9 Springe gemacht, fo hatte Einer bie Berwegenheit, fein Bewehr rudlings auf bie Frangofen abzubruden und zugleich fiel ein Schuß aus ber Mitte nach bem Fugvolt bin. Dem Officier ber Reiter wurde übeler geantwortet. Einer, welcher ein doppeltes Jagdge= wehr trug und frangofisch sprach, trat brei Schritte aus ber Linie bervor und erwieberte bemselben: nous voulons la guere, indem er auf ibn anlegte und benfelben aus bem Sattel ichof.

# S. XIX.

#### Die Schlacht bricht an.

Alles dieses geschah in derselben Minute, fast in demselben Ampenblik. Sobald der erste Schuß gefallen, legten die Füßer an, gaben dem 15—18 Schritt entwichenen Bordertrab eine volle dung. Dieselben blieben ruhig auf ihrem Posten, luden ihre Gewehre wieder, senden 4—6 mal den aus allen Kräften über has und Ropf davon Fliehenden ihre mörderischen Kugeln nach. Um der ersten Salve blieb nur Einer auf dem Plate. Die dabei weren, wundern sich heute noch, daß sie diesmal nicht Alle wie Katenblätter zusammengefallen seien. Bei der zweiten blieben 4—3, die dritte war die verderblichste und in derselben sielen 10—15 auf dem Schlachtselbe.

Die Reiter ichoffen ihrerseits bie Piftolen ab, und griffen fogleich zum Gabel, umfreiseten bas Schlachtfelb, taumelten in bemfelben nach allen Seiten bin berum, bieben rechts und linte, mas fie erreichten, gufammen. Glüdlicherweise mar ber Boben an vielen Stellen fumpfig, was ben Reitern ibren lauf erfchwerte Die Flucht von biefem Schredensfelbe war fo haftig, bag ein große Ungabl Baffen und Gute verloren ging; im Laufe wurden bi Schube aus ben Rufen weit von fich geschlenbert; Rleiber, ber mat fich im Flieben entledigen fonnte, wurden abgeworfen. Die Reite wollten bie Fliebenden ju Paaren treiben, aber vergebliche Dube Der Gabelhieb wurde immer nach bem Ropfe geführt, welche nach bamaliger Art nur burch einen runden, flach und fest auf bemfelben figenben bute bebedt und gefchutt war. Rein Gabel bieb verfehlte baber feine morberifche Wirfung. Aber Alle, welch burch mehrere Gabelbiebe barnieber geftredt worben, lieb bie Ungf fobalo fie wieder zur Befinnung gefommen , neue Rrafte; augen blidlich rafften sie sich wieder zusammen, und eilten burch allei Gewühl, wie auf Flügel getragen, auf und bavon. ficher geführter Totesftreich fonnte ihren Lauf bemmen. Sier ift it wenigen Worten bas Bild biefer Schlacht ober vielmehr Depelei, ber

keine Gegenwehr geschah, zusammengesaßt. Die Klippelarmee schien noch an diesem Tage aus der Welt, von Gottes Erdboden weg lausen und die Franzosen alle vertreiben und morden zu wollen. Die Oimscheider, Juckener und einige Carlshausener, welche der Pfarrer Simon zu Oimscheid zum Zurückbleiben zu überreden suchte, doch endlich unter Drohung ihnen seinen Segen an seiner Hausthüre ertheiste und abziehen lassen mußte, kamen 5 Minuten zu spät, gerade auf der Höhe vor dem Schlachtselbe an, als die Schlacht ausgebrochen war. Zwei Neiter machten Miene, auf sie anzusprengen, und im Augenblicke waren Alle von der Höhe versschwunden. Nachdem das Jusvolf 5 Mal chargirt, zerstreute es sich auf dem Schlachtselbe, durchbohrte aber noch vorerst jeden der Gefallenen mit einer Kugel, worauf sie dieselben untersuchten und plünderten.

# S. XX.

# Refultat diefes Tages bei Arzfeld.

Bier= bis funf und breißig lagen tobt auf bem Schlachtfelbe berum, und wenn auch nicht Alle, bod wenigstens ein Drittheil famen mehr ober weniger verwundet bavon. Außer biefen fiel ein Mann von Irrhausen, sobald er zu Sause antam, zusammen, und war wirtlich tobt, ohne verlett worden zu fein. Unter ben Gefallenen befand fich ein Beiftlicher, welcher im Rolnischen angestellt und gufällig bei feinen Freunden auf Befuch war; berfelbe wurde burch Die Nachzugler, burch allerlei Borfpiegelungen und mit Gewalt gleichsam fortgeschleppt. Beim erften Ginhauen ber Reiter marb berfelbe verwundet und jum Sammelplage ber Befangenen gebracht. Diefer Plat mar in ber Mitte bes Schlachtfelbes auf einer erhöhten Stelle an einem Dornbufde. Der barbarifche Trompeter, welcher ein Mann von Daleiben mit feinem eigenen Bewebre, bas biefer bie Unvorsichtigfeit batte, ihm geladen zu überreichen, ju Boben geschoffen, war vom Pferbe geftiegen, um benfelben zu burchfuchen, mabrend welchem bas Pferd im Getummel

durchging. Hierüber erboßt, kam er zu ben Gefangenen, wo er ben genannten Geistlichen, auf bem Boben sigend, mit bem einen Ellenbogen sich auf das Knie stügend und das verwundete Haupt mit der Hand haltend, antraf, den Wehrlosen vor dem Angesichte Aller unmenschlich hinschlachtete.

Die Anzahl ber gefallenen Franzosen läßt sich mit Bestimmtbeit nicht angeben. Bei ben nachherigen Zeugenverhören stellten bie Franzosen es immer in Abrebe, baß einer von ihnen auf bem Schlachtselbe geblieben sei, und nur Einer sei mit einem Hufnagel am Knie verwundet worden, wozu sie vielleicht ihre besondern Ursachen gehabt haben mögen. Augenzeugen aber sagen:

- 1. Daß man gleich nach ber Schlacht, auf ber Stelle, wo bas Fußvolf gestanden, eine entfleidete Leiche gesehen.
- 2. Daß bie Franzosen Nachmittags gegen 3 Uhr Schaufeln und haden aus Arzseld nehmen ließen, um eine Grube zu machen, bie sich an bem kleinen Busche, über welchem bie Reiter anrudten, befinden soll.
- 3. Bor dem Büsche Straße standen 2 Bäume etwa 12—15 Schritt vom Walde isolirt ab. Dis dahin hatte sich ein Röhler, welcher Jagdliebhaber war und ein noch geladenes doppeltes Jagdgewehr trug, glücklich gerettet, allein ein Neiter war ihm auf der Ferse und berselbe getraute sich nicht mehr diese kleine Strecke bis ins Gebüsch zu wagen und sprang hinter einen dieser Bäume. Der Neiter, immer auf ihn einhauend, trieb ihn einigemal um den Stamm, der Köhler legte einigemal auf ihn an um ihn zu verscheuchen und seiner los zu werden, schoß ihn aber, da ein zweiter aus der Ferne herankam, aus dem Sattel.
- 4. Die Reiter waren verwegen in ber Berfolgung ber Erschrockenen, benen sie bis weithin nachsetten, wodurch einige mitbem Leben buffen mußten,

Drei, welche Feuergewehre trugen, waren gludlich bis ungefähr gegen hideshaufen, 500 Schritt weit, entflohen, aber hier kamen ihnen zwei Reiter so hart auf ben Leib, daß sie keine hoffnung hatten, die häuser zu erreichen. Da sie gewiß waren, gesäbelt zu werben, wagten sie das Aeußerste und legten alle drei auf die hersansprengenden Reiter an. Ein Schuß siel und ein wohlbeleibter Reiter stürzte aus dem Sattel und siel in die Gartenhecke, worauf der zweite gleich kehrt machte und wie vom Winde getragen davon sloh. Der Schüße selbst, obschon er sich nicht bestimmt dafür ersklärte, erzählte mir diesen Borfall. Die Zahl der französischen Reiter, welche auf diese Art ihren Tod hier fanden oder vielmehr auf vermessen. Beise aufsuchten, ward auf 5—6 angegeben.

Der 30. October beffelben Jahres, ein fconer, beiterer Berbfttag, wurde fehr burch biefe Begebenheit in ber Begend getrubt. Busammentreffen ber Rlippelarmee bei Argfeld mit ben Frangofen war gewiß erbarmlich, aber nicht weniger ichauerlich mar bie Lage ber zu hause Gebliebenen. Sobald bie Klippelarmee von Dasburg über Dahnen, Daleiben und Irrhaufen abgezogen mar, berrichte allenthalben Totesftille. In banger Erwartung beffen, was fich bald fund geben muffe, pochten bie Bergen Aller. Auf einmal burchbröhnte bas Edo bes morberifden Gewehrfeuers ber Franzosen bie gange Begent. Todesbläße zeigte fich auf ben Besichtern berer, beren Angehörigen an biefem Ungludezuge betheiligt waren. Bie Bahnfinnige rangen fie bie Bante, liefen umber in Tobesangft, Nachricht über ben Ausgang ber Sache erwartenb. Mur zu balb fam bie erfte Spobspoft an. Raum batte es zwölf geschlagen, als einer von Dahnen fam, welcher bem Schlachtfelbe entronnen, burch Daleiten gefloben fam, ale wenn noch Reiter binter ibm waren. Derfelbe batte bie Ropfbebedung verloren und fein weißer, runder Rittel war allseitig mit Blut befleckt. Man wollte ihn über ben Ausgang ber Sache befragen, allein er verlor fein Bort und fette wie ein verfolgter Sirfch feinen Lauf fort. Gleich folgten Andere von Daleiden in bemfelben Buftante und bie Befturzung wurde allgemein. Erschroden und angstlich erfundigte jeber fich über bie Burudgebliebenen. Reiner fonnte ober wollte Ausschluß hierüber geben, bis endlich gegen zwei Uhr bie noch am Leben Bebliebenen meiftens jurudgefehrt maren, welche bie Befallenen theilweife namhaft machten. Augenblidlich eilten einige

ber Verwandten dieser Unglücklichen wie Verzweiselte dem Schlachfelde zu, suchten die Leichen ihrer Gatten, Kinder oder Brüder hier auf. Herr Diverze wollte die Leichen, so, wie sie gefallen einscharren lassen, das Vittgeschrei der Verwandten erweichte ihr aber und er gab ihnen die Erlaubniß, dieselben nach Arzseld ar den Kirchhof zu begraben. Des andern Tages, Vormittags, wurden sämmtliche Leichen in drei große, auf dem Kirchhofe zu Arzseld hinter der Safristei dicht bei einander angebrachten Gruben ohn alle Ceremonie eingescharrt. Was die Angst vieler noch unterhielt und vermehrte, war, daß gar Viele erst den 2.—3. Tag sich ge trauten nach Hause zurückzusehren und beshalb für todt gehalter wurden.

#### Die betafdirte 30 Mann nach Uren.

Diese hatten die Höhe gegen Sengrich erstiegen und sich auf die Erde niedergelassen, um etwas zu sich zu nehmen. Als se das Gewehrseuer bei Arzseld hörten und deutlich es für das ihrige ersannten, drang das Echo von Irrhausen her zu ihnen, rweshalb sie glaubten, daselbst sei das Tressen vorgefallen. Gleich machte sie sich auf und setzten ihren Weg nach Uren fort. Einige de Urner hatten sich im Berge in den hinterhalt gelegt und als di Franzosen denselben hinabstiegen, sielen mehrere Schüsse nach ihner Dem Wegführer, einem Walloner und Schuhmacher von Arzsseld wurde es recht unheimlich; die Franzosen störten sich aber nich daran und zogen gerade auf das Schloß zu. Hier, wurden die mit den Schloßöller begrüßt, doch bald nach ernstlicher Aussorden wister ung capitulirte man und die Schloßthoren öffneten sich. Das Militair quartirte sich ins Schloß ein und damit war Alles ohn Unfall bier abaemacht.

# S. XXI.

# Fortfetung.

Schlacht bei Amel und Stavelot an demfelben Tage und zur felben Stunde, wo die jenfeits der Ure mitwirften und zwar von Reuland ab bei Stavelot und Amel.

Bei Amel waren biesmal bie Waffen ber Deutschen nicht fo gludlich gegen die Frangofen als taufend Jahre zuvor. Wie bei Arzfeld gerftreute fich bie Klippelarmee auf ben ersten ernstlichen Unblid ber Frangofen, welche von Prum aus babin gezogen, nach allen Seiten bin und lettere batten weiter nichts gu thun, ale bie Rliebenden zu verfolgen. Gine Graufen erregende That, welche bie Frangosen, die dabei waren, brandmarkt und Alle, die mitgewirft haben, auf ewig schänden wird, fann ich bier nicht unterlaffen anguführen. In Tobesangft hatten fich gegen breißig ber Miebenben in ein, am Bege unweit Amel neu erbautes Saus (bas Neuhaus) verfrochen. Die Frangofen umringten bas Saus, ftedten es in Brand und fobald einer ber Ungludlichen fich aus ben Flammen retten wollte und gum Borfchein fam, wurde er ohne Erbarmen mit Rugeln burchbobrt ober mit bem Bajonnette 311= fammengestoßen. Alle, ohne Ausnahme, wurden auf biefe graßliche Art bem Tobe überliefert. Nachbem biefe Greuelfcene vollbracht, traten biefe fcwarzen Truppen ben Rudweg nach Prum wieder an, wo fie gegen Abend im Triumphe, fich bochlich über ibr Baffenglud und ben unmenschlich verübten Mord freuend, einzogen. Ausgesuchte Bofewichter tonnten nur biefe fanibalifche That vollbringen. Alle rechtlich und gutgefinnte wurden burch bie verübte Greuelthat außerft betrubt, bis ju Thranen gerührt.

### Stavolet.

Bei Stavolet tam es nicht jum ernstlichen Treffen. Die Banben gerstreuten sich, bevor sie mit den Franzosen zusammentrafen.

#### Clerpeaur.

Bei Clerveaux trafen bie Frangofen auf einen Rampfplas und Rampfer gang anderer Urt. Die Rlippelarmee mar meiftens mit Teuergewehren bewaffnet und bestand größtentheils aus geubten und tudtigen Schuten. Diefe batten fich im Thiergarten bei Clerveaur, welcher mit boben und festen Pfalen eingeschloffen mar, aufgestellt. Bei jedem Berfuch, ben bie Frangofen machten, biefe bolgerne Schutmauer zu erbrechen, wurden fie abgewiesen und Begen 20 Frangofen follen ichon gefallen fein, übel augerichtet. als einer ber Rlippelmanner barauf aufmertfam machte, bag fie Frangofen genug getödtet, und wenn fie biefelben alle ericbiegen wurden, batten fie baburch in ber Sache weiter nichts getban, als fich um fo mehr ungludlich gemacht. Balb bierauf raumte bie Klippelarmee freiwillig ben Rampfplat und bie Frangosen zogen in Clerveaux ein. Schwerlich hatten bie Frangofen biedmal Clerveaux erobert, wenn die Rlippelarmee Stand gehalten batte.

Wie es an ben andern Stellen an biesen Tagen zugegangen, barüber kann ich nichts angeben. Wahrscheinlich kam es aber nirgends zum ernstlichen Gesechte, was sonst wohl noch bekannt ware.

#### S. XXII.

### Der Bof Pronsfeld in diefer Sache.

Der Hof Pronsfeld wurde durch einen, damals noch jungen Mann (M. S. aus dem Hofe), der jest noch als Beamter in hiesiger Gegend lebt, glücklich von diesen Unruhen und deren Folgen gerettet. Dessen Bater trug nicht wenig hierzu durch seine gemachten neunjährigen Erfahrungen in den östereichischen Kriegsediensten bei. Die Bewohner des Hoses Pronsseld waren ebenso wie die Uebrigen vom Hasse gegen die Franzosen, aus den schon angegebenen Gründen ergriffen, und regten sich allgemein. Der Bater sah aber schon zum Boraus dieses Wassenspiel als ein großer Mißgriff und als verloren an. In den Umlauf = und Brand-

schreiben, welche in ber Gegend verbreitet wurden, waren höchst übertriebene und lächerliche Angaben ausgestreut. Als z. B. die Franzosen seien total von den Destreichern geschlagen, ganz Belgien sei im Aufstande begriffen, östreichische und engländische Ansführer würden sie gegen den Feind führen, Alles wäre zum Feldzuge bereit, sobald sie sich nur stellen würden zc. zc.

Allen diesen Angaben mit Necht mißtrauend, begab sich obgemelter junger Mann selbst nach Hosingen in das angebliche Hauptquartier, um den wahren Sachbestand zu erfahren, wo er sogleich
alle diese Unrichtigkeiten einsah; indem nichts von allem dem hier
wahrgenommen werden konnte, wie in den Aufforderungen angegeben worden. Auf dieser seiner Hin- und Berreise begegneten
ihm verschiedene Truppen mit Heugabeln und Pisen bewassnet,
welche nach Hosingen hin zogen.

Um sich bes Zeugenverhörs gegen bieselben zu entheben, fand er es rathsam, nach beendigter Klippelschlacht auf neun Monate von seinem elterlichen Hause sich zu entfernen.

### Borabend ber Schlacht bei Argfelb.

An diesem Tage wurde der Hos Pronoseld mit Brandschreiben überschwemmt; Alle wurden angeregt und ihnen zugleich bekundet, die Franzosen seien zu Arzseld, welche man schlagen und vertreiben müsse. Die ganze weite Umgegend habe sich hierzu verbunden, und würde Morgen in aller Frühe mit ihnen auf dem Kampsplaze bei oder in Arzseld erscheinen. Dieser Aufruf versehlte seine Wirkung nicht. Gegend Abend kamen Jünglinge und Männer aus allen Dörfern des Hoss und von allen Seiten her, in Pronssseld zusammen, umlagerten Bater und Sohn in dessen hause und wollten sich durchaus nicht abwendig machen lassen, gegen den Feind zu ziehen, sondern sich sogleich auf den Weg nach Oberützseld, Stalbach und die umliegenden Ortschaften zu machen, damit sie des andern Tages gleich frühe auf dem Kampsplaze erscheinen könnten. Die Mannschaft war mit Heugabeln, Spießen, Knitteln und einigen Feuergewehren bewassen. Alles Zureden, um dieselbe

au bewegen wieder nach Saufe gurudgutehren und fich rubig gu verhalten bis auf weitere Ordre, blieb lange vergeblich, bis endlich ber Bater in militairischem Ernfte eine Anrebe an sammelte Menge hielte, wodurch bie Meiften ben Rudweg an-Einige, gegen breißig an ber Bahl, waren boch ju febr vom friegerifchen Gifer ergriffen, ale bag fie bier batten fteben bleiben wollen und festen ihren Marich über Mafthorn, Dberutfelb, Stalbach ze. fort, wo fie fich einquartirten, gut bewirthen ließen und um ihre militairische Tüchtigfeit zu beweisen, mehrere Kensterscheiben gerschlugen. Um 30. October, Morgens gleich frube wurde Sabicheid und Sollenich ic. neuerdings burch Brandbriefe in Schreden und Berwirrung gefett. Reiner mußte fich mehr au rathen und um bem Brande ju entgeben, rafften fich Alle gu= fammen, welche waffenfähig waren, zogen nach Dberutfeld, wo fie gegen 9 Uhr eintrafen und bie vom vorigen Tage noch vorfanden. Diefer Befuch war ben Bewohnern von Dberütfeld nicht willfommen, benn fie mußten Alles bergeben, was im Saufe war und babei fich's gefallen laffen, gegen ihren Willen mit in's Feld gu ruden. Rach 10 Uhr fette ber Bug, gegen 300 Streiter, fic in Bewegung nach Arzfelt.

Auf der ersten Anhöhe vor Oberütfeld, am Hofswalde hörten die Wehrmanner die ersten Grwehrschüsse bei Arzseld erschütternd fallen, was dei ihnen eine große Sensation und verschiedenartige Gesinnungen hervorbrachte. Die Einen wollten augenblicklich die Retirade antreten, die Mehrbeherzten bestanden darauf, die Schritte zu verdoppeln, um geschwind nach Arzseld zu kommen, wo es eben Noth thue. Lettere behielten die Oberhand und in geschwinden Schritten kamen sie vor der Höhe bei Stalbach, wo der Weg über Halenbach nach Arzseld sich von der Straße abläßt, an. Hier wurde der Blick Aller durch einen, aus der Schlacht von Arzseld Vliebenden gesessels. Derselbe strich ungesähr 15 Schritt vor der Colonne mit ausgespannten Armen vorbei, hatte keinen Hut, keine Schuhe mehr und sein weißer, runder Kittel war so mit Blut überronnen, daß man kaum seine Farbe mehr erkennen konnte.

Einige aus bem Buge fprangen auf ihn zu und riefen boe gober Frond, gober Frond wohin? wie feit ett go Argfeld aus? Der goder Frond hatte feine Zeit biefes Geschwäte anzuhören und feinen Athem übrig, auch nur eine Gilbe zu antworten, sondern flob aus allen, ibm noch übrigen Kräften bem Sofswalbe zu. fold übel zugernfteter Gilpoft abndete Allen nichts Gutes. verblüfft faben fie fich ein Weilchen an, verfolgten bann ben Kliebenben, wie, wenn fie von Argfeld famen, aus allen Kraften, mit welchem sie ben Hofswald, wenn nicht noch früher, erreichten. Klugerweise war aber noch vor bem Auseinanderlaufen in Gile gerathen worden, daß Alle fich fogleich nach Saufe und zu ihren Tagesgeschäften begeben follten, mas befolgt wurde und jeben gegen bie nachher eingeleitete Untersuchung schütte. 3war erhielten bie Frangofen nur ju genau Renntnig von bem gangen Bergange, fonnten aber feine Beugenbeweise bes wirflichen, thatigen Aufftanbes beibringen und beshalb sowohl, als weil sie nicht sogleich vom Anfange zu ben Waffen gegriffen, blieben fie verschont.

Kein Mann aus dem Hofe Pronöfeld blieb bei Arzseld, keiner wurde zu Luxemburg erschossen oder enthauptet, kurz der Hof Pronöfeld ward gleichsam gegen seinen Willen aus den übeln Folgen dieser Klippelschlacht gerettet Die Netter aber hatten sich durch diese gutgemeinte und wohlberechnete Zurückhaltung des Hoses aus dieser Sache sich selbst nicht nur in die peinlichste Lage, sondern sogar in Todesgefahr bei dieser Begebenheit gesett.

# S. XXIII.

# Die Gefangenen bei Argfelb.

Rehren wir nach dieser Auswanderung auf das Schlachtseld au Arzseld nochmal zurud, dann erblicken wir dasselbe in einem Mitteid erregenden Zustande. Wassen, Hüte, Schuhe, Kleider mit Leichen durchmengt bedeckten die ganze Oberstäche desselben. Das Militair hatte sein Blut- und Plünderungswerk beendigt und sich um die Gefangenen des schon erwähnten Sammelplates

geftellt. Bu Gefangenen wurden 32 Dann gemacht. Die Bermundeten, welche nicht mehr geben fonnten, wurden auf zwei Bagen gelaten und bie übrigen je zwei und zwei zusammen gebunden folgten zu fuß. Go murbe bas Schlachtfelb gegen brei Uhr verlaffen; bas Militair nahm noch einige Erquickungen in Gradgesbaus zu Arzfeld und ter Bug begann über Plafcheid, wo fie in ber Abendbammerung anfamen, fich eine fleine Beile aufbielten und bann nach Reuerburg gogen. In Reuerburg fiellte fich bas Militair vor ber Louisfirche bis jur Brude in boppelter Linie auf, ließ bie Befangenen beim Kadelichein zwischen fich in Neuerburg burchziehen. Gleich nach Mitternacht brach ber Bug von hier nach Bianden auf, wo fie am fruben Morgen ben 31. October anlangten, in bie Wachtftube bes Schloffes eingesverrt wurden und bis zum 16. November verblieben. Bier wurden bie Berwundeten von herrn helf, Argt zu Bianden, verbunden und theilnehmend und forgfältig gepflegt. 2m 16. November Samftags brachte bas Militair noch 21, welche in ber Schlacht bei Arzield betheiligt waren und eingefangen worden, nach Bianden, eskortirte biese mit ben sich baselbst befindlichen 32 noch am selben Tage nach Ettelbrud, wo sie in bie Pfarrfirche eingesperrt wurden. 17. Morgens erhielten bie Gefangenen, nur 53 an ber Babl, Brod, wurden bann bald barnach wieder, je zwei und zwei, aneinander geschloffen. Bon bier ging ber 3ng Aunter frarter mili tairischer Bededung ohne Aufenthalt bis vor Luxemburg auf Die Glacie, an die Muttergottes-Rapelle, ben jetigen Friedbof. Sierfelbit mußten fie unter freiem himmel bei ber ichlimmften Bitterung zwei Stunden abwarten, mahrend welcher Beit in ber Stadt burch Trommelichlag befannt gemacht wurde, baf bie gefangenen Briganden angekommen seien. Gegend Abend wurden sie in Stadt geführt. Gine ungeheure Menschenmaffe erwartete fie inwendig ber Stadtthoren. Bon Ginigen murben fie ausgespottet. bon ben Meisten aber beweint. Auf bem Place-d'armes trat bato ber Plagfommandant an ihre Spige und ber Bug bewegte fich ohne Aufenthalt nach bein Pfaffenthal und ben bemfelben gegenüber

liegenden Rafematten, wo sie 28 Fußsteigen tief im Boben, in Laufgängen eingesperrt wurden. Daselbst befanden sich schon gegen 190 Eingeserkerte. In zweimal 24 Stunden exhielten sie gar keine Nahrung, barnach aber jeder täglich zwei Pf. Brod und Wasser. Aller Verkehr mit benselben war auf's strengste verboten.

# S. XXIV.

### Berurtheilung der Gefangenen.

Samftage vor Christiag wurden bie 32 bei Argfeld Gefangenen von den Uebrigen aus ben Raffematten genommen und auf bem alten Rathhause in ber Stadt in's Gefängniß gebracht. bemfelben Tage wurde bas Urtheil über bie bei Clerveaux Gefangenen gesprochen, wonach zwei Brüter aus holbingen und einige Andere erschoffen wurden. Die 32 wurden vor das Kriege= Bericht gestellt, batten 9 Bochen fpater bad erfte Berbor, welches von Morgens 6 bis Abends 11 Uhr bauerte. Rach biefem wurben fle noch 25 - 26 Mal zusammen, bann noch einmal einzeln verhört, wonach bas Urtheil gegen fie erlaffen murbe. biefes Urtheil murben 9 Gefangene jum Erschießen, 23 ju viermonatlicher Einferferung verurtheilt. Alle legten Appell gegen bie= fee Urtheil zu Det ein, aber ohne Erfolg. Die neun wurden am Rirdhofe bei ber Muttergottes-Rapelle erschoffen, und bie Uebrigen waren gludlich genug, mit viermonatlicher Saft zu bezahlen. Die 21, welche noch nachträglich eingezogen worben, wurden vor bas Tribunal zu Luxemburg gestellt, und von bemfelben beinabe gleichzeitig verurtheilt. Daffelbe verurtheilte eilf zur Buillotine, welche an berfelben Stelle, wo Erstere erschoffen, an einem Donnerstage, Ausgangs May 1799 burch bas Fallbeil ihr Leben beifammen endeten. Diefe baufigen, ichaarenweife Sinrichtungen erregten ben lebhaftesten Antheil an bem Schidfale ber Ungludlichen, so wie die traurigste, nieberschlagendste Sensation in ber gangen Stabt.

Nachdem die Gefangenen verurtheilt, hatten ihre Freunde

Butritt zu ihnen. 3ch gestebe es, ich bin nicht im Stande, bas bergerreigende Bilb jenes Beifammenfeins und ber endlichen Scheibung zu entwerfen. Rur biejenigen, welche felbft babei betbeiligt waren, fonnen bies in schwachen Umriffen andeuten. Die Berurtheilten, benen nun ihre Todesstunde befannt war, ließen benen, welche zu Saufe geblieben, bas lette Lebewohl unter Weinen und Schluchzen fagen, überschickten bies ober jenes jum legten Undenfen, empfablen fich ihrem Gebete, umflammerten bie Unwesenden, Die fie mit Thranen übergoffen, ale wenn fie biefelben mit fich ins Grab gieben wollten, bis endlich lettere fich aus benen fie frampfhaft umschlungenen Armen, wie vom Schmerze erbrudt, losriffen, aus bem Rerfer und ber Stadt mit gebrochenem Bergen floben, um ben 3brigen bie erschütternbe Nachricht zu binterbringen und fich felbft ben Unblid ber hinrichtung zu ersparen. Den ungludlichen Schlachtopfern wurde vor ihrem Leibensgange bas Saupt mit einem weißen Tuche umwunden. Auf Berlangen murbe ben Berurtheilten bas Rreug vorgetragen. Laut beteten fie und eine große Angabl ber Bewohner aus ber Stadt folof fic bem lebenben' Leichenzuge betend und weinend an. In frummer Wehmuth fehrten biefe nach vollzogenem Blutgerichte nach ber Stadt gurud.

Dies war das traurige, beweinenswerthe Ende der bei Argfeld Gefangenen und nachher Eingezogenen. Biele derfelben, die auch das Leben erhielten, haben sich durch den nassen Winter, die außerordentliche Kälte, durch die Einserserung in diesen unterirdischen Kloafen ohne Heizung, bei dürftiger Nahrung einen frühzeitigen Tod zugezogen.

Lage berjenigen, welche am 30. October, ber Schlacht bei Urzfeld, ju Saufe gurudgeblieben find.

Schmerzlich, ja äußerst peinlich war tieselbe für sie. Die aus ber Schlacht, von Arzseld glaubten sich nicht mehr in ihren Sausern sicher, kehrten in bieselben nur ein, und bann gleich wie ber weiter. Kein Aufschluß über bie Gebliebenen konnten ober

wollten sie geben. In ängstlichen, zweideutigen, hastig abgebrochenen Antworten entledigten sie sich der an sie gestellten Fragen. Alle geriethen dadurch in die größte Bestürzung. Im eignen Sause lief man ängstlich hin und her, ohne zu wissen, was man eigentlich wolle; auf der Straße lief man händeringend durcheinander, fragend, was bald da kommen soll. Bald hieß es, die Franzosen seind, was bald da kommen soll. Bald hieß es, die Franzosen seind den Fliehenden auf den Fersen, würden die Dörfer in Brand stecken und Alle umbringen oder fort schleppen. Der Biehbestand und die besten Möbel wurden sogleich zusammengerasst und damit in die umliegenden Wälder gestüchtet; nur der Sine oder Andere blieb im Hause zurück. Es wurde Abend, ohne daß die Franzosen erschienen; es wurde sogar bekannt, daß sie über Neuerburg abgezogen seien. Aber das Maaß des Elends wurde nur dadurch voll gemacht, weil viele von Arzseld sich ins Weite verlaufen und noch nicht zurückgesehrt waren. Dem Abend solzte eine qualvolle Racht.

Mit Angst und Furcht bewachten die zu Sause Gebliebenen ihre Wohnungen und hielten dafür, in der Nacht würden doch die Franzosen kommen und sie in Brand steden. Fast in Berzweislung wurden mit jeder Minute die noch nicht von Arzseld Wiedergeskommenen erwartet; dem geringsten Geräusch horchte man auf und glaubte, es würde deren Ankunst verfünden. Diese fürchterlich lange Nacht zieht sich endlich zurück, um dem noch weit schrecklichern Tage den Platz zu räumen.

# S. XXV.

# Der 31. October auf dem Schlachtfelde zu Arzfeld.

Wenden wir dem blutigen Schlachtfelde unsere Blide nochmal zu. Viele waren, wie wir gesehen, am vorigen Tage dasselbst theils geblieben, theils als Gefangene abgeführt worden, aber noch mehrere hatten sich an diesem Tage nicht getraut ihre heismath wiederzusehen und hatten sich anderswo hin geslüchtet, indem sie glaubten die Franzosen seien ihnen zuvorgekommen und würden sie baselbst sogleich in Empfang nehmen. Nur schüchtern, wie Feins

besboten, wurde verstohlener Weise des Abends nach der Schlackt das eigene Haus betreten. Das war die Ursache, warum viele am ersten Tage gar nicht nach Hause zurücksehrten, was ausse ordentliche Verwirrung und Bestürzung bervordrachte, da nur Einige am vorigen Tage sichere Nachricht über das Sachverhältniß die Urzseld erhalten hatten. Alle, welche die Ihrigen noch nicht wiedergssehen, liesen des andern Tages von allen Seiten in aller Früse dem Schlachtselde zu, um sich selbst zu überzeugen. Schmerzliche, herzzerreißender Anblick!

Raum batte bie Sonne mit ihren Golbstrablen bas blutie Kelb erleuchtet, wodurch bas Grausente nur noch -erhöht murts fab man Manner und Beiber, Junglinge und Matchen, ba Schredensbild bes Tobes nicht achtend, welches fich ihnen allem halben barftellte, bas Schlachtfeld nach allen Richtungen burd flieben, ibre Brüber, Bater ober Gatten unter ben Befallenen aufzusuchen. Gobald fie berfelben ansichtig wurden, ftiefen fe umwillfürliches Schreien bes Entfetens aus, fielen über bie En feelten ber, umflammerten biefelben verftummend, ba fie feinen Laut mehr bervorbringen konnten, als wenn fie auch im Grabe fich nicht von ihnen trennen wollten. Nach einer langen Bauk befam bie frampfbaft jufammengeprefite Bruft wieder Luft, ein lautes Bebeflagen, Jammergefdrei erfüllte bie Luft weit umber Bier vernahm man bie weinenbe Stimme bes alten Baters, bi Sant feines Sohnes in bie feinige gelegt, welchem bie Thrance über ben Schneebart berabrollten, bort fab man ben Sobn an ber Bruft feines entfeelten Baters, Die Schwefter an ber Seite ibres gefallenen Bruders bas Saupt in beiden Sanden haltend, Strom von Thränen vergießen. Darneben erregte eine Wittme, welch fich vor ihrem gefallenen theuern Gatten auf die Knie bingeworfen, bie Banbe balb faltete und in fich felbft verfunten gu beten fcbien gleich aber wieder unter Schluchzen und laut aufschreiender Stimm ihren Mann unaufborlich mit feinem namen anrief, ale wollt fie ihn baburch aus bem Tobenreiche zurudberufen und babei bie Sanbe wie eine Bahnfinnige über bem Ropf gufammenrang, fic

and ihre Rinder beflagte, bas Mitleid Aller. Alle zeigten nur gu tar burch ibre Geberden, welche theure Opfer für sie bier geiallen, — weit erschütternter war biefer Tag noch als ber vorige nif biesem verhängnigvollen Schlachtfelbe. Ja felbst bas robeste berg, wenn es auch gar nicht babei betheiligt, batte aus ber Ferne niefe Jammerscene nicht mit ansehen können, ohne in Thranen gu erfließen. Diejenigen, welche ihre Bermigten auf bem Schlacht elbe nicht gefunden, burchliefen baffelbe zu wiederholten Malen, nirchftrichen in aller Berwirrung die angrenzenden Bufche, um fie jufaufinden. Endlich wurde es, boch noch immer zweideutig, belannt, bag biefer und jener burch bie Frangofen mitgenommen worben fei. Babrend Alles bies fo auf bem Schlachtfelbe vorging, wurden brei große Bruben auf bem Rirchhofe zu Argfeld binter ber Safriftei neben einander in berfelben Linie ausgeworfen. Bleich nach acht Uhr erschienen vier zweispännige Bagen auf bem Schlachtfelbe, die zerftreut herumliegend Gebliebenen aufzuladen. Sammtlich waren bie Berwandten bei ihren Leichen geblieben. Die Ginen wollten fie nicht fahren laffen, wurden aber mit Bewalt von benfelben getrennt, bie Undern wandten bie Befichter ab ober fturgten fich auf's Beficht zu Boben. Alle weinten und ichrieen laut auf!

Sobald die Entfeelten zusammengebracht und aufgeladen, begann der Leichenzug direct nach dem Kirchhofe. Diesen Leichenzug überlasse ich jedem sich selbst zu schildern und einem andern denselben umständlich zu beschreiben, bemerke nur hier, daß auch die beherztesten Männer, welche Niemand zu betrauern hatten, in das allgemeine, die Luft erfüllende Wehklagen und Jammergeschrei mit einstimmten. Um Kirchhose angelangt, wurden die Leichen abgeladen, zu der Grube gebracht, entsleidet und in dieselbe in gleichen Vertheilungen zusammengelegt. Um den Anverwandten diesen setzt schmerzlichen Anblick zu ersparen, wurden sie ferne gehalten und sobald einer entsleidet, ihnen die Kleidungsstücke zugestellt. Gegen 11 Uhr war das Beerdigungsgeschäft, welchem kein Geistlicher beiwohnen durste, beendigt. Die Verwandten traten, mit diesen traurigen

Neberresten beschwert, den Rückweg, auf welchem sie ihr Beflagen unaushörlich vernehmen ließen, nach Hause an. Die herz erschütternden Auftritte, welche stattsanden, als sie hier mit den blutbestedten Aleidern ihres Gatten, Baters z. z., die am vorign Tage noch in ihrer Mitte gewandelt, so mörderisch ohne alle Treiung der Religion um's Leben gesommen, nicht einmal christich zur Erde bestattet worden, kann seder sich selbst denken. Nicht weniger angst- und qualvoll war dieser Tag für diesenigen, welce die Leichname ihrer Berwandten nicht ausgesunden hatten. Die Frunzosen haben sie als Gesangene abgesührt, wo sollen sie jett sein? Wie sollen sie behandelt werden? Was soll in der Zusum mit ihnen vorgenommen werden und ihrer erwarten? Diese und ähnliche Gedanken durchtreuzten und solterten die Herzen derselben.

Der Tag, der qualvolle! neigte sich endlich zum Untergang, die Racht hüllte Alles in Dunkel, aber die Schreckensbilder in den Gemüthern zu bergen, vermochte sie nicht, sondern dieselbst traten noch lebhafter hervor.

Die ganze Nacht hindurch wurden die zu Arzseld Eingescharrten bitterlich beweint. Den aus der Schlacht Zurückgefehrm ist ihre eigene Wohnung zum Schreckensorte und zur Dual geworden. Lieber suchten sie bei Sturm und Wetter das Freie ode die verborgensten Schlupswinkel auf, als daß sie in denselben über nachten wollten. Alle waren in der Angst die Franzosen würde unversehens in ihren Häusern über sie herfallen und ihnen de Schlimmste bereiten, zu welchem Andere auch noch von ander Sorgen gequält wurden. Nein auch die Nacht, welche so Manchen Schnerz und Kummer lindert, durch die wohlthätige Ruhund den Schlaf das Gemüth erheitert, den matten Gliedern neu Kraft leiht, versagt auch diese ihre Wohlthat ihnen. Aller Schlist von ihnen gewichen, die Augen wollen sich nicht schließen

Nach dieser schlaftosen, kummervollen Nacht, stellte sich be erste November, ber Tag Allerheiligen ein. Die beklommenen Der zen hatten sich ausgeweint und keine Thränen waren mehr zum Bergießen übrig, das laute Wehklagen ging in dumpfes Still

schweigen über. Grabesstille herrschte zu Daleiden und in der ganzen Umgegend. Kaum getraute Einer den Andern, wenn sie sich begegneten, anzureden, aus Furcht, den Schmerz wieder das durch anzuregen. Passend war es zwar zur allgemeinen Trauer, aber wie empfindlich war es für Alle, an diesem Tage, der sonst so sollenn gehalten wurde, kein Glodenzeichen mehr zu vernehmen, kein Gottesdienst wurde mehr gehalten, da alle Geistlichen sich in Sile hatten slücken müssen und nicht mehr sehen lassen dursten. So schien selbst die aufrichtende, tröstende Religion sich von ihnen abgewandt, kurz sich Alles vereinigt zu haben, um die Gebeugten namenlosen Elendes Preis zu geben. So ging Allerheiligen in Todesstille vorüber, eine schlassose, beängstigende Nacht solgte und der zweite November, Allerseelentag brach an.

## S. XXVI.

# Die Frangofen kommen guruck.

Die Bewohner ahndeten wohl mit Recht, daß, wenn biefelben auch nicht von Arzfeld ihnen auf dem Tuße folgten, fie doch bald wieder von benfelben befucht wurden, und hatten baber auch in ber größten Berwirrung noch jum Glud bie Befonnenheit, die Freiheitebaume in ber Racht wieder an Drt und Stelle aufzurichten. Auf Allerheiligen hatten bie Frangofen ju Bianden Rubetag und auf Allerfeelentag Morgene brachen fie auf und famen über hofingen nach Dasburg. Wegen Mittag faben bie Dasburger biefelben ben hofinger Berg hinab ziehen. Ihrer Schuld bewußt, geriethen fie vor Schreden faft außer fich. Bor Allen aber bie, welche in ber Schlacht bei Arzfeld gewesen, welche augenblicklich bavon floben, ober fich in die abgelegensten Bintel verbargen. Guter Rath war theuer. Doch famen bie Dasburger wieder jur Befinnung, barrifadirten bie Strafe, mo fie einziehen mußten, burch Tifche, aber nicht mehr um ihnen ben Weg zu fperren, sondern benfelben einen gaftlichen, freundschaftlichen Empfang zu bereiten. Diefe Tifche waren mit Beinen, Liqueuren zc. bebedt. hinter biefer Barrifabe ftanben bie Greife von Dasburg,

ber Agent und Doktor Roth an ihrer Spige. Diverge rudte mit seinen Fußgängern mit angefaßtem Gewehr heran. In ehrerbietigen Worten und Gebärden flehte man um Verzeihung des Seschenen mit der Vitte, das freundschaftlichft Offerirte in Gine anzunehmen. Divergé antwortete auf alles dies nur in nachdrucklichem und drohendem Tone:

Dasburger! Dasburger! und wollte von Allem nichts annehmen, wodurch bie Bestürzung ber Dasburger begreiflich ben Gludlicher Beife batte ber Argt Roth boditen Gipfel erreichte. ein Gebilfe, welcher ben Diverge perfonlich gut fannte und biefem gelang es, benfelben zu befänftigen. Die Frangofen in Dasburg quartirten fich an biefem Tage theils auf's Schloß zu Dasburg, theils nach Breifcheib ein. Gleich war ibre Unfunft gu Dabnen Daleiden und weiter befannt. Alles gerfeth neuerdings in Gabrung. Allmäblig batte man ; fich wieder zum Beerde geschlichen, aber nun floben wieder Alle mit Beerden und Geratben nach ben Bufden und fur fein Beld und feinen Breis batte fich mehr Giner, ber bei Argfeld gewesen, in feinem Saufe aufgehalten. Alle glaubten bie Alamme icon an ibren Saufern lobern zu feben. Um gu brennen waren bie Frangofen aber nicht gurudgefehrt, wohl aber ftand ben Bewohnern eine große Brufung, eine berbe Lebre von benfelben bevor.

Am 3. November begab sich ein Detaschement derselben nach Leidenborn, die Alebrigen blieben bis zum 10. in Dasburg und Preischeid. Der herr Commissair Conz zu Leidenborn begams seine Geschäfte und zwar mit aller Strenge wieder zu üben. Bom 3. dis zum 10. waren nochmal peinliche Tage für die, welche bei Arzseld gewesen oder sonst auf irgend eine Art in dieser Sache mitgewirft hatten. Jeden Tag vernahm man, daß dieser oder sener, 3, 4, 5—7 eingezogen und in Berhaft gebracht worden seien. Die Gensbarmen durchzogen von Morgens frühe bis Abends spät die Gegend, seiner wußte, ob er nicht Morgen den Berhafteten beigezählt würde, was alle Gemüther Tag und Nacht in Spannung und Beängstigung erhielt.

Bahrend dieser Zeit des Schredens mußten die Bewohner Schweineschinken, Schaafe, Sühner, Rindfleisch (Getrocknetes und Grunes), Branntwein und Wein in großen Quantitäten liefern.

2m 10., Sonntags, fam alles Militair und Gensbarmen, nach= bem sie bas Berhaftungsgeschäft vollbracht, zu Leidenborn zusam= men und bereiteten sich zu einem großen breitägigen Feste vor.

Montags, Dienstags und Mittwochs war im Kaplanshause baselbst offne Tasel, die Tische waren mit allerhand Fleisch und anderm Essen, mit Wein und Branntwein im Ueberstusse besetz. Jeder, der sich daselbst einfand, konnte nach Belieben und Berlangen zugreisen. Dazu wurde von Morgens frühe bis Abends Schlag 10 Uhr unaufhörlich Tanzmusik gehalten, während die ganze Gegend in die tiesste Trauer gehüllt war. Der Agent von Daleiden und sein Bruder machten die Musik, wofür ihnen vom Commissair Conz per Tag einen Kronenthaler ausgezahlt wurde.

Donnerstag ben 14. war Rubetag. Freitag ben 15. wurden die Borfehrungen zur Abreise und zu der Transportirung der 21 Eingezogenen nach Bianden getrossen. Am 16. Samstags früh brachen sie hier auf, kamen zu Bianden an und führten den ganzen Jug noch an selbem Tage nach Ettelbrück und des andern Tages nach Luremburg, wie schon beschrieben.

#### S. XXVII.

#### Fernere Folgen.

Die Franzosen waren zum zweiten Male, nach 14 schmerzlichen Tagen, in benen die Bewohner sebe Minute zählten, wieder abgezogen und alles wieder in das frühere Geleis zurückgetreten; aber die Folgen dieser Alippelschlachten waren nicht mit ihnen verschwunden. Noch immer schwebten Alle in Ungewisheit zwischen Furcht und Angst, ahnend, daß die Nachforschungen und Berhaftungen fortgeset, die Franzosen nochmal zurückehren und Alle, welche auf eine oder die andere Weise sich in der Sache compromitier, nach Luremburg schleppen würden. In der That ließ Hr. Commissär

19

Cong ftrenge nachsuchungen anftellen, Die aber ohne weiteres Ggebniß blieben. 3ch übergebe bier, ben unfäglichen Rummer und Schmerz zu ichistern, ben bie 53, welche nach Luremburg geführt worben, nicht nur einzelnen Familien, sondern beinabe ber gangen Begend, mabrent feche langen Mongten verurfacten. Bom Mongt Dezember an waren beren Anverwandten Tag und Racht, im ichlimmften Wetter auf ber Sin = und Ber = Reise beariffen. Luremburg wandten fie alle Mittel an, burch Bitten 20.: ichonien auch nicht Gelb, um bie Lage ber Gefangenen auch nur erleichtern gu fonnen. Gelang es ibnen- ein Vaar Brobe, einen Schinfen x. benfelben gutommen zu laffen, waren alle Reisebeschwerben vergeffen und fie bielten fich völlig bafür belobnt; besonders, wenn ber Rerfermeister ihnen noch bie Bufage gab, biefelben menschlich behandeln zu wollen. Go wohl bies ihren Bergen that, blieb boch bie Bruft noch immer betlemmt. Ein schwerer Stein rubte noch auf berfelben. Der eigentliche Knoten war noch nicht gelößt. Brage, welches wird bas Ende einer fo ftrengen Saft fein? brangte fich jedem umvillführlich auf. Der Gine fuchte ben Undern gu überreden, ibm Troft, beffen er felbit bedurfte, zu leiben, und Alle sehnten sid nach bem schmerzlichen verhängnisvollen Ausgange ber Sache. Sobald die Berbore begannen, verdoppelten fich bie Inftrengungen ber Berwandten, ibre Freunde zu retten, aber leiber mit bem Erfolge, ber und ichon befannt ift. Jebem ift es einleuchtent, bag bas loos berjenigen, welche ihre Bermantten zu luremburg mit Rugeln burchbohren ober auf bem Schaffotte fallen faben, noch weit niederschlagender, ergreifender und schrecklicher mar, als bas berer, bie bas Schlachtfelb bei Argfelb raumten.

## Beitere Folgen.

- 1. Mußte die Steuerkaffe burch Umlagen wieder in Stand gebracht werden.
  - 2. Burbe eine ftarfe Branbichatung ber Gegend auferlegt.
  - 3. Alle Fenergewehre unter Tobesftrafe eingeforbert.

- 4. Mußte jeder die breifarbige Kofarde auf dem Sute tragen, wann er nicht gleich bestraft werden wollte.
- 5. Alle Gloden, welche fein Uhrschlag hatten, wurden wegges nennmen, und mußten durch die Gemeinden selbst nach Luxemburg affahren werden.
- 6. Alle Kirchengefage, wie sie Namen hatten; beegleichen Paramenten und Kleidungestücke streng eingefordert oder mit Gewalt geraubt.
- 7. Die Rirchen wurden gesperrt und ber Besuch berfelben ftreng untersagt.
  - 8. Die Defaben mußten genau beobachtet und gefeiert werben.
- 9. Reine ber zuruckgebliebenen Gloden durfte mehr bis 1802 angezogen werden. Ein vierjähriger Charfreitag hatte sich eins gestellt.
- 10. Die, welche sich während ter vorhergehenden fünf Ausbebungen zu stellen geweigert, mußten sich sogleich stellen.
- 11. Bu diesem gefellten sich kaum erschwingliche Frucht-, Fou-
- 12. Endlich waren bie Pfarrer vertrieben und die Pfarrguter eingezogen und zu Luremburg bem Meistbietenden überlaffen.

Das waren die bösen Folgen eines unüberlegten, unglücklichen Aufstandes, ber sich hauptsächlich nur auf bas lütticher Bisthum beschränfte, und beshalb vermuthen läßt, daß berselbe ben Zwistigfeiten über ben zu leistenden Staatseid nicht fremd gewesen sei, die endlich noch obendrein die Gemüther ber besten Freunde gegen einsander aufreizten, und noch auf spätere Zeiten, wenn nicht bis in's Grab entzweiten.

Roch einige Bemerkungen über dieses, für die ganze Umgegend so beklagenswerthe Ereignis.

Betrachtet man bieses Unternehmen in seinem Entstehen und Vortgange bis jum Ende, so wird Jedermann es nicht nur als eine Tollfühnheit, sondern als eine thörichte und verwegene handlung ansehen muffen. Reine, mit dem Kriegswesen im Geringsten verstraute, Anführer, teine geübte Manuschaft, keine Waffen, mit eis

nem, von jedem Alter und aus allen Rlaffen gusammengerafften. erichrockenen, ben Unblick ber Baffen icheuenben Saufen wollte man ein gutgeübtes, mit allem wohl verfebenes Militair befannefm. benvingen! - Betrachtet man bie Sache aber von einer andem Seite, fo ericbeint fie in einem anbern Lichte. Was war bie Triebfeber, burch welche bie Bewohner ju einem folden ungludlichen und gefährlichen Rampfe verleitet werben fonnten? Bielleicht Rriegerubm ober Plunderungesucht? Rein, bie Unbanglichfeit an ibre rechtmäßige herrn und Fürsten, die Achtung fur Religion, welcher fie von Bergen zugethan maren, und Sittlichfeit, bie fie von ben Frangosen verachtet, mit Fugen getreten faben, führte sie auf tiefe verbangnifvolle Schlachtfelber. Bon biefer Seite betrachtet, verbient bas Unternehmen gewiß eine gunftigere Beurtheilung und Jeber wird ibm gern Gerechtigfeit wiberfahren laffen. trug endlich bie Schuld bes beflagenewerthen, in feinen Folgen fo verberblichen Aufstandes? Nur biejenigen, und einzig biejenigen, welche von obenberab fo unfinnig bas Bange lenften, anregten, und wie Bahnfinnige auf bie Gefahr Underer burchführten.

Diefe migbrauchten bie an und fur fich gewiß gute Stimmung ber Bewohner, überlieferten biefelben burch allerband Borspiegelungen als unschuldige Opfer bem Berberben und Tobe! Ber und wo aber waren biefe? Dies blieb ein Bebeimniß. fo viel glaube ich als gewiß und zuverlässig annehmen zu können, bag biefe urfprungliche Lenter fich in ber gangen Wegend und auf bem lante nicht befunden baben, benn bie Sache mar zu weit ausgebehnt, auch in ihrem schlechten Buftanbe zu gut berechnet und organisirt, ale bag man sich nicht eine bobe, bas Bange von oben herableitente Einheit babei benfen follte, bie nicht einmal benfbar in ber Wegend zu Sause war und sein fonnte. Die bei ber Rlip= pelarmee figurirenten Anführer waren blos irrgeführte Wertzeuge jener bobern Leitung. Diefe batten fich täuschen laffen, waren unbesonnen gu weit in ber Sache vorangefdritten, ale bag fie batten umfebren fonnen, woburch fie auf bas Meugerfte gebracht, biejen verzweifelten Rampf zu magen, auch gegen ibren Willen

hingewiesen wurden. In wenigen Worten, Alle, welche in dieser, für die Gegend immer verderblicher und benkwürdiger werdenden Sache mitgewirk, waren Hintergangene, Betrogene oder Gezwungene, mit unbedeutender Ausnahme weniger, welche aus jugendlichem Leichtsinne diesem Juge sich anschlossen. Dies und in der Gegend so nahe liegende, woran sehr viele, noch Lebende, Theil genommen und so Manchem betrübende Rückerinnerungen heute noch verursachen, wollte ich deshalb hier am Schlusse meines Zten Bandes so umständlich geben, weil mir eine mehrjährige, vielseitige Aufschsung und Jusammenstellung dies möglich macht, um Jeden durch diese vor Augen liegenden Thatsachen für die Jusunst vor berartigen Unbesonnenheiten, Berführungen und Unternehmungen wohlgemeint zu warnen.

a. Ein sehr ehremverther Geschichtofreund, der sich mit der Alterthumskunde in der Gegend schon lange besaßt, hat mir die Bemerfung zu machen die Gefälligkeit gehabt, daß die Lager des Cicero's und Labinus eben so wohl auf der obern Ure und der Umgegend von St. Bith, als den von mir ausgeführten Stellen auszusinden wären. Seine Behauptung stügt der geehrte Altersthumsforscher auf die Lokalitäts-Berhältnisse, wie sie von Cäsar angegeben. Obschon dies mit meinen Ansichten über den Römershaushalt nicht übereinstimmt, wollte ich's doch hier andeuten, in der Ueberzeugung, daß sene Gegend bei genauer Untersuchung noch manches schöne Resultat zur Römerzeschichte liesern musse, was vielleicht hierdurch veraulast werden dürste.

Die Dahner, Daleiber z. Poffen im 1. Bande.

b. Ueber biese ist mir bemerkt worben, baß solche Narrenpossen nicht hatten sollen in eine so ernstliche Geschichteforschung ausgenommen werben. Ich muß es gestehen, baß ich gar nicht anfangs baran bachte, biesen Vossen in meiner Römergeschichte einen Plat einzuräumen, allein es siel mir auf, warum gerade biesen

und jenen Orten, mit Musschliegung ber übrigen, biefe Rarrenpoffen angebichtet und fich bisber weit und breit, wenn auch unter verschiedenen abwechselnden Formen erhalten batten. Dag biefelben nicht, von Ungefahr entstanden, fondern ihrem Wefen nach benfelben etwas zum Grunde gelegen, was in ber Befchichte ber Begend nur aufzusuchen, schien mir auffer Zweifel, woburch ich lediglich veranlagt wurde, einige berfelben anzuführen. wollte ich biefelben fo geben, wie fie im Bolfemunde gangbar find und mußte es um fo mehr recht febr bedauern, wenn ber Eine ober Andere bierin Anftog finden ober fogar fich bemüben follte, benfelben eine uble Deutung zu geben, welche meinem Bergen bei ber Nieberschreibung jener Sagen fremt war, meine bingugefügten Erflärungen es nicht zulaffen und felbft baburch ben beffern Befühlen und Besinnungen wenig Ehre machen wurden. Daß tiefer 2te Band bie Preffe nicht eher verlaffen und ben verehrlichen Berrn Abonnenten jest erft zugefandt werben fann, find die Entfernung bes Berfaffere vom Drudorte und andere Bwifdenfalle Schuld, fobann murbe bas Bert auch bebeutend und meine Arbeit baburch vermehrt, weil ich ber Romergeschichte auch noch bie Sauptzüge ber Beschichte unserer Begend bis ju unsern Tagen beifügen wollte. Schlieflich bante ich Allen, welche auf irgend eine Art mir gu biefer meiner Arbeit behülflich gewesen und es wird mich immer freuen, erhaltene Dienste erwiedern zu fonnen.

# Inhalte-Berzeichniß jum zweiten Banbe. Erster Abschnitt.

| aragt | •             |      |     |      |      |     |      |      |     |      |     |     |     |     |     | rag.    |
|-------|---------------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| I.    |               |      |     |      |      |     |      |      |     |      |     |     |     |     |     | 1       |
| II.   | Große unb &   | läc  | en  | inh  | alt  |     |      |      |     |      |     |     |     |     |     | 2- 4    |
| III.  | Fortfegung .  |      |     |      |      |     |      |      |     |      |     |     |     |     |     | 5- 6    |
| IV.   | Bemerfungen   | űb   | er  | bas  | 3 2  | ing | efül | brte | ٠.  |      |     |     |     |     | ٠,  | 6-8     |
| V.    | Fortfegung.   |      |     |      |      |     |      |      |     |      |     |     |     |     |     | 8-10    |
| VI.   | Fortfegung.   |      |     |      |      |     |      |      |     |      |     |     |     | •.  |     | 10-11   |
| VII.  | Abfunft biefe | r X  | 3öl | terf | län  | nm  | e, ( | Sit  | ten | ur   | b : | Leb | ens | art |     | 12      |
| VIII. | Fortfegung    |      |     |      |      |     | •    |      |     |      |     |     |     |     |     | 12-16   |
| IX.   | Fortfegung    |      |     |      |      |     |      |      |     |      |     |     |     |     |     | 16-17   |
| X.    | Fortfegung    |      |     |      |      |     |      |      |     |      |     |     |     | •   |     | 17-20   |
| Xl.   | Fortfegung    |      |     |      |      |     | •    | •    |     | ٠    | ٠   |     | •   | ٠   |     | 20 - 25 |
| XII.  | Fortfegung    |      | ٠   |      |      | ٠   | •    |      |     |      |     | •   |     |     | ٠   | 25-26   |
| XIII. | Fortfegung    | •    | •   |      | •    |     | ٠    | •    |     | •    |     |     | •   | ٠   |     | 26 - 28 |
| XIV.  | Fortfepung    |      | ٠,  | ٠    | •    |     |      |      | •   |      |     | •   |     | ٠   |     | 28 - 29 |
| XV.   | Fortfegung    | • .  | •   | ٠    |      | •   | •    | •    |     | •    | •   |     |     | ٠   |     | 29-31   |
| XVI.  | Fortfepung    | •    | •   | •    | •    | •   | ٠    | •    | •   | . •  |     |     | ٠   | •   | •   | 32      |
|       | •             |      | J   | we   | ite  | r   | Abi  | schi | nit | t.   | 4   |     |     |     |     |         |
| 1.    | Die Arbenne   | n n  | ad  | 6    | äfe  | irs | 218  | jug  | 3   |      |     |     |     |     |     | 33 -34  |
| П.    | Fortfegung    |      |     |      |      |     |      |      |     |      | •   |     | ٠   | •   | •   | 34      |
| Ш.    | Cafare Abgu   | 8    | •   |      |      | •   | ٠.   |      |     | •    | •   | ٠.  |     |     |     | 35 - 37 |
| IV.   | Fortfegung    |      |     |      |      |     |      |      |     |      | •   | •   |     |     | •   | 37-38   |
| V.    | Fortfegung    | •    | •   |      |      |     |      |      |     | ٠    | •   | •   | ٠   |     |     | 39-41   |
| VI.   | Fortfegung    | •    |     | •    | ٠    | ٠   |      |      | í   | •    |     | ٠   | ٠   |     | •   | 41 - 42 |
| VII.  | Die Tempele   | þät  | ıfe | ľ    |      |     | •    | •    | ٠   |      |     | •   | •   |     | •   | 42 - 46 |
| VIII. | Fortfepung    |      |     |      |      |     |      |      | •   | ٠    |     |     | ٠   | •   | ٠   | 46-48   |
| IX.   | Fortfegung    |      | •   | •    |      |     |      | •    | •   |      |     |     |     |     | ٠   | 48-51   |
| X.    | Fortfegung    |      |     |      | •    | -   | •    |      | •   |      | •   |     |     | ٠.  | . • | 51 - 53 |
| XI.   | Topographisc  | be ! | Lag | ge 1 | oief | er  | Co:  | loni | fai | tion | 180 | Beb | ăul | e   | •   | 53-55   |
| XII.  | Fortfepung    | •    |     |      |      | •   |      | •    | ٠   |      |     |     | ٠   |     | ٠   | 55 - 58 |
| XIII. | Fortfegung    |      |     |      |      |     | •    |      | ٠   | •    | •   | ٠   | ٠   | •   | •-  | 58-61   |
| XIV.  | Fortfegung    |      |     |      |      |     |      | •    | •   | •    |     |     | ٠   | •   | •   | 61 - 63 |
| XV.   | Ueber bie T   | emp  | pel | þău  | fer  |     |      |      |     |      | į.  |     |     |     |     | 63 - 66 |

# Pritter Abschnitt.

| gragi |                               |           |           |        |        |       |         |         |       |        | 4   |
|-------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|---------|---------|-------|--------|-----|
| I.    | Auf welche                    | Art m     | urben     | bier   | bie    | Stia  | ven,    | månı    | Пiф   | 1      |     |
|       |                               | eibliche  |           |        |        |       |         |         |       |        |     |
| п.    | Fortfegung                    |           |           |        |        |       |         |         | •     | 68-    | 65  |
| III.  | Fortfegung                    |           |           |        | ./.    |       |         |         |       | 69—    | 71  |
| IV.   | Fortfepung                    |           |           |        |        |       |         |         |       | 71-    | 73  |
| V.    | Die Burge                     | n und     | Falter    | iberge |        |       |         |         | •     | 73—    | 76  |
| VI.   | Fortfegung                    |           |           |        | •      |       | • •     |         | •     | 76-    | 81  |
| VII.  | Das Burg                      | brenner   | i, wo     | her bi | es r   | ührt  |         |         |       | 81-    | 84  |
| VIII. | Romische &                    | Ruinen    | in ber    | Gege   | enb,   | Aufzä | hlun    | g berfe | lben  | ,      |     |
|       | . Boreri                      | nnerun    | g .       |        |        |       |         |         | •     | 85—    | 86  |
| IX.   | Berbindung                    | swege     | bes 3     | nnerr  | nac    | h Alı | iffen 1 | in un   | b ber | 1      |     |
|       | Lagerf                        | tellen -  |           |        |        |       |         |         |       | 86—    | 88  |
| X.    | Das Moor                      | bei R     | iebesch   | gegen  |        |       |         |         |       | 88-    | 92  |
| XI.   | Fortfetung                    |           |           |        |        |       |         |         |       | 92-    | 94  |
| XII.  | Ruinen ber                    | Color     | iegebi    | lube i | n be   | r Ge  | genb    |         |       | 94-    | 97  |
| XIII. | Fortfegung                    |           |           |        |        |       |         |         |       | 98-1   | 103 |
| XIV.  | Fortfepung                    |           |           |        |        |       |         |         |       | 103-1  | 105 |
| XV.   | Die Boben                     |           |           |        |        |       |         |         |       |        |     |
|       | und H                         | abscheit  |           |        |        |       |         |         |       | 105-1  | 07  |
| XVI.  | Die zwifc                     | en biefe  | en Be     | rgböh  | en vi  | on 8  | upfar   | npen    | unb   |        |     |
|       | Dberü                         | feld li   | egenbe    | Ru     | nen ,  | we    | lche i  | ber t   | iefe  | •      |     |
|       | nach b                        | en Etay   | pen-3     | Mäger  | ι, α   | uf b  | en S    | eerstra | Ben   |        |     |
|       | fic bir                       | izogen    |           |        |        |       |         |         |       | 108-1  | 10  |
| XVII. | Fortfetung                    |           |           |        |        |       |         |         |       | 111-1  | 14  |
| XVIII | . Abwege vi                   |           |           |        |        |       |         |         |       |        |     |
| XIX.  | Die weftli                    | ch abw    | eichent   | e Lin  | ie .   |       |         |         |       | 125-1  | 27  |
| XX.   | Fortfegung                    |           |           |        |        |       |         |         |       |        |     |
|       |                               | , 1       | Dierte    | r Ab   | schn   | itt.  |         |         |       |        |     |
| L     | Berftorunge                   |           |           | -      |        |       |         |         | , ,   | 133_1  | 25  |
| П.    | Fall bes R                    | ämerre    | rha .     | • •    | • •    | •     | • •     | • •     |       | 135—1  | 37  |
| III.  | Fortfegung                    |           |           | -      | • •    | •     |         | • •     | •     | 37_1   | an  |
| IY.   | Die Sunne                     | n in he   | r Ge      | tenh   | • •    | •     | • •     | • •     | • 1   | 140-14 | 12  |
| V.    | Fortfepung                    | , , •,    |           | 31.114 |        | •     |         | • •     | - 1   | 42-1   | 44  |
| VI.   | Atilla, bie                   | Geifiel . | Stotte    | d. mi  | f foir | ien ( | ăune.   | n in    | ner I |        | **  |
|       |                               | ) . ,     |           |        |        |       |         |         |       |        | 49  |
| VII.  | Bermaltung                    | her SP    | ōme=      | in he  | n 96.  | hann  | · ·     |         |       | 140_1  | 54  |
|       | A . L . A . A . S . S . A . A | 200       | A sette ? | *** ** | . 41   | AFIIT |         |         |       | 23-1   | 4   |

| farigr. |                                                                                                 | Pag.      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VIII.   | Lanbes-Cultur                                                                                   | 154-157   |
| IX.     | Die gaftnacht in ben Arbennen                                                                   |           |
| X.      | Das Burgbrennen                                                                                 | 159-160   |
| хі.     | Burgsonntag                                                                                     | 160-166   |
| XII.    | Sclaventaufch                                                                                   |           |
| XIII.   | Fortfepung                                                                                      | 170-171   |
| XIV.    | Fortfepung                                                                                      |           |
| XV.     | Dieffeitige Grengen                                                                             | 173-174   |
| XVI.    | Die Beigrenze                                                                                   | 174-175   |
| XVII.   | Thierry, erfter Ronig in Auftrafien                                                             |           |
| XVIII.  | Fortfegung                                                                                      |           |
| XIX.    | Unordnungen bes Pepin und Martirtob bes beil.                                                   |           |
|         | Lambertus                                                                                       |           |
| XX.     | Carl Martel                                                                                     | 184-185   |
| XXI.    | Zurfenfclacht bei Amel                                                                          | 185-187   |
| XXII.   | Turfenschlacht bei Umel                                                                         | 187-190   |
| XXIII.  | Das Treffen bei Umel                                                                            | 190-192   |
| XXIV.   | Fortfepung                                                                                      | 192-193   |
| xxv.    | Der Zurfenfrieg                                                                                 |           |
| XXVI.   | Bas erinnert une beute noch in ber Gegend an ben                                                |           |
|         | Feldjug bes Charl bei Amel                                                                      |           |
| XXVII.  | Bertraba ober Berta, wie fie auch genannt wirb                                                  | 198-199   |
| XXVIII. | Die Dertlichfeit von Amel und Manberfcheib .                                                    | 199-204   |
| XXIX.   | Unterabtheilung bes Bitt- und Arbennengaues .                                                   | 204 - 206 |
| XXX.    | Die Abtei in ber Gegend von Prum                                                                | 206-209   |
| XXXI.   | Die Rormannen in ber Gegenb von Prum                                                            |           |
|         |                                                                                                 |           |
|         | Fünfter Abschnitt.                                                                              |           |
| 1.      | Folgen biefer Rormannenjuge                                                                     |           |
| 11.     | Die ben Bewohnern ewig benfwurbige Zeitperiobe<br>ber hof- und Bogtei-Einrichtung in ber Gegenb |           |
| 111.    | Fortfetung                                                                                      |           |
| · IV.   | Boburd murben ehemals bie Bewohner an biefen                                                    |           |
|         | booft michtigen Att ber Freilaffung erinnert .                                                  |           |
| V.      | Fortsetzung                                                                                     |           |
| V1.     | Die Curien, Gerichtehofe in ber Gegenb                                                          |           |
| VII.    | Umfang biefer ursprunglichen Schöffengerichte in                                                |           |
|         | hiefiger Gegend                                                                                 |           |

#### 298

| Paragr. | •                                 |      |     |    |    |       |   | Pag.      |
|---------|-----------------------------------|------|-----|----|----|-------|---|-----------|
| VIII.   | Fortfegung                        |      |     |    |    |       |   | 228231    |
| IX.     | Fortfegung                        |      |     |    |    |       |   | 231-233   |
| X.      | Rreugguge in ber Begenb           |      |     |    |    |       |   | 233-237   |
| XI.     | Fortfepung                        |      |     |    |    |       |   | 237-242   |
| XII.    | Belagerung v. St. Bith            |      |     | į. |    |       |   | 242-245   |
| XIII.   | 01.0001.00.                       |      |     |    |    |       |   | 245-248   |
| XIV.    | Fortfegung                        |      |     |    |    |       |   | 248-250   |
| xv.     | Die frangofifche Invafion von 17  |      |     |    |    |       | - | 150-155   |
| XVI.    | Die Rlippelarmee ober bie vermi   |      |     |    |    |       |   | 255-257   |
| XVII.   | Fortfegung                        |      |     | -  |    | -     |   | 257-264   |
|         | Fortfegung                        |      |     |    | -  | -     |   | 264-270   |
| XIX.    |                                   |      |     |    |    |       |   | 270-271   |
| XX.     | Refultat biefes Tages bei Argfelb |      | i   |    | Ì  |       |   | 271-275   |
| XXI.    | Fortsehung                        |      | -   | •  | -  | -     | - | 275-276   |
|         | Der Dof Pronsfeld in biefer Gar   |      |     |    |    |       |   | 276-279   |
|         |                                   | •    |     | -  |    | -     |   | 279-281   |
|         | Die Gefangenen bei Arzfelb'.      | `    |     |    |    | -     |   |           |
|         | Berurtheilung ber Gefangenen .    |      |     |    |    |       |   |           |
| XXV.    | Der 31. October auf bem Schla     | фtfe | lbe | gu | Ar | afelb |   | 283 - 287 |
| XXVI.   | Die Frangofen tommen gurud .      |      |     |    |    |       | • | 287-289   |
| XXVII   | , Fernere Folgen                  | •    |     |    |    |       |   | 289-294   |
|         |                                   |      |     |    |    |       |   |           |

#### Corrigenda.

```
2, Linie 13 fatt Contration lefe Contraction.
Pig.
                     in bem Texte ftatt derdeor lefe derdewr.
       5,
       7,
                  9 ftatt Stavelet lefe Stavelot.
                 21
                          berfelbe
                                       beffelben
             ,,
       ,,
                          por ben Leichenh. lefe bon ben Leichenhaufen.
                 28
      32,
                     ,,
                          burd bie Lagen lefe burd bie R. Lager.
      46,
                 23
             ,,
                     ,,
                          teugrifden lefe tongrifden Staate.
                  6
      51.
             ñ
                     ..
       54,
                 27
                          6 Stunben
                                            4 Stunden entlegen.
      68.
                 19
                          Kelbaruben
                                           Aundgruben.
                     ,,
       71,
                 22
                          Armeen
                                            Arme.
             "
   ,,
      74,
                  1
                          ober
                                           ber Romerberg.
                          Unf. bes 16. ,,
                                            17. Jahrhunberte.
      80,
                 30
     107,
                 20
                          und Sabicheib,,
                                            unter Sabiceib.
                 10 . "
                          Rudt
                                            Guđt.
     113,
      132,
                 12
                          nach bem
                                            bon bem Rieberrbein.
             ,,
                                        ,,
      134,
                 30
                          Raifermacht
                                            Raifermahl.
                                            Arles.
      136,
                  4
      139,
                 24
                          Belgien, nach secunda lefe nach Belg. secunda.
                  25
                           Belgia secunda Iefe Belgia prima.
      140,
                      ,,
              ,,
      142,.
                  24
                                 id.
                                                    id.
              ..
                      ,,
                  29
                           geb. ju Bandal lefe geborner Bandal.
       "
              ,,
                      ,,
      152,
                  16
                           porbereitete
                                                  verbreitete.
                           und Saatfelber
      154,
                  11
                                                 um Gaatfelber.
      162,
                  13
                           bes 7ten
                                                  bes Sten Jahrhunberte.
                          bas zweite Belgien lefe bas erfte (prima)
      164,
                  10
                           Belgien.
      179,
                  <u>19</u>
                           von ganber lefe von ganben.
      187,
                  12
                           tonnten auszulaffen.
      204,
                  19
                           ein Bethaus,,
                                           fein Bethaus.
                           (Baingt)
      218,
                  18
                                       "
                                           Banigt.
                       ,,
                  24
                           convidere
                                           convivere.
                           Seitenwand, fuge bingu: ber Rlofterfirche.
      219,
                  12
                           pacitum . lefe placitum.
    ., 222,
```

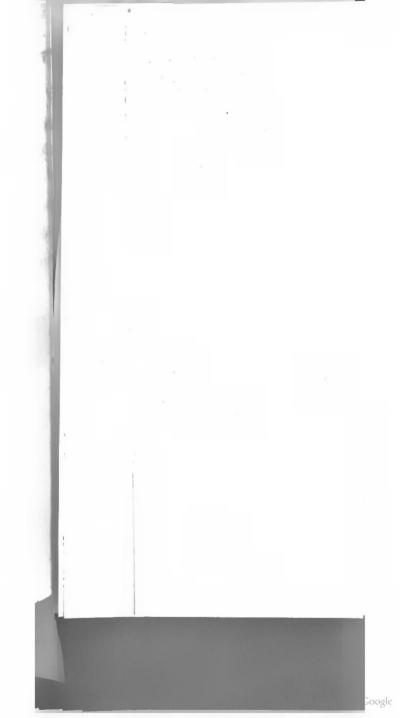

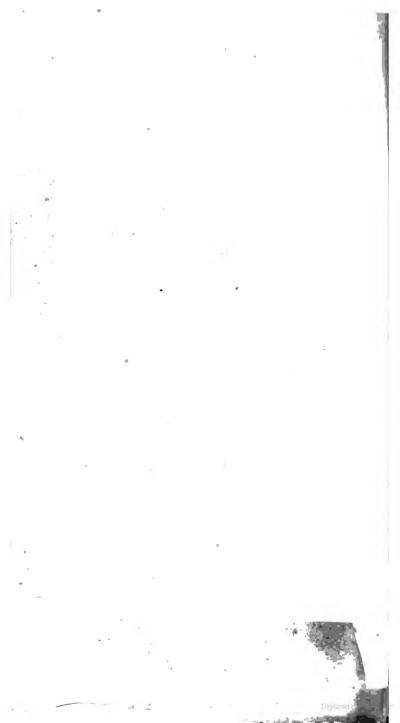

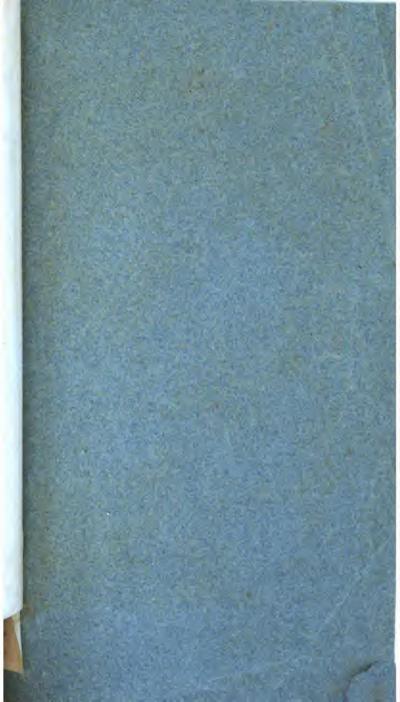



Acme
Bookbinding Co., Inc.
100 Cambridge St.
Charlestown, MA 02129



